

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







.

·



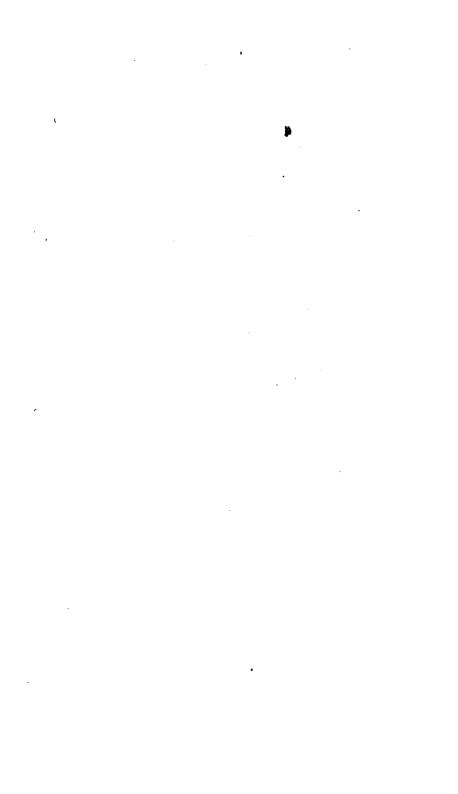

# Geschichte

bcg

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

ber

## driftlichen,

insbefonbere ber

deutschen evangelischen Kirche.

Pon

Eduard Emil Koch,

Detan, orbentlichem Mitglich ber biftorifchetheologifchen Gefellichaft zu Leipzig.

Erfter Saupttheil.

Die Dichter und Sanger.

Bierter Band.

Pritte umgearbeitete, burchaus vermehrte Auflage.



Stuttgart.

Drud und Berlag ber Chr. Belfer'ichen Berlagshandlung. 1868.

The state of the s

MARY WEST MERCEN MEASTERS

# Inhaltsübersicht des vierten Bandes.

### Wierte Veriode.

Die Beit des Gegensates gwifden außerem Rirchenthum und lebendigem Gefühlschriftenthum.

Bom weftphalifchen Frieben bis zum Beginn bes flebenjahrigen Rrieges. 1648-1756.

Bas evangelifche Rirdenlied als Anduchtslied mit dem vorherrichenden Geprage der Inbjectivitat.

### Mbidnitt I.

Die Beit ber Berrichaft bes außern Rirdenthums, 1648-1680.

1. Die lutherifde Rirde.

Bon Gerbarbt bis Cbener.

A. Die lutherifde Rirdenlieberbichtung (Fortfetung).

Seite

c. ber jungere folefische Dichterfreis . . . . Das überschwengliche Anbachtslieb.

Johann Scheffler (Bingelus Gilefius) 3-21. Daniel v. Czepto 21-28, Christian Knorr v. Rofenkoth 28—31. Martin Jamus 31—33. Lobias Tzeutschner 38. Abraham Klesel 34.

Saus Christoph v. Shweinis 34.

gams expeniop v. — p vertien 34.;
Zaharios Herrmann 34.—39,
Zohann Heinrich v. Hippen 39, 20.
Ahamerus Fritich 40.—50.
Lubämilie Elifaheih; Geffik von
Schwerzhung-Rubolfahi 50.—56.
Aemilie Juliane, Reichsgräfin von
Schwerzhung-Rubolflahi 66.—63.
Menre Wickel Masterrann 22.

Georg Dideel Bfeffertern 68-65. Johannes Soffmann 65, 66. Michael Hörnlein 26, 67,



YEVY W.W. GERTH YEARSI

# Inhaltsübersicht des vierten Bandes.

### Vierte Veriode.

Die Beit des Gegensabes zwischen außerem Rirchenthum und lebendigem Gefühlschriftenthum.

Bom weftphalifchen Frieben bis zum Beginn bes flebenjahrigen Rrieges. 1648-1756.

Bas evangelifche Rirdenlied als Andachtslied mit dem vorherrichenden Geprage der Inbjectivitat.

### Abidnitt I.

Die Beit ber gerrichaft bes außern Sirdenthums, 1648-1680.

1. Die lutherifde Rirde.

Bon Gerbarbt bis Chener.

A. Die lutherifche Rirdenlieberbichtung (Fortfebung).

Seite 1 - 98

c. ber jungere folefische Dichterfreis . Das überschwengliche Anbachtelieb.

Johann Scheffler (Birgelus Gilefius) 3-21. Daniel v. Czepto 21-28, Chriffian Knorr v. Rofenroth 28—31. Martin Janus 31—28. Lobias Tzeutschner 32. Abraham Klesel 34.

Haus Christoph v. Schweinis 34.

gacharias herrmann 34-38, Johann heinrich v. Hippen 38, 40. Thasbarus Frists 40-50. Lubamilie Elisabeth; Gassin von Schwarzhung-Rubolkadt 50-56. Nemilie Juliane, Reichsgräfin von Schwarzhung-Rubolkadt 56-63. Georg Michael Fessers 68-65. Johnnes Soffmann 65, 66. Michael Sornlein 66, 67.

|                           | Industry of active Sames.                                  |                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |                                                            | Seite '         |
|                           | heinrich Müller 67-75.                                     | •               |
|                           | Abam Tribbechovius 75-78.                                  |                 |
|                           | Christian Scriber 78—92.                                   |                 |
| m:#                       |                                                            |                 |
|                           | ter aus ber sog. zweiten schlefischen Dichter=             |                 |
| γo                        | hule:                                                      |                 |
|                           | Hoffmann von Hoffmannswalbau 9                             | 13—95 <b>.</b>  |
|                           | (Caspar Lohenstein 92.)                                    |                 |
|                           | Hans Ahmann v. Abschat 95-97.                              |                 |
|                           | hans v. Assis 97, 98.                                      |                 |
| R Der Jutherfiche         | @ir#awaafawa                                               | 08 -458         |
| and all a                 | Siedengefang                                               | 100             |
|                           | e swilchen ger arien nug uenen krunkrich.                  | 00 446          |
| tung                      | 0.7                                                        | 98—115          |
|                           | Johann Erüger 99-108.                                      |                 |
|                           | Jatob Singe 169, 110,<br>Johann Georg Ebeling 110—113.     |                 |
|                           | Johann Georg Chelling 110—113.                             |                 |
|                           | Chomas Selle 113—115.                                      |                 |
| The state of the state of | Michael Frank 115.                                         |                 |
| Meheraemi                 |                                                            | 115-130         |
| or of the second          | Sie ber neuen Kuufrichtung                                 | 110-100         |
| Die                       | Rift'schen Sanger 116-122.                                 | •               |
| on the second             | Sigmund Gottlieb Stabe 116 - 118. Peter Meier 118, 119.    |                 |
|                           | Beter Meier 118, 119.                                      |                 |
|                           | Jatob Korttamp 119.                                        |                 |
|                           | Beinrich Bape 149.                                         |                 |
| * * * * *                 | Jatob Bratortus 119, 120.                                  | •••             |
| ٠,                        | Beinrich Scheibemann 120, 121.                             |                 |
|                           | Heinrich Scheibemann 120, 121.<br>Michael Jacobi 121, 122. |                 |
|                           | Martin Colerus 122.                                        |                 |
| Die                       | Rürnberger Sanger bes Blumen-                              |                 |
|                           | rbens 122—128.                                             |                 |
| •                         | Johann Erasmus Rinbermann 123, 124                         |                 |
|                           |                                                            | •               |
|                           | heinrich Schwemmer 124.                                    |                 |
|                           | Baul Heinlein 124, 125.                                    |                 |
|                           | David Scheblich 125.                                       |                 |
|                           | Georg Cafpar Beder 126, 127.                               |                 |
|                           | Johann Löhner 127.                                         |                 |
| An                        | berweitige Sanger 128-130.                                 |                 |
|                           | Johann Flittner 128.                                       |                 |
| ٠.                        | Berner Fabricius 128-130:                                  |                 |
|                           | Raul Beder 130.                                            |                 |
| Die ausse                 | bließliche Herrschaft ber neuen Runftrichtung              | 130-140         |
| Die                       | eoncettinagigen Conmeifter :                               | 107 110         |
|                           | Johannes Rofenmüller 131-133.                              |                 |
| •                         | Christian Flor 133—135.                                    |                 |
| (0.0                      | . Williams for Cickform with has Extransformations ).      |                 |
| (3)                       | rkörung der Liebform und des Strophenbaus.)                |                 |
| • • • •                   | Andreas Sammerfcmibt 135—139.                              |                 |
| tem                       | Cheiftenb Beter 139, 140.                                  |                 |
| (38)                      | ebertenrenbe Berücksichtigung ber Liebform                 |                 |
|                           | nb bes Gemeinbegefange.)                                   |                 |
|                           | ilbung ber geistlichen Arte als einer neuen                |                 |
| Liebfo                    | rm                                                         | 140—155         |
| •                         | Johann Rubolph Able 140-146.                               |                 |
| Die                       | Arienform im erften Stabium                                | <b>146—14</b> 9 |
|                           | Unlehnung an ben geiftlichen Bolte- unb                    | •               |
|                           | Gemeinbegefang.                                            |                 |
|                           | Acmemas Deland.                                            |                 |

| an an m. 110 1199                                                         | Seite            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--|
| Georg Reumart 146, 147.                                                   |                  |  |  |
| Petr: Sobies 147—149.                                                     | 440 '486         |  |  |
| Die Arienform im zweiten Stabium                                          | 149—155          |  |  |
| Ginfluß ber weltlichen Lunft mufit.                                       |                  |  |  |
| Johann Georg Able 150, 151.                                               |                  |  |  |
| Ehriftian Enorro. Rofenroth                                               | 151.             |  |  |
| Johann Bachelbel 151—153.                                                 |                  |  |  |
| Wolfgang Carl Brieget 153—15                                              | 5.               |  |  |
| Melobien unbekannten Arformas                                             | <b>155</b> , 156 |  |  |
| Die Drgel                                                                 | 156 - 158        |  |  |
| Berbesterung ihres Baues: 28indprobe — Ober-                              |                  |  |  |
| taften 156, 157.                                                          |                  |  |  |
| Orgelfpiel: Die Orgelmeister Froberger — Pachelbel 157.                   |                  |  |  |
| Awischenswiele — Brälubien 157, 158.                                      |                  |  |  |
| Justigen geet - plutablen 101, 100.                                       |                  |  |  |
| 2. Die reformirte Rirde. S. 158-175.                                      |                  |  |  |
| Bereinzelte Dichtungen                                                    | 158-172          |  |  |
| Louise Benriette, Churfürstinvon Branbenburg                              | 158169           |  |  |
| Otto v. Schwerin 169-172.                                                 |                  |  |  |
| Ausbehnung bes Gebrauchs bes Lieberge fangs neben bem                     | 180 18E          |  |  |
| Kfalmengesang                                                             | 172 - 175        |  |  |
| in der Wark (Gesangbücher) 173—175.                                       |                  |  |  |
| in ber mart (Gelauftnuder) 110-110.                                       |                  |  |  |
| 3. Die Settirer und Schwarmgeifter. G. 175-                               | 184.             |  |  |
| Böhme'sche Lieberbichtung                                                 | 175              |  |  |
| Enthusiafien                                                              | 176—182          |  |  |
| Enthusiasien                                                              | 100 101          |  |  |
| Socinianer                                                                | 182—184          |  |  |
| Johannes Breuß 183, 184.                                                  |                  |  |  |
|                                                                           |                  |  |  |
|                                                                           |                  |  |  |
| Pas kathotifche Kirchentieb                                               |                  |  |  |
| in ben ersten Jahrzehnten nach bem weftphälischen Friebens<br>S. 185—196. | fcluß.           |  |  |
|                                                                           | Seite            |  |  |
| Die Lieberbichtung<br>Friedrich v. Spee 185-194.                          | 185194           |  |  |
| Friedrich v. Spee 185—194.                                                |                  |  |  |
| Eaurentius von Sanums-194.                                                |                  |  |  |
| Berweltlichung beffelben burch bie Ginfluffe ber Figural                  | 194-190          |  |  |
| mulit.                                                                    | •                |  |  |
| Georg Joseph i's arienmäßige Melobien :                                   | 195              |  |  |
| Geianabucher                                                              | 196              |  |  |
| Geistlich Nachtigal. 1666 ff.                                             |                  |  |  |
| Harpffen Davids. 1669.                                                    |                  |  |  |
| Das Münfterifch Gefangbuch. 1677.                                         |                  |  |  |
|                                                                           |                  |  |  |
| 19.                                                                       |                  |  |  |
| ·                                                                         |                  |  |  |

Geite

Die Dichter in Halle:
Aug. Hermann France 305—322.
Anostafius Freyling hausen 322—334.
Boachim Justus Breithaupt 334—342.
Joachim Lange 343—349.
Johann Daniel Herrnschmitt 349—354.
Christian Friedrich Auspy 363, 364.
Johann Griedrich Auspy 363, 364.
Johann Ariedrich Auspy 363, 364.
Johann Andreas Bernseln 365, 366.
Johann Andreas Bernseln 366—368.
Juliana Battentla v. Schultt 368—370.
Christian Jakob Koitsch 372, 373.
Justus Hoenning Böhmer 373—375.
(Waxia Magdalena Böhmer 373.)
Jakob Gabriel Wolf 375—377.
Johann Tribbechovins 377—380.
Aatob Baumgarten 380, 381.

Außerhalb Salle:

Johann Heinrich Schröber 381—383.
(Aranguilla Gophia Schröber.)
Johann Joseph Windler 383—389.
Wilhelm Gradmad Mrends 389.
Johannes Job 289.
Lubwig Rubothh v. Senfft zu Bilfach 389, 390
Bernhard Walther Maxperger 390—396.
Johann Wilhelm Kellwer v. Zinnenborf 396—398.

Inhann Christan Lange 898—400. Aubwig Andread Gotten 400—402. Johann Cufebind Schuibt 402—404. Johann Christoph Kube 404, 405. Michael Milles 405—407. Abrama hilles 405—407. Abrama hiltes 405—407. Abrama bindeimann 407—413. Peter Ladmann 418, 414. Lampertus Gebide 414, 415. Johanna Atula u. Geutau 415—418. Barthelondus Craffelius 418—421. Brang Bogt 421, 422. Juftus Faldner 422—425. Henrich Georg Reuß 425—432.

Das Shall ful berindber in ne in fab terris. 437... Die Berniger. Reue Samme Lung geiftl. Lieber 439, 440.

Die Dichter

Joh. Ludwig Contad Allendorf 441—446.
Leod. Franz Kriedrich Lehr 446—454.
Johann Sigmund Kunth 454, 455.
Samuel Lau 455—460.
Johannes Muthmann 460—467.
Johann Simon Buchta 467, 468.
Carl Heinrich Bogakth 468—478.
Ulrich Bogislaus v. Bonin 478—485.
Benigna Maria, Gräfin v. Reußsersborf 486—489.
Christian Ludwig Scheid 489.
Heinrich Ernst, Graf v. Stolbergsus Bernigerobe 490—494.

Sein Bater: Graf Christian Ernst

490. Rote.
Seine Schweftern : Chriftine Eleo-

nore und Louise Christiane 491. Rote. Julius Leopold v. Caprivi 494, 495.

Chriftoph Abam Sager: von Jagersberg 495-498. Werner Micolaus Liegler 498-500.

Werner Nicolaus Ziegler 498—500. Andreas Cyriacus Breithaupt 500. Ernst Gottlieb Woltersborf 501—520. Albrecht Friedrich Woltersborf 520. Beitere unbebeutenbere Cothnische und Bernigerober Dicker: 438—443.

Johann Jatob Rambach 521—535. Seinrich Theobalb & dent 585, 536. Conrad Gebharb Stübner 536. Johann Ernt Benigt 536. Friedrich Angust Beibe: 537—543. Johann Kriedrich Start 543—549.

Mote.

. • 2

### c. Ber jungere Schlefische Bichterkreis.

Das überschwengliche Anbachtslieb.

Bar an die Stelle der alten Kraft, mit welcher Gerhard und die um ihn sich gruppirenden Dichter ihre persönlichen Gessühle im Liede aussprachen, durch den Nürnberger Dichterkreis in das Kirchenlied eine gewisse süßliche Weichheit und Sentimentalität, verbunden mit der Liedessprache des hohen Lieds, eingebrungen, so gesellte sich durch den jüngern schlessichen Dichterkreis, in welchem gegenüber von dem nüchternern und verstandesmäßigern Schaffen des hauptsächlich um Opit sich gruppirenden ältern schlessischen Dichterkreises (Bb. III. S. 5 ff.) die Phantasie lebshafter angeregt ist, hiezu auch noch das Element des Nebersschuft en.

Bon zwei ganz entgegengesehten Seiten machte sich basselbe in Schlesien geltenb. Zu allernächst und zu allermeist auf relizgiösem Gebiet durch jenes Streben, sich im Gefühle unmittelsbar mit der Gottheit zu vereinigen und wie unter Bermittlung eines höhern Lichtes zu schauen und zu erkennen, so im Schwunge einer höhern Freiheit zu wirken und zu handeln, welches man Mysticis mus nennt. Und bessen heimath war Schlesien schwentzselt und bessen. Hier hatte schwentzselt von Ossigt, als er noch am Hose des Herzogs von Liegnitzlebte, den Grundsatz der alleinigen Geltung des innern frommen Lebens geltend gemacht (Bb. II. S. 151 st.); hier hatte der Görlitzer Schuhmacher Jakob Böhme in seinen theosophischen Schristen, welche der schlessische Ebelmann Abraham v. Frankenzberg seit 1624 zum Druck zu besorgen angesangen, die Anschauung eines ewigen und wahrhaften Sepns, dessen Seligkeit das Menz

ichenherz erfüllt, als bas Bochfte angepriefen (Bb. III. S. 286 ff.); bier batte fich bie von biefen Mannern gepflegte Mpftit auch unter katholischen Ginfluffen noch weiter ausgebilbet, inbem bie in Breslau einheimischen Jesuiten mit Borliebe bie Mustit Johann Taulers trieben, welcher bie Bereinigung ber Seele mit Gott, bas Absterben von ber Welt und Selbstsucht und bie Bollenbung ber Liebe ale ein Burudgeben und Aufgeben in Gott ale Aufgabe bes Chriften aufstellte (Bb. I. S. 189 ff.). Diefen Ginfluffen fein ganges Berg und Wefen erichliegenb, bat nun Johann Scheffler von Breslau, genannt Ungelus Gilefius, feine tiefgefühlten, mit finnlichem Bilberreichthum ausgestatteten Lieber bom feligen Geheimnif ber Bereinigung ber Seele mit Gott gesungen und barin einen Con mystischer Ueberschwenglichkeit angeschlagen, welcher folden Unklang fanb. bak er bamit einen bobern Schwung und ein tieferes Leben in bie geiftliche Boefie brachte und ihm nach nun in Schlefien und anberwärts Lieber überschwenglicher Jesusliebe im vollsten Ton erklangen.

Balb barnach zeigte fich bie Rehrseite biefer Ucberschwenglich= teit auf bem Bebiete ber weltlichen Dichtung, wo nun, burch ben Breslauer Rathsherrn Chriftian Boffmann v. Soffmannemalbau angeregt, bie fogenannte zweite fchlefifche Dichterschule fich bilbete, welche bie finnliche Liebe zum Stoffe ibrer Darftellungen machte und fie in phantaftifchem Schwung und hochtrabenber, fdmulftiger Sprache mit theils überschwenglich füßen, theile gerabezu gerrbilbartigen, wolluftigen Uebertreibungen befang, fo baf bem Rirchenliebe bie größte Befahr brobte, in folde Berirrungen einer ichwarmerifden und franthaften Phantafte gleichfalls hineingezogen zu werben. Allein Rern jener Mpftit murbe jum bemahrenben Correctiv fur baffelbe, fo bag felbst hoffmann v. hoffmannewalbau und feine Nachfolger auf bem Bebiet ber religiofen Dichtung beiliges Mag bielten und ihrentheils berfelben mehr nur größere Leichtigkeit und Beweglichkeit in ber Berebehandlung und eine lebenbigere, mannigfaltigere und glangenbere Sprache gubrachten.

Lernen wir nun biese überschwenglichen Dichter auf beiben Seiten ber Reihe nach naher kennen, und zwar zuerst ben Deis fter ber mystischen Ueberschwenglichteit -

Scheffler\*), Johann, Dr., genannt Augelus Bilefins, geboren zu Brestau im Jahr 1624 als ber Sohn bes Stanislaus Scheffler, Berrn zu Borwicze im Ronigreich Bolen, ben bon Raifer Sigismund III. mit einem Abelsmappen verfeben worben. fpater aber um feines evangelischen Glaubens willen, ben er bebrudt fab, nach Breslau ausgewandert mar. Er murbe bon feinen Eltern mit aller Treue im lutherischen Bekenntnik erzogen und erhielt feine erfte wiffenschaftliche Ausbilbung auf bem Glifabethen-Gymnafium ju Breslau, wo feine Dichtergabe burch ben Rector Glias Major, Brofeffor Chriftoph Coler, einen Berehrer bes Opit, und einen Dichterjungling mit Ramen Anbreas Schulz frube icon gewedt und ausgebildet murbe, fo bag von ben Sabren 1641 und 1642 mehrere im Drud erschienene weltliche Belegenheitsgebichte beffelben vorhanden find und fich Spuren finden, wornach er im Mai 1642 bei einer Gymnasialfeier ein beutsches Gebicht über bie Leiben Christi nach Pfalm 22. und bei einer '"beutschepoetischen Magenluft", welche ber Rector im felbigen Monat mit feinen Symnasisten veranstaltete, ein Gebicht, betitelt : "Die Nachtigall" vortrug. Gin Jahr fpater, 4. Mai 1643, bejog er, um fich bem Stubium ber Arzneikunde zu wibmen, als 19jähriger Jungling bie Universität Stragburg, und nach Ber-

<sup>\*)</sup> Quellen: Engelart, an bem Leben und Wandel des wohlsehrw. Herrn Joannis Angeli Scheffler, Phil. et med. Dr., der h. röm.stath. Kirchen Priesters bei seinem firchlichen Leichenbegängnisse. . . 12. Juli 1677, gelobt von P. Daniele Schwarz, Soc. Jesu. Breslau, in der Baumann'schen Druckerey. — G. Scultetus, de Hymnopoels Silesiorum. Dec. IV. Viteb. 1711. — Großes Univ. Lexicon aller Wissenschum. Leiz. und Halle. 1742. Bb. 34. — Bibliothet deutscher Dicheter von Willy. Müller. 9. Bb. 1829. — C. J. Gaupp, die römische kirche, beleuchtet in einem ihrer Proselhten. Dresben. 1840. — Patrizius Wittmann, Ang. Silesius als Convertite, als mysischer Dichete und als Polemiter. Augsb. 1842 (vom kath. Standpunkt). — Dr. W. Schraber, Ang. Silesius und seine Mysist. Halle. 1853 (mit der undegründeten Behauptung, Schesser und Angelus sehn zwei verschiedene Versonen). — Dr. Aug. Kahlert, Prof. in Breslau, Ang. Silesius, eine literarzhist. Untersuchung. Breslau. 1853 (nach manchen bis dahin unbenutzten Duellen, — werthvoll). — Hoffmann v. Fallersleben, im Weimarischen Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und Kunst. 1. Bb. Hannover. 1854. — J. Schesslers sämmtliche poet. Werte, mit biogr. Einleitung berausg. von Dr. Dav. Aug. Rosentstat. 2 Bände. Regensburg. 1862 (vom kath. Standpunkt). — Geschichte der deutschen Literatur von Dr. Dav. Aug. 80 senthal. 2 Bände. Regensburg. 1862 (vom kath. Standpunkt). — Geschichte der deutschen Literatur von Hall. Excups. 1865. 4. Auss.

fluß eines Sahrs bie hollanbische Universität Lepben, auf ber er amei Rabre verweilte und bei Besuchen in Amfterbam feinen Landsmann Abraham v. Frankenberg näher tennen lernte, welcher bort in ben Jahren 1645-1650 fich aufhielt, um Jakob Bohme's Schriften, bie er im Manuscript besaß, jum Drud ju beforgen (Bb. III. S. 290). Durch ihn murbe er mit Bohme's Schriften bekannt, von benen er bernach bekannte: "fie find große Urfach gewest, baf ich jur Erkenntnif ber Wahrheit tommen und mich zur tatholischen Rirche begeben habe." Bu Umfterbam, mohin er fich bann von Lepben aus auf langere Zeit begeben zu haben icheint, gab er fich im vertrauten Umgang mit Frankenberg und ben bortigen gablreichen Freunden ber Rabbala, bes Chiliasmus und mpftifcher Weltanichauung, bie zugleich gegen alles außere Rirchenthum anftrebten, einer mbftifden Gefühleftimmung bin, bie fich in ichwarmerischen Entzudungen gur Anschauung ber Gotte beit zu erheben und burch eine fich felbft vergeffende Betrachtung in bie emige Liebe ju verfenten ftrebte. In folder Stimmung und überhaupt auch mächtig angefaßt von bem regen und ernften religiöfen Leben, bas bamale in Solland zu Saufe mar, fieng er wahrscheinlich nun auch an, fich viel mit religiöfer Boefie zu befchaftigen, fo bag Ort und Zeit ber Erftlinge feiner überschwenglichen Jesusliebeslieber bier ju fuchen febn werben. Bon Solland begab er fich bann 1647 nach ber Sitte feiner Zeit auch noch nach Babua, mo er fich 25. September ale Stubirenber ber Debiein einschreiben ließ und 9. Juli 1648 Doctor ber Philosophie und Mebicin murbe.

Nun kehrte er nach fünfjähriger Abwesenheit in die Heimath zurück und wurde 3. Nov. 1649 von dem Herzog Sylvius Nimzrod von Württemberg-Dels unter sehr günstigen Bedingungen als Leibarzt in Dels angestellt. Allein er konnte sich nicht lange an diesem Hose vertragen. Der Herzog, ein Mann von ernster Lebensansicht, nach der er 1652 den Orden des Todtenkops zum steten Andenken an die Sterblickeit und Erweckung aller christlichen Tugenden stiftete, war ein so strenger und eisriger Luthezraner, daß er nicht einmal seiner Gemahlin, die reformirten Bezkenntnisses war, einen eigenen Beichtvater in Bels gestattete, unt sein Hosprediger, Christoph Freitag, leitete das Kirchenwesen im

Rürftenthum in enticieben orthoborem Sinne. Scheffler bagegen. ber in Solland einen mpftifchen Separatismus eingefogen hatte. welcher alles außere Rirchenwefen im Bergleich mit ber innern Frommigfeit geringschatt, fühlte fich burch folde ftrenge lutherifde Rirdlichfeit, bie ihn allenthalben umgab und fur bie Benbachtung ber äußern firchlichen Formen eiferte, beengt und burch ben burren Buchstabenglauben, ber babei mit unterlief und jebe freiere Lebensregung verkeberte, unbefriedigt. Je langer je mehr, unb zumal nachbem Abraham v. Frankenberg 1650 wieber von Amfterbam auf sein nabe bei Dels gelegenes Erbgut Lubwigsborf gurude gefehrt war, fprach er feine Abneigung gegen bie Gabe ber Muge: burgifchen Confession und gegen bie Gebrauche und Orbnungen ber lutherischen Rirche aus. Bulest rühmte er fich besondrer Beficte und Erscheinungen, namentlich ber Person Chrifti felbft. fonberte fich ab vom Gottesbienft und verschmähte ben Gebrauch ber Beichte und bes b. Abendmahls, wodurch er mit ber lutheris fchen Beiftlichkeit in Conflict gerieth. Und als er feine Gebichte und ascetische Schriften, die er verfagt hatte, berausgeben mollte. verweigerte ihm ber Hofrediger Freitag, welcher wie ber Bergog allem feparatistischen Wesen entschieben abholb und sein eifrigfter Gegner mar, ben Drud berfelben um ihres muftischen Inhalts willen, mas ihn auf's tieffte frantte. Wie weit er aber auch bereits als 28jahriger Jungling in bie muftische Glaubensrichtung hineingerathen mar, welche bas Beil allein in ftiller Berfenkung bes Bemuthe in Gott und in fteter Berachtung aller Ehren und Schäte ber Welt sucht, bas zeigt bas "driftliche Ehren-Bebachtnus", welches er auf bie 14. Dez. 1652 in ber Schloffirche zu Dels ftattgehabte abelige Bestattungefeier feines Freundes Frankenberg, ber feine theuersten Schriften als einen "mabren Araneischat ber Seelen" in einem besonbern Raften abgesondert und ihm testamentarisch vermacht hatte, verfaßte und in welchem er fich babin aussprach:

"Du bift nunmehr mit Gott ein Geift, ein Licht, ein Leben, Du bift ein Gott, mit Schmud und herrlichkeit umgeben, Du bift mit Gott ein Gott und eine Seligkeit, Du bift ein Thurm, ein Berg, ein Fels ber Ewigkeit.

Bollt ihr nun biefen Stanb, ihr Sterblichen, erlangen Und eble Leute fepn, so geht, wie er gegangen,

Thut, wie die helben thun, verachtet biese Zeit, Schwingt euren Geift durch Gott hin in die Ewigkeit.

Seht, alles, was die Welt pflegt hoch und groß zu achten, Das wird in einem Hui durch's Feuers Brunft verschmachten. Wer aber seine Seel allhier hat ausgeziert Und abelig gemacht, der bleibet unberührt.

Wer Zeit nimmt ohne Zeit und Sorgen ohne Sorgen, Wem gestern war ein heut, und heute gist wie morgen, Wer alles gleiche schätt — ber tritt schon in der Zeit In den gewünschten Stand der lieben Ewigkeit.

Bu Enbe felbigen Jahrs noch trat er von feiner Stellung in Dels. Die unter biefen Umftanben unhaltbar geworben mar, zurud und begab fich nach Breslau. Die bort thatigen Jefuiten trieben bamals mit besonderem Gifer die Mustit Johann Taulers, bes Dominitanermonche ju Coln, und mahrend er felbst auch, burch Bohme's mpftische Schriften zuerst angeregt, mehr und mehr jum Stubium ber altern Muftiter bes Mittelalters, eines Bernhard v. Clairvaux, Bonaventura, Ruisbroich, Edart, Tauler und Andrer übergegangen mar, fühlte er sich mit benfelben geistesverwandt \*) und ließ sich nun bei feiner Berbitterung gegen bie lutherische Rirche, ber er lange gubor ichon in muftischem Separatismus innerlich entfrembet und zulet in Dels, wo er als Schwärmer fich abgestoßen fab, feind geworben mar, bas Berg burch die Broselptenmacherei berselben um so eber umstricken, so bag er fich entschlof, zur tatholischen Rirche überzutreten, ju welcher ibn auch bie mpstische Sombolit ihres Cultus hingezogen haben mag. Um 12. Juni 1653 erfolgte fein Uebertritt in ber Rirche zu St. Matthias in Breslau, wo er bei ber Firmung bann ben Ramen "Angelus" annahm, mahricheinlich nach einem spanischen Mustiker bes 16. Sahrhunberts, Johann ab Angelis, bem Berfaffer eines Bebichtes: ,,los triumfos del amor" und eines Bebichtes über bas Sobelieb Salomonis, ober fonft nach einem theosophischen Lieblingeschriftsteller,

<sup>\*)</sup> In seiner Borrebe zum Cherub. Wanbersmann empsiehlt Schesselse beshalb auch bas Studium jesuitischer Schriften, z. B. eines Thomas a Jesu, Nicolaus a Jesu und besonders des Maxim. Sandäus von der Gesellschaft Jesu, welcher sich "mit seiner theologia mystica und dem clave über die Maßen gegen die Liebhaber dieser göttlichen Kunst versdient gemacht".

welcher Angelus hieß. Den Beinamen "Silefius", fo bag er nun "Johann Angelus Silefius" hieß, fügte er bann aber noch binzu. um fich von einem gleichzeitigen lutherischen Theologen. Robann Angelus in Darmftabt, ju unterscheiben. An ber Datthiastirche, in ber Angelus übertrat und bie bem für bie Refuiten eröffneten Sospitalftifte ber "Rreugherren mit bem rotben Stern" geborte, ftanb bamale Bartmann, ein fur bie tatholifche Sache aukerft rubriger Bralat, ber mehrere bebeutenbe Manner für ben Uebertritt jum Ratholicismus ju gewinnen gewuft, als Brior, und zugleich mar in Breslau als papftlicher Generalvicar Sebaftian v. Roftod, ein Mann von entschiebener Thatfraft unb grokem Ginfluß, thatig. Diese Beiben icheinen bestimmenben Ginfluß auf ben Schritt bes Angelus gehabt ju haben. Der lettere bewirkte bann auch burch fein Bewicht, bas er beim faiferlichen hofe hatte, bag Angelus 24. Marz 1654 vom Raifer Ferbinanb III. ben Ehrentitel eines Raiferlichen Sofmebicus erhielt "in Anbetracht ber getreuen gehorfamften Devotion und Dienfte. bie er anjebo bem bochloblichen Erzhause erweise". Er mar übrigens nie perfonlich am kaiferlichen Sofe als Arzt thatig, fonbern blieb in Brestau, mahricheinlich ohne sich ferner ber arztlichen Braris zu wibmen, vielmehr einzig und allein in ftiller Burudgezogenheit mit ernften Stubien und poetischen Arbeiten, inobefonbre ber Sammlung und Berausgabe feiner Bebichte beschäftigt. Die erfte Schrift, Die eine Frucht biefer ftillen Mufie mar, ift : "Joh. Schefflers von Breslau gründliche Urfachen und Motiven, warumb er von bem Lutherthumb abgetretten und fich ju ber Catholischen Rirche befannt bat. Olmüt. 1653." In berfelben giebt er 55 Merkmale für bie Kalfcheit bes erstern und 83 für bie alleinige Bahrheit bes lettern an und betheuert: "Ich habe als ein aufrichtiger Chrift gehandelt, indem ich, mas ich in meinem Bergen getragen, in ganglicher leberzeugung meines Bemifs fens mit bem Munde öffentlich befannt habe." Nachbem er bei einer 1656 stattgehabten Ballfahrt zu bem 3 Meilen von Bredlau gelegenen Rlofter Trebnit feinen Religionseifer bethätigt batte. indem er berfelben unerschrocken vorangieng "mit einer brennenben Fadel in ber Linken, mit einem Crucifig in ber Rechten und mit einer bornern Rrone auf bem Haupt", ließ er 1657 feine zwei bebeutenbsten und berühmtesten Gebichtwerke öffentlich im Druck erscheinen, ben "Cherubinischen\*) Banbersemann" mit einer sehr beifälligen Approbation bes Generalvicars Rostock vom 6. Juli 1656, und bie "Heilige Seelenlust" mit solcher Approbation vom 1. Mai 1657, über beren gegenseitiges Verhältniß er sich selbst in ber Vorrebe zum ersten bahin aussprach:

"Ich habe ben Seraphischen Begehrer in seiner verliebten Pfyche geschrieben zur glückeligen Entzündung des Herzens in göttlicher Liebe, ben Cherubinischen Bandersmann aber, um durch denselben die Augen der Seele zur göttlichen Beschaulichkeit zu leiten und zu erheben. Glückelig magst du dich schäuben, wenn du dich beide lasesen bie die ein Seraphin von himmlischer Liebe brennest, bald wie ein Cherubin mit unverwandten Augen Gott anschauest, benn damit wirft du bein ewiges Leben in dieser Sterbligkeit, so viel es sehn kann, ansangen und beinen beruf ober außerwälung zu berselben gewiß machen."

Bahrend also in ber h. Seelenluft bas lebendige Bechselfviel ber innigsten Liebe zwischen ber erlösten Seele und ihrem Erlofer gur Darftellung fommt, wird im Cherubinifden Banbersmann, welcher mit Bohme'ichen und Tauler'ichen Gebanten gang burdwebt ift, bie Wechselbeziehung zwischen Gott und Welt als einer ungertrennbaren Ginheit bargeftellt und ber Weg gezeigt, auf welchem ber burch fein Berhaltniß zur Belt, in ber fündlichen Beltliebe von Gott abgekommene Mensch ale ein Banberer wieber zur Bemeinschaft mit Gott zurudtehren foll, namlich burch gar sonst nichts, auch nicht burch blokes glaubiges Unnehmen bes ihm in Chrifti Menschwerbung und Sterben gur Er: löfung ober Bereinigung entgegenkommenben Gottes, fonbern allein burch bie Wieberholung ber Menschwerbung Gottes im Innern bes Menfchen, welches geschieht burch bas Bestreben, mittelft unverwandten Unichauens Gottes, mittelft ganglicher Berleugnung feiner felbst und aller irbischen Wege und mittelft reiner Bingebung an die göttliche Liebe und volltommener Gelaffenheit und Gebulb bom göttlichen Wefen und Geift im innerften Bergensgrund erfüllt und also aus Gott geboren und felbst ein Gottes:

<sup>\*)</sup> D. i. einen vom Licht bes göttlichen Berstands burchbrungenen, in fich selbst hell gewordenen und alle Dinge mit ber göttlichen Klarheit in biesem Licht anschauenden Mann.

sohn und Christus zu werben. \*) Und bei ber im bochften Grab excentrifchen Schilberung biefes burch bie Selbstmittheilung Gottes ju Stand tommenben Ginswerbens bes Menschen mit Gott ericheint bann Angelus, wenn er es fpater auch zu bemanteln fuchte, bem Arrwahn ber völligen "Gottallheit" ober bes Bantheismus verfallen, wobei bas Unterschiebensenn bes Schöpfers und ber Creatur aufbort. \*\*)

\*) hieber geboren bie Sinn= und Schlufreime :

1. 72. Gott wohnt in einem Licht, au bem die Bahn gebricht; Ber es nicht felber wirb, ber fieht ihn ewig nicht.

6. Soll ich mein lettes Enb und erften Anfang finben, ı. So muß ich mich in Gott und Gott in mir ergrunden Und werben bas, was Er: ich muß ein Schein im Schein,

Id. 163. Der Glaub allein ift tobt, er kann nicht eber leben, Bis bag ihm feine Seel, die Liebe wird gegeben.

61. Wird Chriftus taufenbmal zu Bethlebem geboren

Und nicht in bir: bu bleibft noch ewiglich verloren. 62. Das Kreug zu Golgatha tann bich nicht von bem Bofen,

Bo es nicht auch in dir wird aufgericht't, erlbsen.

1. 101. Hort Bunder! Christus ift das Lamm und auch ber hirt,
Benn Gott in meiner Seel ein Mensch geboren wird.

VI. 133. Gott ift bas Seligste. Willft bu fo felig fenn, So bring in bie Geburt bes Sohnes Gottes ein.

VI. 134. Gott zeuget nichts als Gott: zeugt er dich, seinen Sohn, So wirst du Gott in Gott, Herr auf bes Herren Thron. VI. 236. Gott's Sohn ift Gott, mit Gott regiert auf einem Thron. Nichts Höhers ist, als ich, wenn ich bin dieser Sohn u. s. w.

\*\*) Er fagt zwar in ber Borrebe zur 2. Ausgabe feines Cherub. Banbersmanns gur Bemantelung und um geschehenen Angriffen gu begegnen : "Des Urhebers Meinung ift nirgends, bag bie menichliche Seele ihre Geschaffenheit solle ober konne verlieren und burch die Bergotterung in Gott ober sein ungeschaffenes Wesen verwandelt werden. Denn ob-wohl Gott allmächtig ift, so kann er doch dieses nicht machen (und wenn er's könnte, wäre er nicht Gott), daß eine Creatur natürlich und wesent-lich Gott sey. Auch Tauler hat es so gemeint, daß die gewürdigte Seele zu solcher vollkommener Gleichnuß Gottes gelangen konne, baß fie aber basjenige fen auß Enaben, was Gott ift von Ratur und also in biefem Berftand ein Gott in Gotte fonne genennet werben." Aber feine eignen bestimmten Borte in ben Schlufreimen ber erften Bucher bes Banbersmanns find entweber Unfinn ober entschieben pantheistischen Ginnes, wie er ihn unleugbar noch vor feinem Uebertritt jum Ratholi-cismus gehabt bat, vor bem er auch bie erften Bucher verfaßt ju haben icheint, mabrenb bie erft nach bemfelben verfaßten fpatern Blicher, nament-lich bas fechete vom 3. 1668, taum noch eine Spur bavon enthalten unb bloge Moral ober gang allgemeine Gebanten über Belt und Menichen aussprechen. Solche pantheistische Schlugreime finb:

8. Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein' Stund kann leben, Werb ich zu nicht, er muß von Noth ben Geift aufgeben.

Babrend er in biefen Gebichtswerten bie confessionellen Unterfciebe noch gang unberührt lieft, trat er nun wenige Nabre nachber noch viel excentrischer, ja mit wahrem Fanatismus, zu bem ie mehr und mehr die ibm angeborne Neigung gur Schwarmerei berangewachsen mar, in einer Reibe von Streitschriften als Betämpfer ber evangelischen Rirche auf. Dief mar ber Fall, nachbem er 27. Febr. 1661 in ben Minoriten:Orben bes b. Franziskus aufgenommen worben war und 21. Mai zu Reiffe bie Briefterweiße empfangen batte. Run trat er gunächst mit thatigem Gifer für bie Ausbehnung ber Befugniffe ber tatholischen Rirche in Schlefien auf und mußte es zu bewirken, bag 8. Juni 1662 jum erstenmal wieber seit ber Reformation auf faiserlichen Befehl eine öffentliche Fronleichnamsprozession in ben Straken Breslau's abgehalten murbe, wobei er bie Monstrang tragen burfte, aber auch ben allgemeinen Boltshaf auf fich lub und viele Spottgebichte gegen feine Berfon bervorrief, bie ibn ichmer frantten. Ale er bann im Sabr 1664 von feinem feitherigen Bonner, bem jum Gurftbifchof von Brestau und Reiffe ermablten und balb barauf sogar zum Raiserlichen Oberhauptmann in Schlefien ernannten Gebaftian v. Moftod alsbalb als fein Rath und Sofmaricall ober oberfter Sofmeifter berufen worden mar, begann er bie Befehbung ber evangelischen Rirche mit seiner "Türkenfdrift, von ben Urfachen ber Türkischen Uebergichung und ber Zertretung bes Bolles Gottes", worin er bie bem teutschen Reiche von ben Turken brobenbe Gefahr als ein Strafgericht

<sup>9.</sup> Daf Gott fo felig ift und lebet ohn' Berlangen, hat er fowohl von mir, ale ich von ihm empfangen.

<sup>1. 10.</sup> Ich bin so groß als Gott, er ist als ich so kein:

Er kann nicht über mich, ich unter ihm nicht sehn.

1. 73. Eh ich noch etwas warb, ba war ich Gottes Leben:

Drum hat er auch für mich sich ganz und gar ergeben.

1. 201. O Unbegreiflichkeit! Gott hat sich selbs verlor'n,

Drum will er wieberum von bir fenn neugebor'n.

<sup>1. 203.</sup> Ich warb bas, was ich war, und bin, was ich gewesen, Und werd es ewig sehn, wenn Leib und Seel genesen.

11. 201. Sag zwischen mir und Gott ben ein'gen Unterschied?
Es ist mit einem Wort nichts als die Anderheit.

IV. 181. Die fel'ge Liebe weiß nicht mehr von Anberheit, Sie ift ein Licht mit Gott und eine Berrlichfeit.

Sottes für bie Reformation barftellte. Er felbft spricht fic über biefes Auftreten babin aus: "Sch habe lange geschwiegen, aber bann ift mich auf Liebe jum Beil ber Seelen ein folcher Gifer und feuriger Antrieb, ben verführten und verirrten Schafen bieß fürzuhalten ankommen, bag ich mich auch, weil ich in biefer Materie etwas zu thun porbin teine Luft noch einigen Gebanten gehabt, auch meine geiftliche Rube am aller ungernften burch außerliche Geschäfte gerruttet febe, mit großer Bewalt aus ber anmuttigen Innigfeit habe berausziehen muffen und wirten ton-Aber bie Liebe Chrifti zwang mich bazu, weil ich nach bem b. Augustino nicht allein munichte, bak alle mit ihm leben moch: ten, fonbern febe, bag ich auch meine Dube und Arbeit bazu anwenden mußte." Allein baraus entspann fich nun ein 12 Jahre lang fich hingiehenber und unter lebhafter Theilnahme gang Deutschlanbs geführter beftiger Streit, in welchem geubte evans gelifche Streiter, wie Chriftian Chemnit in Jena, Aegib. Strauch in Danzig (Bb. III. S. 407 f.), Abam Scherzer, Brof. Bbil., und Bal. Alberti, Brof. Theol. in Leipzig, ihm wiberftanben und er fich ju ben lieblosesten Schmähungen gegen bie Reformatoren als Diener bes Teufels und gegen alle Protestanten als Abgöttische, weil ihr Gott nur ein von ihrer eigenen Bernunft gebilbeter Abgott fen, binreifen ließ und unter Bestreitung jeglicher Berechtigung fogar ben Gemiffenszwang und bie außerfte Gewaltsmagregeln gegen fie anempfahl, fo bag er gulett, nachbem er nicht weniger als 55 Streitschriften hatte ausgeben laffen, von beiben Barteien für einen halb mahnwitigen Schwärmer gehalten murbe. Benigstens spricht er felbst in ber Borrebe zu einer von ihm veranftalteten Auswahl feiner Streitschriften unter bem Titel: "Ecclesiologia ober Rirchenbeschreibung, bestehenb in 39 auserwählten Traftatlein. Reiffe und Glat. 1677." bie Rlage aus: "Dan fiel mich mit ben ärgften Schmähungen, Berleumbungen, Erlugungen und Lafterungen, mit ungablichen Schimpfe, Spebund Spottreben, wie mit einem großen heere horniffen an. Wie mir bamals zu Muth gewesen, ber ich auch von vielen Catholiichen, welche aus Mangel ber Liebe bie Reter lieber wollen fanft und ruhig in bie Bolle fahren laffen, ale mit ber Bahrheit ergurnen, ideel angesehen worben, auch gang allein und folder Pfeile noch ungewohnt mar, laffe ich einen Jeben erachten. Denn es thut einem ehrlichen Gemuthe nichts weber, als wenn es in feinen

Ehren angegriffen und wie fonderlich mir geschehen, burch eine gange Bolferichaft ale ber argfte Schelm und Bube burchgegogen

und ausgetragen wirb. Ich habe es aber alles mit großer Be-

bulb getragen und bin allein wiber fie alle gestanben."

Nachbem nun fein vieljähriger Gönner und Berr, ber Fürftbifchof Seb. v. Roftod, 9. Juni 1671 unerwartet an einem Schlagfluß geftorben mar, jog er fich tampfesmube in bas Stift ber Rreugherren ju St. Matthias in Breslau gurud, um feine letten Tage in ungeftorter Ginfamkeit zu verbringen. Die aufregenben Rampfe und Wibermartigkeiten ber vorangegangenen Jahre hatten feine Lebenstraft erschöpft. Trop ichwerer "lungenund borrfüchtiger Beschwerben", bie ibn nun befielen, unterzog er fich noch mehreren miffenschaftlichen und bichterischen Beschäftigungen, inbem er g. B. neben ber Sammlung feiner Streitschriften eine bebeutend vermehrte Ausgabe feines Cherubinischen Wanbersmanns 1674, eine beutiche profaifche Ueberfetung bes von einer brabantischen Aunafrau. Unna Bijes, 1539 in Answerpen verfaßten lateinischen Anbachtsbuches: "margarita ovangelica", unter bem Titel: "Die foftliche evangelische Berle gur volltommnen Ausschmudung ber Braut Chrifti. Glat. 1676." und auch noch ein poetisches Wert unter bem Titel: "Sinnliche Beschreibung ber vier letten Dinge" berausgab, in welchem aber feine frühere bichterische Flamme fast als erloschen erscheint und aller poetische Duft burch einen roben und fast mabnwitigen gelotischen Gifer verwischt ift. In ben letten Wochen feines Lebens ließ er teinen Menfchen mehr zu fich, und mit feinem Leibe mar er bei ber wenigen Nahrung, bie er nur noch genoß, "fast gleich gemacht benen, bie feinen Leib natürlich und wefentlich haben." Sein Gebet unter biefen letten auszehrenben Leiben maren bie bernach hanbschriftlich aufgefundenen Worte: "Refus und Chris "ftus, Gott und Mensch, Bräutigam und Bruber, Friebe und "Freude, Sufigfeit und Luft, Buflucht und Erlösung, Simmel "und Erb, Ewigkeit und Zeit, Liebe und Alles, nimm bich boch "meiner Seele an!" Er ftarb, erft 53 Jahre alt, am 9. Juli 1677 und ber Jesuiten-Pater Schwarz hielt ihm 12. Ruli bei

feiner Beerbigung in ber Matthiaskirche bie Leichenrebe, in welder berfelbe ausführte, bak Angelus mabrhaft einem "Engel" gegleichet in ber Reinigkeit und teuschen Jungfrauschaft Leibes und ber Seele, im beständigen Unschauen bes Ungefichtes Bottes. mit Kaften und Almofen und ale raphaelartiger Argt für bie Seelen.

Die poetischen Werte, welche Scheffler als geiftlicher Dichter geschaffen bat, find folgende brei:

1. "Johannis Angeli Gilefii Cherubinifcher Banbersmann ober Geistreiche Sinn : und Schluß : Reime zur gottlichen Beschaulichkeit anleitenbe. Bien, bei Joseph Kurner. 1657." Dit 5 Buchern, von welchen bie beiben erften und vielleicht auch

ein Theil bes britten noch vor feinem Uebertritt jum Ratholicismus verfaßt find, bas erfte wohl mabrend feines Aufenthalts in Solland. Bweite Auslage — "von dem Urheber auf's Reue übersehen und mit dem sechsten Buche vermehrt, den Liebhabern der geheimen Theologie und beschaulichens Lebens zur Geistlichen Ergöhlichkeit zum andernmal herausgegeben. Glat. 1675."
In der Vorrede sagt Schessler: "Diese Reimen, gleich wie sie dem

Urheber meiftentheils ohne Borbebacht und nüchternes Rachfinnen in furper Zeit von bem Urheber alles Guten einig und allein gegeben worben auffeten, alfo, bag er auch bas erfte Buch in 4 Lagen verfertiget; follen auch fo bleiben und bem Lefer eine Aufmunterung fenn, ben in fich verborgnen Gott und beffen beilige Beißbeit felbft ju fuchen und fein Angeficht mit eignen Augen gu befcauen."

(hievon ein unveranderter Abbrud. Glogau. 1676. und eine neue Ausgabe beforgt und mit Borrebe verfeben von Gottfr. Arnold. Frankf. 1701., wovon bann neuere Auflagen: Altona. 1737.

- Sulsbach. 1829. München. 1827. von L. Aurbacher beforgt.) Sämtliche 6 Bucher enthalten zusamen 1673 "Sinn = und Schlufreime" ober theosophisch poetische Spruche voll tieffinniger Gebanten, größtentheils in 2, nicht felten 4 Meranbrinern, bie unb ba in 6 ober 8, unb in ben 11 erften Rumern bes fecheten Buche in 14, einmal fogar in 28 Alexanbrinern, für bie driftliche Duftit von großer (f. oben S. 8. 9.), für bas Rirdenlieb aber von teinerlei Bebeutung.
- 2. "3. Angelt Silefii Sinnliche Befdreibung ber vier letten Dinge zu beilfamem Schreden und Aufmunterung aller Menfchen in Drud gegeben. Schweibnig. 1675." (Die er fte Aufl. muß aber icon zu Anfang bes Jahre 1674 ober noch fruber ericienen febn, ba bereits in ber Borrebe jum Cherub. Banberemann vom 7. Aug. 1674 ihrer Ermahnung geschieht.)
  - Bermehrte Auflage, "mit ber himmlischen Broceffion vermehrt. Bum anbernmal gebruckt gur Debis bei 3. C. Schubert. 1677." (Zeit bes erften Druck biefer vermehrten Aufl. — unbe-

Beiterer Drud hievon unter bem Titel: "Sinnreiche Betrachtung ber vier letten Dinge, mit ber himml. Proceffion vermehrt. Glat, bei Bega. 1689."

Es ift bieß ein aus feiner letten Beit ftammenbes, für bie abergläubische robe Boltsmaffe verfagtes tatholisches Gebicht von 309 achtzeiligen Strophen, worin bie Geheimniffe ber Ewigfeit, inebesondre bie Qualen ber Berbammten in ben übertriebenften und grellien sinnlichen Bilbern ausgemalt werben. (s. S. 12.) 1. Abschnitt — ber Tob, Psalm 39, 5., mit 20 Strophen; 2. Abschn. — bas jüngste Gericht, 2 Petr. 3, 10., mit 60 Str.; 3. Abschn. — bie ewige Pein ber Berdammten, Esai, 30, 33., mit 72 Str.; 4. Abschn. — bie ewigen Freuden ber Seitgen, Offenb. 21, 2., mit 157 Strappenbergen Lette Acht kathalisch im Mit Lange anice Ochen mit 157 Strappenbergen Lette Acht kathalisch im Mit Lange anice Ochen mit 157. beren lette acht tatholifch im Blid auf's ewige Leben mit bem Gelübbe ichließt:

> hier will ich mir ein ew'ges haus Durch gute Werke bauen, Auf baß ich ewig mög baraus Gott und ben herrn anschauen.

In ber Borrebe fagt Angelus: "ich habe bas Bert geschrieben, hoffenb, ich werbe bie Gemuter meiner Buschauer burch bie theils erichredlichen Darftellungen, theils lieblichen Unmuttungen, ju einer beitfamen Befferung und gludfelichen Bergudung bringen."

Für bas Rirchenlieb gleichfalls von feiner Bebeutung.

3. "heilige Seelenluft ober Geiftliche hirten-Lieber ber in ihren Jesum verliebten Pliche, gesungen von Joh. Angelo Silesio und von herrn Georgio Josepho mit aufbundig schönen Melobenen geziert. Breflaw, bei Baumann. D. 3." (wahrscheinlich 1657, die bischöft. Approbation ift vom 1. Dai biefes Jahrs batirt.) 3 Theile mit 123 Liebern.

"Joannis Angeli Silefii Bierter Theil ber geiftlichen hirtenlieber, ju ber verliebten Pfpche geborig, bestehend in allerhand ichonen Anmu-tungen in neuen Melobenen. Breflaw" (wahricheinlich 1657). Mit

32 Liebern.

"Beilige Seelenluft ober Beiftliche Birten-Lieber u. f. m. Anjebo auf's Reue übersehen und mit bem fünften Theil (mit 50 Liebern) vermehrt. Allen benen, bie nicht fingen konnen, fatt eines anbachtigen Gebetbuche zu gebrauchen. Breglau, bei ben Baumann'-

ichen Erben. 1668." 3m Ganzen also 205 Lieber. Zweite Aufl. baselbst 1697 mit einem meitern Lieb : "Mehr als mein Augen lieb ich bich", bas zuerft als Anhang gur "Sinn- lichen Beschreibung" 1657 sich gebruckt finbet.

Beitere Ausgaben: Berlin 1702 von Andronicus beforat mit Beglaffung von 2 Marienliebern, "weil fie ein wibernaturliches Lob Maria enthalten" (also mit 204 Liebern). — München 1826 von Lubw. Aurbacher. — Mannheim 1838, bearbeitet und ale Andachtebuch herausg, von 2B. Winterer und S. Sprenger, Stuttgart bei

Caft. 1845. 1849 mit Auswahl.

In ber Borrebe gur Ausgabe vom Jahr 1668 "an die verliebte Geele", in welcher Angelus biefe hirtenlieber als "liebreiche Begierben ber Braut Chrifti zu ihrem Brautigam" bezeichnet und rathet, "biefes Bilchleins" "inner und außer ben Rirch en ftatt eines Gebetbuchs zu gebrauchen", fpricht fich Angelus in überschwenglicher Beife babin aus: "Du tannft bich mit biefen Liebern nach beinem "Gefallen erluftigen und in ber Bufte biefer Welt als ein Turtel-"täublein nach Jefu, beinem Geliebten, inniglich und lieblich feufgen. "Es ware uns ein Spott, wenn wir uns bie Belt-Berliebten, welche von ihrer fonoben und blinden Liebe fo viel fingen und

"fagen, wollten laffen juvor thun und nicht auch etwas von ber "Liebe unfere fugen Gottes fingen. - D ihr Boeten, wie fenb ihr "folde Thoren, bag ihr eure hergen und Ginne euren Dorinben, "Flavien, Burpurillen und wie fie weiter heißen, ergebet, welche boch entweder nichtige Undinger und Schatten in ber Lufft ober ja mahr-"haftige Sprenen und Berführerinnen eurer Seelen febn. Benbet "bier eure Erfindungen und Febern an; hier, hier in bem unver-"gleichlichen Angefichte Jefu Chrifti ift bie allerfreundlichfte Anmutig= "feit, bie alleranmutigfte Liebligfeit, bie allerlieblichfte Solbfeligfeit und "allerholbseligste Schönheit. hier blüben bie unverwelkliche Rosen "und Lilien, feine Bangen; hier machsen bie unverbleichliche Co-"rallen, feine Lippen; bier icheinen bie unverfinsterliche Sonne unb "Monbe, seine Augen; bier ift ber anbetungewürdige Ehron beg "Glanges ber herrligfeit, seine Stirne; bier webet ber ewige Beft-"wind, fein holbseliger Athem, ber die erfrorne Erbe eures Bergens "tann aufthauen und erquiden. Bollt ibr mehr, fo wiffet, bag bier "ift ber holbselige Daphnis, ber sorgfältige Corpbon, ber treue "Damon, jeber Breiß und bie Krone aller tugenbhafften und außer- "lesenen Schafer und Schaferinnen. Es ift hier bie milbreiche "Galathea, bie ewige Gutigfeit (als eine fuße Dilde Gottin); bie "eble Sophia, die ewige Weisheit; die icone Callifto, die ewige "Schönheit und Alles, mas ihr nur wollet. — Du aber, verliebte "Seele, gebrauche bich unterbeffen biefer Lieber und erbebe bein Be-"mutte ju bem Schönften unter ben Denichenkinbern, unfrem Jeju, "beffen feligmachenber Umfahung ich bich herplich be-"feble."

Und mit Bezug auf diese hirtenlieber, beren hauptinhalt bie Liebe ber Seele zu Jesu, ihrem Bräutigam, bem Schönsten unter ben Menschenkindern ift, hat sein Leichenreduer Schwarz sich in bezeichennender Beise also über ihn ausgesprochen: "Hert Dr. Schessler knicht unwahr den Namen Kostatious haben. Seine Psiche sehnt zum Zeugen. Denn es ist das ganze Buch nichts als ein Köcher, nin welchem der herr Doctor seines Perzens lebendige Annuthungen zu ber Gottheit und Gottes Menscheit eingesteckt, als seurige "Pseiler aber und abermal auf den Bogen zu legen hinauf gen "Himmel. Dazu er sich bekennet in dem geheimen Bucklein mit dem "Litel: Libellus Desideriorum Jonanis Amati, so nach seinem Absteile! Libellus Desideriorum Jonanis Amati, so nach seinem Absteile nessennet und bin ein Schütz worden: der gute Borsat ist "mein Bogen und die unausschieden Begierden meiner Seele sind "bie Pseile. Der Bogen ist durch die Hand bes gnädigen Beistands "Gottes seis gespannt und der h. Geist lehret mich, die Pseil gerad "nach dem himmel zu schießen. Gott gebe, daß ich das Schießen

"beffer lerne und einmal bas Berg Jefu treffe.""

Die brei ersten Bücher, beren Lieber voll schwärmerischer Liebe zum himmlischen Bräutigam und meist weichlicher hingebung an ihn, verwebt mit mancherlei Liebeständeleien, größtentheils vor seinem Uebertritt zum Katholicismus, in der Zeit, als er von der luthertischen Kirche, ber er noch äußerlich angehörte, sich in seine innere berzenstirche zurückgezogen hatte und in mystischer Ueberschwenglichsteit Liebesumgang mit Jesu pflegte, gedichtet zu senn scheinen, bilsben ein zusamenhängendes Ganzes, wie schon mit Recht gesagt wurde, ein "Ihrisches Epos" von Ehrift Leben, dem es von der Gesburt die zur himmelsahrt folgt. Für alle drei zusamen galt bestehalb

auch bie eine Bufdrift: "Jesu Chrifto bem Liebwürdigften unter allen Menfchen-Rinbern, bem Konige, bem Gotte, bem Anfanger und Bollenber aller Liebe, bem einzigen Biel und Enbe ber verlieb-ten hergen, übergiebt jum Zeugniß feiner Liebe mit aller möglichster Demithigfeit und herhlicher Begierbe, ihn über Alles abgrunblich ewiglich ju lieben, biefe aus feiner Liebe entfprungnen und gefungnen Birten-Lieber — Seiner Beiligkeit allerunwurdigfter Liebhaber Job. Angelus."

Das 1. Buch mit seinen 40 Liebern beginnt mit bem Ausbruck ber Sehnsucht ber Seele nach Chrifto, ohne ben ihr bie gange Belt Bbe und leer erscheint (1—12.), spricht die Bereitung auf Christi Geburt aus (13. 14.), preist Maria als Gebärerin des Weltheislands (15.), begrüßt dann das neugeborne Lesulein mit Preisen und Liedtosen mannigsalt (16—40) und mit entzudten Betrachtungen.

Das 2. Buch mit seinen 24 Liebern handelt von Chrifti Leiben

im Garten bis ju feinem Tob am Rreug.

Das 3. Bud mit feinen 59 Liebern handelt von Chrifti Auferftehung und Simmelfahrt nebft ben Gaben bes h. Geiftes und befingt bann gang in ber myftischen Beise bes Sobenliebs bie geiftliche Bermahlung mit Chrifto, bem Geliebten, vornamlich bie im b.

Abenbmabl.

Die zwei letten Bucher, beren Lieber wohl größtentheils erft nach feinem Uebertritt jum Ratholicismus gebichtet find und bie und ba einen fraftigern Schwung und mannlichere Thatfraft ausbruden, nachbem er nun "vom ichmachtenben Liebhaber gum ernften Mann geworben" sich anschiedt, für bie fatholische Rirche, zu ber er übergieng, in ben Kampf einzutreten, stehen in ber Ausgabe von 1668 unter ber gemeinschaftlichen Zuschrift: "Waria der glorwürdigsten Königin des Keichs ber Himmel, der außerwählten Gebarerin ber emigen Liebe, ber allertreuften Liebhaberin und große artigften Beforberin berer in ihren Gohn verliebten Berben, feiner erften und bochften zuverfichtigen Batronin beim himmlischen Sofe überreichet . . . biefen 4. und 5. Theil feiner hirtenlieber ber, wie ihrem Sohne, also auch ihr, bessen allerwürdigften Jungfrauen Mutter, mit ewiger Liebe verbunbene und zugethane unwürdigfte Joh. Angelus."

Das 4. Buch mit seinen 32 meift nur einen Nachtrag und Ergangung ju ben 3 erften Bildern bilbenben Liebern befingt zuerft Maria, bie himmeletonigin, ben Evangeliften Johannes und Maria Magbalena ale bie unter Jefu Rreug aushaltenben mahren Bertreter ber Liebe zu Christo (124-126) und schilbert bann bie Meußerungen ber Chriftudliebe in ben verschiebenen Lebensbe-

ziehungen.

Das 5. Buch enthalt 50, beziehungsweise 51 meift weit später gebichtete Lieber verschiebenen Inhalte, von benen mehrere, wie 3. B. 11 Ueberfepungen lateinischer Somnen und Sequenzen ober Marienlieber, für ben besondern Gebrauch ber katholischen Rirche beftimmt finb.

Bon biesen 205 ober 206 hirtenliebern Schefflers, in Betreff berer sich nicht mehr sicher ermitteln läßt, wie viele von ihm noch als Genossen ber evangelischen Kirche und wie viele von ihm als Ratholit gebichtet worben find, bie aber burch bas Banb

ber innigen Seelen-Liebe qu Chrifto, bie fie in ihrer großen Mehrzahl ohne allen confessionellen Beigeschmad besingen, Die Benoffen ber evangelischen und tatholischen Rirche gleicherweise ans gezogen und burch bie für fich errungene Werthschabung gleichsam in Eine innere Rirche vereinigt haben, find bie gebiegenern in reicher Anzahl querft burch bie Nürnberger Begnitichafer . bann burch bie Spenerianer und Salle'iden Bietiften, in beren Rreifen fie bie größten Sympathien fanben, in evangelifche G.G. eingeführt worben, mabrend bie Orthoboxen fich langere Beit gegen bie Aufnahme biefer Lieber bes irrglaubigen Myftiters und bes verhaften Convertiten und Schmäbers ber evangelischen Rirche in eines ihrer Rirchen-S.G. ftraubten und g. B. noch im Jahr 1738 ber Mühlhäuser Magistrat ihre Aufnahme verboten bat. Den Anfang machte im Tobesjahr Schefflers bas Rurnberger S. von 1677 mit 17 Liebern, bann folgte bas Dresbner B. von 1694 und bas Darmstäbter B. von Zuehlen 1698, worauf Freylinghausen nicht weniger als 41 in fein geiftreiches G. von 1704 und bazu noch 10 in ben 2. Theil von 1714 und Borft in bas Berliner G. vom 3. 1713 fogar 45 aufnahm \*), welche alsbann mit wenigen Ausnahmen burch J. F. Burg fogar in bas R. privilegirte Befangbuch fur bie ichlesischen Lanbe. 1745., bas ibrer etliche 50 enthält, übergiengen. Namentlich war auch Bingenborf für bie Berbreitung biefer ibm besonbere gusagenben Lieber beforgt, indem er 1727, wo er ben Bebanten fafte, Berrnbut zu einem Bereinigungspunkt für alle bisberigen Formen ber driftlichen Gemeinschaft zu machen, in feine Liebersammlung: "Chrift-tatholifches Sing : und Betbuchlein" eine namhafte Bahl aufnahm und es fo bem Fürsten von Fürstenberg, ale Pringipal-Commiffarius ber Reichsversammlung, bebicirte. Bei biefer Berwerthung ber Scheffler'ichen Lieber für ben evangelischen Rirchen-Bebrauch murben jeboch bie 184 Sofephischen Melobien. mit benen fie geziert waren \*\*), so anmuthig auch manche berfel-

enundzwanzig von ben 205 hirtenliebern haben bie Uebersichrift: "auf eine bekannte Meloben", sind also nicht von Josephi, sons bern, wie die Borrebe sagt, "anberwarts hergenommen".

<sup>\*)</sup> Die 29. Auflage von Crügers Praxis piet, mel. von 1702 hatte nur ein Lieb: "Meine Seele, willt bu ruh'n" mit Schabe's Zugabe und bie 35. vom J. 1712 nur wenige mehr.

ben sind, befeitigt, weil sie jum lutherischen Chorafftpl nicht pag; ten und einen allzu arienmäßigen und füßlichen Ton haben, und bazu altere Melobien beigezogen ober vielfach auch neue geschaffen, wie benn g. B. in Freylinghausens G. sich 35 folde neue Melobien finben. Rur eine einzige berfelben, bie gu bem Lieb: "Lobt ben Berrn weit und fern", übrigens jest angewandt auf bas Herrnschmibt'sche Lieb: "Singt bem Herrn nab und fern" ift in ber evangelischen Rirche gebräuchlich.

Die in ben evang. S.G. verbreitetsten und besten Lieber\*) finb:

aus bem 1. Buch. 1657.

"Geb auf, mein's Bergens Morgenftern" - fie (bie Bipche) fehnt fich nach ber geiftlichen Geburt Jefu Chrifti und bittet, bag folde in ihrem Bergen gefcheben moge.

"3 d will bich lieben, meine Starte" - fie verfpricht fic. ibn

bis in ben Tob zu lieben.

"Jelu, tomm boch felbft zu mir" - fie febnet fich nach Refu allein.

"Befus ift ber iconfte Ram" - fie lobet bie gurtreffligfeit bes Namens Jefu.

Aus bem 2. Buch. 1657. "Die Seele Chrifti beil'ge mich" — Die Pfiche bittet, bag ihr Jesu Leiben moge ju fatten tommen. (Aus bem Lateinischen: Anima Christi sanctifica me.)

"Fürft ber Fürften, Jefu Chrift" - fie bittet um feine Gnabe im letten Gericht.

"36 bante bir für beinen Tob" - fie bantet bem Berrn Jefu für seinen Tob.

"36 lebe nun nicht mehr, benn Chriftus ift mein Leben" ibre Liebe ift gefreugiget,

"D Elenb, Jammer, Angft und Roth" - fie will flerben mit ihrem Jefu. D treuer Befu, ber bu bift" - fie bittet ibn um ein feliges Enbe. Mus bem 3. Buch. 1657.

"Ach (D) Gott, was hat für herrlichteit" - bie Binche erfreut fich über Zesu herrlichkeit.

"Ach, fagt mir nicht von Golb und Schaten" - fie will fonft

nichts als ihren Selum lieben. "Binweg mit Furcht und Traurigteit" - fie hoffet auf ihren Jejum.

"Sefus ift ber befte Freund" - fie halt ibn fur ihren beften Freunb.

"Reine Schönheit hat die Belt" - fie erwieget seine Liebligkeit an ben Creaturen.

"Liebe, bie bu mich jum Bilbe" -- fie ergibet fich ber ewigen Liebe.

<sup>\*)</sup> Irrihumlich werben ihm häufig zugeschrieben; "Allenthalben, wo ich gebe" (A. Fribich) unb: "D bu Liebe meiner Liebe".

"Meine Seele, willft bu rub'n" - fie weiset ibre Seele gu ber mahren Rube. (4 Strophen, in Crugers Praxis piet. mel. 1702. und im Frehlingh. G. 1704. mit 8 weitern von 3. C. Schabe binaugebichteten Strophen.)

"Nun bantet Gott, ihr Chriften all" - fie ergablet bie Berr-

ligfeit feiner Auferstehung. "Spiegel aller Zugenb" - fie bittet ibn um feine Liebe.

"Bie lieblich find bie Bohnungen" - fie betrachtet bie Berrligfeit ber himmlifchen Bohnungen und bes emigen Lebens.

"Bo willt bu bin, weil's Abend ift" - fie bittet, Jefus wolle

bei ihr bleiben, weil's Abend worben. (Luc. 24.)

"Beuch mich nach bir, fo laufen wir mit berglidem Belieben" - fie begebrt, ober mit Boranstellung ber letten Strophe bei baß er fie Freylingh. 1704: soll nach fich "D Jefu Chrift, ber bu mir bift ber Liebst auf biefer ziehen. Grben"

Aus bem 4. Bud. 1657.

"Ad web, ad web, wo foll ich bin" - bie Binche beweinet ihre Sünben.

"Die Zeit geht an, bie Jefus hat bestimmt" - fie erfreuet fich, aufgelöset zu werben.

"Bollt ihr ben herren finben" - fie gibt Bericht, wo Jefus anautreffen fen.

Aus bem 5. Buch. 1668.

"Auf, auf, o Seel, auf, auf gum Streit" - fie muntert auf ober feit Freylingh. 1704: jum Streit. "Muf, Chriftenmenich, auf, auf jum Streit"

"Du unvergleichlich's Gut" - fie balt bie Sochheit Gottes unb

ihre Richtigkeit gegen einander. "Gebulbig's Lammlein, Jefu Chrift"

– sie hält bei bem Lammlein Jeju um ober nach Anapp: "Gebulbig Lamm, herr Jefu Chrift" Gebulb an.

"Gott Bater, ber bu aller Dinge" - fie finget Gott bem Bater

einen Lobgefang.

"Großer Ronig, bem ich biene (ben ich ehre)" - fie ichenkt ihrem Geliebten ibr herbe in unterschiedlicher Gestalt ju einem Morgengefchente.

"Sochheilige Dreifaltigkeit (Dreieinigkeit)" - fie rufet bie b.

Dreifaltigfeit an.

"Böchfter Briefter, ber bu bich" - fie begehret, ein Schlachtopfer Chrifti ju werben.

) — Jesus ift ihr ein Schat "Jesus, ein Schat voll Seligfeit" in M. Knapps Bearbeitung: voll Geligkeit. Das "Jefus, ber Quell ber Seligfeit" Schlußlieb.

"Mir nad, fpricht Chriftus, unfer Belb" - fie ermahnet gur Nachfolgung Chrifti.

"Treufter Meifter, beine Borte" - fie begehrt , von ihrem Mei-

fter gelehrt gu merben. "Tritt bin (ber), o Seel, unb bant bem Berrn" - fie bantet Gott für viel empfangene Boblthaten.

"Beil ich icon (nun) feb bie golben Bangen" - fie finget ihm ein frohliches Morgenlieb.

Die genannten hirtenlieber find bie beften Lieber Schefflere, von unverganglicher Schonbeit, ausgezeichnet burch finnige Tiefe und liebliche Innigfeit, ber Ausbrud ber Mpftit eines von ber Liebe Chrifti entzundeten und in beiliger, manchmal nur gu weichlicher und fast weiblicher Sehnsucht nach ihm verlangenben Bergens \*), wahrend bie meisten anbern seiner Birtenlieber eine allzu starke finnliche Karbung, einen allzu sinnlichen Bilberreichthum im Gefdmad bes Sobenliebs haben und eine Berirrung ber mpftischen Entzudung bes Dichtere in fcmarmerifche Ueberschwenglichkeit und Ueberspannung ober in tanbelnbe Liebes-Spielerei mit Worten und Bilbern zeigen. Unvergleichlich find gleichmohl aber auch biefe burch ihren poetischen und anschaulichen Ausbrud, burch ihren Wohllaut und ihre rhpthmische Ebenmäßigfeit, burch bie Gefügigkeit und Geschmeibigkeit ber aukern Form. welche Scheffler mit ungezwungener Leichtigkeit zu beberrichen verftanb. burch ben übermältigenben, ben Stempel ber Unmittelbarfeit an fich tragenden Charafter ber Sprache, ben ihm als gebornem Dichter feine feurige Phantafie und glübenbe Gefühleweise verschafft haben.

In evangelischen Schulen zur beutschen Boeterei nach Opistens Regeln angeleitet und auf benselben seine poetische Thätigsteit in ber ältern schlesischen Dichtungsweise seiner evangelischen Landsleute beginnend, bann in seinem innersten Gemuth mit evangelischer Mystit aus Böhme's Schriften getrankt burch seinen schlesischen Landsmann Frankenberg und baburch bei nachträglichem

<sup>\*)</sup> Die katholischen Biographen Schefflers, welche überhaupt benfelben ganz und gar zu bem ihrigen machen, während er doch in der evangelischen Kirche wurzelte, wollen freilich den Geist der Liebe, den seine Lieder athmen, einzig und allein aus der katholischen Kirche ableizten, die solchen Geist in ihrem Glauben bewahrt habe, und Dr. Rosenthal, der die geistliche Liederbichtung der Protestanten im 17. Jahrh. nicht tief genug herabzusehen weiß, icheut sich nicht, 1862 noch beifällig die keiner weitern Widerlegung werthe Blasphemie des Patricius Wittmann vom Jahr 1842 (s. 3) wieder abzudruden: "Beiß das Lutherthum, besonders das Buchstaben-erstorbene, orthodop erstarte Lutherthum des 17. Jahrh.'s von solch freudigem Liedesgeist, von solcher Seelenherrlichkeit? Dieses Lutherthum mit seiner tiesen Heradwürdigung der menschlichen Seele, mit seiner weiten Kluft zwischen der Seele und Christus, hat gerade das Gegentheil von alle dem, was diese Gottinnigsteit und Seligteit in der Liebe hervorrusen kann."

ittelalterlicher Denftifer gulett burch bie in feiner auler'iche Doftit treibenben Sefuiten gur tatholifden bergezogen, ericbeint Scheffler bei feiner poetischen 8 geiftlicher Lieberbichter unter bem unverkennbaren Stheils ber evangelischen Blumen-hirtenbichter Rurneren Schäfermanier er bie in ihren Jefus verliebte e Liebeslieber an ben Brautigam Jefum Chriftum als :" fingen laft, bie er in manchen Stellen offenbar b beren weltlichen Schafergebichten er abfichtlich geiftner Borrebe zu ben Hirtenliebern entgegenfest, an-28 Colner Resuiten Friedrich v. Spee (f. unten im b. Rirche"). ber in feiner 14 Jahre nach feinem id erschienenen "Trub-Nachtigall" vom 3. 1649 von : und Andacht burchglühte Lieber gefungen bat, welche e Sehnsucht ber Seele nach ihrem Brautigam Jesu Schwärmereien ausbruden und an beren Saltung : Schefflere Lieber bei aller Gelbstftanbigteit und fonpiebenheit erinnern. Bahrend aber biefe Ginfluffe auf en, übte er hinwieberum ben eingreifenbften Ginfluß aus ere Entwidlung bes evangelischen Rirdenliebs, inbem machft in Schlesien und anbern Lanbern manche Dichberschwenglichen Liebeston anstimmten, sonbern auch is die vietistischen Kreise und bie Berrnbuter \*) ibn bild bei ihren Dichtungen mit besondrer Vorliebe er-

inen schlesischen Lanbeleuten, bie nun als Dichter zu, schließt sich an Scheffler mittelft bes myftischen ber bei ihnen sich finbet, zunächst an:

epko und Reigersfelb \*\*), Daniel, Erbherr zu Merzetsch. Er wurde geboren 23. Scpt. 1605 zu Coschwitz,

v. Zinzendorf hat für seine sußlichen Tändeleien mit Jesu pfächlich in den hirtenliedern des 2. Buchs seine Borbilder B. im 46.: "Seyd gegrüßt, ihr honiggraben" (die Psyche Justucht zu Jesu Wunden), im 52.: "Du grüner Zweig, du die Psyche begehrt ein Bienelein auf Jesu Bunden zu seyn), Seele Christi heil'ge mich" u. s. w.

ellen: Erufit Bergnugung mußiger Stunden. Leipzig. P. XIII. S. 1 ff. und P. XVIII. S. 845. -- M. Gottlieb

einem Dorfe im Rurftenthum Liegnit . als ber Gobn bes borti: gen, aus einem alten abeligen litthauischen, später in Bobmen unter bem Ramen Czapto, Coapcho angefiebelten Gefchlechte ftam: menben Pfarrers Daniel Czeptius. Erft ein halbes Jahr alt fam er nach Schweibnit, wohin fein Bater als Pfarrer an bie Liebfrauen : ober Rlosterkirche berufen worden war. Bis in fein 14. Sahr zeigte er auf bem Schweibniber Symnasium fo menig Gefchick und Luft jum Lernen, bag bie Lehrer enblich feinem Bater riethen, ihn aus ber Schule zu nehmen. Da erwachte mit einemmal eine folde Lernbegierbe und Munterkeit bes Geiftes in ibm. bak bie Lebrer fich balb nicht genug über seine Fortschritte verwundern und ihn felbit gur Unterrichtung ber anbern Schuler In feinem 17. Jahr trat er zu Oftern gebrauchen tonnten. 1623, balb nachbem fein Bater 23. Febr. geftorben mar, von bem Somnafium ju Schweibnis auf bie Universität Leipzig über, um bort Medicin zu stubiren, und von be begab er fich auf bie Universität Strafburg, um bie Rechte zu ftubiren. Rebenher erwarb er fich bafelbft mabrend eines breifahrigen Aufenthalts auch eine fo große Geschicklichkeit in allerhand ritterlichen Uebungen, bag ibn ber belbenmuthige Martgraf Christoph von Baben als Sofmeifter feiner Sohne annehmen wollte. Er lehnte jeboch biefen ehrenvollen Antrag ab und bereiste lieber zu seiner weitern Ausbilbung Frankreich und Stalien. Als er nun 1629 in bie Beimath gu= rudgetehrt war, wandte er fich zuerst nach Brieg, konnte aber baselbst bei bem immer mehr überhand nehmenben Kriegsjammer unter Rauben und Plünbern, Sengen und Brennen nicht verbleiben, sonbern jog sich nach Oberschlefien jurud, wo er brei Rabre lang als Gaftfreund in verschiedenen hohen abeligen Baufern zubrachte, &. B. bei ben Grafen Schlid, Bentel, Befdin, insbesondre aber beim Freiherrn Cziganisch: Dobroftlavit. In biefer ftillen Burudgezogenheit verfentte er fich gang und gar in

Klugens, Pastoris Primarit zu Neumarkt, Hymnopoeographia Silesiaca. Dec. II. Breslau. 1752. S. 1—72. — Dr. Aug. Kahlert, Ptof. in Breslau, ein Auffat über Czepts in Prut liter.-histor. Taschenbuch. Jahrg. 1844. S. 133—152. — Hoffmann von Fallersleben im Weismarischen Jahrbuch für beutsche Sprache, Literatur und Kunst. 2. Band. Hanneber. 1855.

ntyftische Stubien, angeregt wie Scheffler von Abraham v. Franstenberg (Bb. II, 287 ff.), welcher wenige Jahre zuvor die ersten Schriften Jak. Böhme's durch den Druck veröffentlicht hatte und beffen Tugend und Beisheit er hernach in einem besondern Lobsgedichte gerühmt hat. Er las Pythagoras und Plato's Schriften und lag den geheimen Wiffenschaften der Kabbala ob, wozu er sich dei seinen naturwissenschaftlichen Studien frühe schon hinsgezogen fühlte; auch schried er selbst verschiedene Bücher von der geheimen Beisheit, z. B. "do mente, Dei objecto, a Deo illuminata, transfigurata et deisicata", die aber — "vieler wachsamer Nächte Arbeit" — bei der Eroberung Hiltschins von den Erabaten 1634 verbrannt wurden.

Alls nun bie Rriegesturme fich etwas gelegt hatten, begab er fich aus biefem feinem "Arcabien", wie er es nannte, nach Soweibnis und vereblichte fich bann bort 16. Febr. 1637 mit Anna Caibarina, ber hinterlassenen einzigen Tochter bes beruhmten frommen Argtes Chriftian Beinge von Bolgen, mit welder et theils auf ber Burggaffe ju Schweibnit, theils auf feinem Lanbaut ju Mergborf, nabe bei biefer Stabt, bis in's 20. Jahr "als Gine Seele in zwei Leibern friedlich gelebt, alfo, bag ibm biefe Beit taum fo viel Stunden gebaucht, ohnerachtet es lauter Angft= und Qualfahre abgegeben, benn in ihren Bergen mar lauter Fried und Ginigkeit." Sie hatte ihm einen reichen Dahlicas, bestebend in vier Landgutern und hunberttaufend baaren Sulben, in bie Che gebracht. Abet burch allerlei Ungluet, namentlich burch Raub und Brand, buften fie in ben Rriegszeiten fast ihr ganges Bermogen ein, und gleichwohl nahmen fie fich ber Armen, ber Bittwen und Baifen nach wie vor treulich an. Dazu tamen bann auch noch langwierige und ichmerzhafte Rrantbeiteleiben, von welchen feine Frau beimgesucht wurde, die fie aber, wie alle arbre Drangfale, mit fo hohem Glaubensmuth getragen, bak fle felbft ibn offmals unter allen folden Trubfalen ju troften und aufzurichten vermögend mar. In folder Rreugfoule wurde er immer tiefer im innern Glaubensleben gegrundet und in eine mabre und lautere Muftit bineingeführt. Gin von ibm ju Mergborf 1658 vollenbetes Manufcript unter bem Titel: "Monodisticha sexcenta sapientum", bas sich mit einer Zueignung an die fruchtbringende Gesellschaft in seinem hanbschrifts lichen Nachlaß gesunden hat, enthält theosophische Reimsprüche, mit Frankenberg'schen Gedanken getränkt, ähnlich den dann auch 1657 in Schefflers cherubinischem Wandersmann zu Tag getrestenen Sinns und Schlußreimen, aber mit dem Unterschied, daß, während Schessler irre gehend in die bodenlose Tiese salscher Mystik sich immer tieser versenkt hat, Czepko sich in eine wahre und reine Mystik durchgearbeitet und bei ihm, als einem durch Weltersahrung geläuterten Geist, sich eine freiere Anschauung und ein praktischer Gesichtskreis geltend gemacht hat, wobei ihm zwar auch die Liebe als das Höchste galt, aber zugleich auch als der Inbegriff von Vernunft, Glauben und Tugend, indem er z. B. in einem jener Reimsprüche sagt:

Der Sinn muß in Bernunft, Bernunft in Glauben geb'n, Der Glauben in bie Lieb, und fo tannft bu befteb'n.

Am 8. Sept. 1656 starb seine Frau nach vielen ausgestanbenen Schmerzen im 37. Jahre ihres Lebens in sehnlichem Berlangen nach bem Himmel und unter unaussprechlicher Freude mit ben Worten auf ben im Tod erblassenden Lippen: "Herr Jesu, bir leb ich, dir sterb ich", weßhalb auch Pastor Hosmann zu Schweidnit bei der Leichenpredigt, die er über ihren Leibspruch 2 Tim. 1, 12. hielt, "vom Grund der herrlichen Gewißheit unser Seligkeit" redete. Als Czepko nun ihre Gebeine zur Grabesruhe gelegt, setzte er die Worte auf:

Dich hab ich ftete in ihr, fie in dir ausertiest.

und bekannte hernach oftmals: "Ich habe nichts weber's empfunben, als daß mir die Zeit so lang geworden, bis ich zu ihr gelegt werden könnte." Sie hinterließ ihm zwei Töckter und einen einzigen Sohn, der ihm aber viel Kümmernisse nachte, benn er stürzte sich durch eigne Schuld mittelst unnöthiger Prozesse in die äußerste Armuth und ergab sich dann völliger Schwärmerei.\*)

man de la

<sup>\*)</sup> In biefer zog er sich in eine Einsiebelei bei Sobengiersborf zurud und ftarb in solcher 5. Rov. 1716 in größter Dürfigfeit, ber lette seines Geschlechts. Er ließ auch, wie sein Bater, eine Cobesbetrachtung. Gesangsweise." mit 30 Strophen bruden: "Lieber Gott, wann werb ich fterben".

Nach biefem Berluft seiner Frau trat Czepto als Regierungs: rath in bie Dienste bes Bergogs Christian von Liegnit, Brieg unb Boblau und hinterließ als folder ben Nachruhm, "gegen Sebermann friedlich, verträglich, freundlich, willfährig, bienstfertig, mobithatig, vornehmlich aber baf er gottesfürchtia und in ber erfannten und befannten ebangelischen Religion beständig gewesen". Raiser Ferbinand IV. hatte ihn 28. Nov. 1658 für feine "Befdreibung ber Kürftenthumer Schweibnit und anbere" jum Romifc : Raiferlichen und Roniglichen Rath ernannt. ließ fich burch teinerlei Raiferliche Chren: und Onabenbezeugungen vom Glauben feiner Bater abmenbig machen und blieb eifrig bemubt, wie er fcon 5. Marg 1645 gang freimuthig ein "unverfängliches Bebenten für Zulaffung bes Exercitiums ber Augsburgifden Confession" bem Raifer vorgelegt hatte, worin er barlegte, baß feit 1629 trot ber gewaltsamen Gegen-Reformation boch Niemanb tatholifch gemorben fen, ale folde, bie baburch zu einem Amt gelangen ober einer weltlichen wohlverbienten Strafe hatten entgeben wollen, feinen unterbrudten Glaubensgenoffen in ben folefifden Erbfürftenthumern Schweibnit und Jauer größere Freiheit in Ausübung ber evangelischen Religion zu erwirken und ben Gebrauch ober bie Errichtung einer Rirche in jebem Beichbilb zu verschaffen. Er war bekhalb icon vom Mai 1654 an ein ganges Sahr lang bei 566 Meilen umbergereist burch Branbenburg und Nieberfachfen bis nach Schweben, um fur bie Erbauung einer evangelischen Rirche in Schweibnib zu collectiren, und fonnte biefelbe bann 24. Juni 1657 einweiben helfen. Die fcblefifchen Stanbe mablten ibn auch bei wichtigen Senbungen an ben taiferlichen Sof zu ihrem Bertreter. Sein ftaatsmannisches Birten, in welchem er fich ebenso als Patriot, wie als Chrift bewährte, follte aber nicht von langer Dauer febn. Schon im Sommer 1660 erfrantte er und ahnete fein nabes Enbe, worüber er fich in einem Liebe, betitelt: "Tobesgebanten, anno 1660. 2. Aug. In meinem Siechbettlein." in ber erften und ben beiben letten Stropben also aussprach:

> Benn Krankheit, Weh unb Schmerzen Des Tobes Boten sinb, So nehm ich recht zu Herzen, Bas Gott mit mir beginnt.

3ch lieg in seinem Willen, (Sein Wille, ber ift gut) Well, meine Bein zu stillen, Kein Arznei etwas thut.

Drum fleuch aus biefer Holen, Aus biesem Neste hin, Du Geist von meiner Seelen! Der Lob ist bein Gewinn. Halt bich in wahrem Glauben Aus fester Zuversicht, Das kann bir Riemanb rauben, Was Jesus bir verspricht.

Schleuß bich in seine Wunben Und forsche weit und breit, Bis du das Kind gesunden Der Lehnscherchtigkeit. Siehft du den Titul blinken, So sprich: Der Erden Pracht, Ihr Reich, ihr Kurpur filnken! Ihr Freunde, gute Nacht!

Er erholte sich jedoch wieder in so weit, daß er sich des herzogstichen Auftrags, für das gesammte fürstliche Liegnin-Briegs und Wohlauische Haus das Bergwert in Reichstein wieder in Gang zu dringen, entledigen konnte. Kaum jedoch war ihm dieß unter mancherlei Unwohlsehn gelungen, so erkrankte er gleich nach seiner Ankunft in Wohlau, wo er Geschäfte zu besorgen hatte, am 3. Sept. 1660 schnell in sehr bedenklicher Weise, worauf er das h. Abendmahl sich reichen ließ und schon 8. Sept. 1660 starb, nachs bem er noch mit zitternder, aber gleichwohl noch verständlicher Stimme Pauli Worte gesprochen hatte: "Ich habe einen guten Kampf gekämpfet" u. s. w. (2 Tim. 4, 7, 8.)

Rurz zuvor hatte er noch zu Reichstein eine "Rebe aus bem Grabe" mit ben Anfangsworten: "D Mensch, bu Grab ber Eitelkeit, tritt her zu biesem Grabe"\*), ausgesetzt, welche bann auf 4 Folioblättern 1660 zu Brestlaw gebruckt erschien und hernach auch von seinem Schwager und Seistesverwandten, Andr. Grophius, in seine "Todesgebanken" ausgenommen wurde, die in bessen "Gesammelten Trauerspielen, Oben und Sonetten. Leipz. 1663." sinben. Hier rebet er als aus bem Grab heraus

<sup>\*)</sup> Ueberarbeitet in A. Knapp's Liebericat. 2. Ausg. 1850. unb 3. 1864.

heilsame Bahrheiten ju jebem Erbenpilger und macht ben Schluß mit ben Worten:

Wenn es am letten Abbrud ift, So hilft bir nichts bein Wiffen: Gott fieht blos beinen Glauben an; Fehlt biefer bir, fehlst bu ber Bahn.

Der Glaube aber, ben Gott fiebt, Muß nichts, als Christum wissen, Muß bich (b'raus ew'ges Leben blüht) In seine Bunben schließen; Muß ihn unb bich in Eines zieh'n: Denn Gott nimmt sonst nichts an, als ihn.

Mein Bilgrim, Gines, bas ift noth; Dasselbe heißt: Wohl sterben! Kannst bu es, bu siehst nicht ben Tob; Wo nicht, bu mußt verberben. Wohl sterben, ist wohl auferstehn! Drauf wart ich; bu magst surber geh'n.

Czepto, ein ebler Charafter, von tiefem religiöfem Befühl und fittlichem Ernfte, von mannlicher Burbe und patriotischem Sinne, mar ein Beiftesvermanbter Schefflers, fofern er wie bies fer von Frankenbergs Mpftit getrankt mar und feine Dichtungen viele Aehnlichkeit mit ben Scheffler'ichen haben. Aber er bewahrte eine gefunde Moftit und mar vielseitiger als Scheffler, benn bet aller hinwenbung zu ben überweltlichen Dingen war fein Sinn nicht verschloffen fur bie Dinge biefer Welt, wie fich benn auch unter feinen hinterlaffenen Sanbichriften eine große Menge von Bebichten weltlichen Inhalts, Baterlanbelieber, Liebes: und Scherggebichte vorfinden und ber anonyme Berfaffer feines lateinisch aufgesetten Lebenslaufes "Riborni. 17. Febr. 1658." unter ben Schriften, bie er von ihm aufgahlt, 8 Bucher Sonette, 4 Bucher Dben , 100 Bucher Epigramme , 12 Bucher "Bhyllibis" und 3 Bucher "Abonibie" aufführt. Bon religiofen Dichtungen ber Rhebinger'ichen Bibliothet ju Breslau finden fich auf von ihm im Manuscript gute Proben feiner bichterischen Begabung vor, meift für vornehme Damen verfaßt, wovon insbesonbre ju nennen: "Somitae amoris divini, bas b. Dreied ober bie brei fürnehmsten Tage unfres Beile, von welchem wir unfrem Erlofer unaussprechlichen Dant foulbig finb" (Tag ber Denfch: werbung, Tag ber Creutigung, Tag ber Auferstehung, himmelfahrt und Beiftebausgiegung). Aus bem bes 2. Tags theilt

Rluge 1752 acht bewegliche Passionslieber mit, die aber in teis nem Gesangbuch Aufnahme fanden. In besondrem Druck erschiesen nen vortreffliche Bußlieber unter dem Titel: "Plejades poenitentiae regiae, Sieben Gestirne Königlicher Buße oder die sieben Bußpsalmen Davids in Versen. Zum Brieg. 1671." Während auch von diesen keinem K.S. Eingang gefunden hat, ist dieß bei folgenden zwei, jedoch meist nur für Schlesien, der Fall:

"Mein Herz ist froh, mein Geist ift frei" — Rirchenlieb. Aufgesett (nach Aluge), "als die Evangelischen Schweidnitzer ihr Gotzteshaus erbauten". Wahrscheinlich zum 24. Juni 1657, wo der erste feierliche Gottesdienst in der neuen Kirche, für die er durch Deutschland und Schweden 1654 und 1655 perfönlich umherreisend collectirt hatte und deren Bau 1650 begonnen worden war, abgehalten wurde.

"D Gunbenlaft! O fcmere Centnerburbe" - Buglieb.

Anorr, M. Chriftian, Freiherr von Mofenroth\*), wurde 15. Juli 1636 geboren zu Alt-Rauten, einem Dorfe nabe bei ber ichlesischen Stabt Rauten im Fürstenthut Boblau, wo fein aus einer von Maximilian I. in ben Abelsstand erhobenen Familie stammenber Bater, Abraham Knorr, Pfarrer mar. Seinen erften Unterricht genof er in ben Schulen ju Frauftabt und Stettin, worauf er bann ju Leipzig und Wittenberg, wo er zugleich mit Carpzov Magister murbe, stubirte und sofort eine größere gelehrte Reise burch Frankreich, England und Holland machte. machte er zu Umfterbam bie Bekanntichaft eines bamals bort als Flüchtling fich aufhaltenben Armenischen Fürsten, bes Oberrabiners R. Meier Stern von Frankfurt a./M. und ber brei gelehrten Englander Lightfoot, Benry More und Mercurius von Belmont, in beren Umgang er fich in ben orientalischen Sprachen ausbilbete und zugleich auch mit ben aldymistischen und fogenannten tabbaliftischen Biffenschaften febr vertraut machte. Beil er fich nun in biefen geheimen Wiffenschaften viele Renntniffe gefammelt hatte, gewann er fich nach feiner Rudtehr in's beutsche Baterland bie Bunft bes im Jahr 1655 um feiner mpftischen Richtung willen zur tatholischen Rirche übergetretenen Pfalzgrafen Christian

<sup>\*)</sup> Quellen: Casp. Bezel, Hymnopoeographia. 2. Bb. Herrnsftabt. 1721. S. 43-45. unb: Anal. hymn. 2. Bb. 4. Stüd. Gotha. 1754. S. 444-450.

August zu Sulabach, welcher ein großer Liebhaber ber Alchemie war. Diefer ernannte ibn 1668 zu seinem Gebeimerath und Rangleibirector ober erften Minifter, welches Amt er auch 21 Jahre lang bis an feinen Tob mit aller Treue verwaltete. Im felbigen Jahr noch vermählte er fich mit Anna Sophia, geb. Baumgart bon Solenstein, ber er ju Lieb und Ehr mabrent ihres gludlichen Cheftanbe viele geiftliche Lieber bichtete. 3m Jahr 1677 erhob ibn Raifer Leopold I. in ben Freiherrnstand. \*) Er mar ein gang eigenthumlicher Mann, ber fich ber mpftischen Schriftforidung ergab, barüber er bie gange Bibel fast auswendig mußte, nach bem Stein ber Beifen forschte und neben ber Berausgabe rabbinifcher Werte tabbaliftifche Schriften forieb, unter welchen vornehmlich feine "Kabbala denutata. Gulgbach. 1677.", ein mit "Berculifdem fleiß" verfagtes Buch von 2 Banben, berühmt geworben ift. Er ftarb 52 Jahre alt nach breitägigem Fieber gu Sulzbach 4. Mai 1689 zu ber von ihm zuvor genau vorhergefagten Stunbe.

Aus seinen herzlich frommen und geistreichen, im Anschluß an Joh. Frank und Scheffler gebichteten Liebern von ächt bickterischem Schwung und glühender Sehnsucht nach der innigen Bereinigung mit Christo spricht eine edle, mit hohem sittlichem Ernste verbundene Mysitt, bei der sich eine ganz besondre Mischung von philosophischer und Sesühls-Keligion zeigt, wie überhaupt bei ihm der forschende Berstand und das fromme Sesühl Hand in Dand giengen. Ausdruck und Bersbau sind fließend. Er hat sie seiner Frau und seinen Kindern "nach und nach und in der Sil und zum Theil im Spazierengehen, alle aber ohne Vorsah, daß sie in ein Werklein versassen sollten", gedichtet und ihnen einzeln auf kleinen Blättlein übergeben, worauf sie dann die Frau sund Jahre vor seinem Tod gesammelt und einem ungenannten Freund zum Druck übergeben hat, der sie sosort anonym herausgab unter dem Titel:

<sup>\*)</sup> Knorr widmete bemselben: "Conjugium Phoedi et Palladis ober bie durch Phoedi und Palladis Bermählung ersundene Fortpflanzung des Goldes, bei Kaiser Leopolds 1. Bermählung mit der Pfalzgräfin Eleosnora Magdalena Theresia, zu Bermehrung des allgemeinen Frosodens in ein chymisches Prachtspiel versasset. 1677."

"Reues Helicon mit seinen neun Musen, b. i. geistliche Stttenlieber von Erkenntniß ber wahren Glückeligkeit und ber Unglückeligkeit falscher Gitter, dann von ben Mitteln, zur wahren Glückeligkeit zu gelangen und sich batin zu erhalten. Bon einem Liebehaber chriftlicher Uebungen zu unterschieblichen Zeiten mehrentheils zur Aufmunterung ber Seinigen theils neu gemacht, theils übersett, theils aus andern alten, bet Unterrichtung seiner Kinder geändert, nunmehro aber zusamengeordnet und von einem guten Freunde zum Druck besorbet. Sampt einem Anhang von etlichen gestlichen Gebichten besselben (seines Freundes). Nürnberg. 1684." in 12. (2. Aussach 2014)

Jebem Liebe ift eine von ihm als gutem Mufitverftanbigen felbft

gefertigte "Aria" mit beziffertem Baffe beigefügt.

Der Zwed bes Buchleine," - fagt er felbft in einer Rachfchrift an feine Frau, worin er ihr bas angehangte geiftliche Luftfpiel: "Die Bermablung Chrifti mit ber Seelen" bebieirt — "ift fein anbrer, ale gleichsam fingenb und spielenb bie menschliche Seele auf ben Beg ihrer mabren Gludfeligfeit gu leiten." Und biefe "mahre Bludfeligfeit" beschreibt er bann in 7 ben 1. Abichnitt bilbenben Arien" ober Liebern als einen "beständigen, mit Gemutheruhe verbunbenen Seelengenuß eines ungezweifelten Buten unb gwar bes Sochsten". Der 2. Abschnitt handelt in 19 Liebern von ber Un= gludfeligteit falicher Guter; ber 3. Abidnitt in 30 und ber 4. Ab-ichnitt in 14 Liebern von ben Mitteln, gur mabren Gludfeligfeit gu gelangen und fich barin zu erhalten, wobei er ale folche Mittel bie tiefe Demuthigung ber Geele über ihre natürliche Armuth am Geift, bas Berlangen nach göttlicher Sulfe und Beisheit, Biebergeburt und geiftliche Befchneibung bes herzens unter Betrachtung ber Geburt unb Befchneibung Chrifti mit rechtem und linkem Schnitt, Unterfonitt, Mittelfonitt, Umtreisschnitt u. f. w., Anfchauung bes Leibens Chrifti, geiftliche Auferstehung mit Chrifto und Benupung bes Rreuges gur Befferung bes Lebens befingt.

Von biesen 70 Liebern sind 15 über Abschnitte aus ben brei im Gesängniß geschriebenen Büchern bes als neuplatonischer Philosoph hekannten römischen Senators Boetius († 525) de consolatione philosophiae\*) gedichtet, 8 sind bloße Uebersehungen lateinischer Hommen eines Prubentius Fortunatus, Gregor M., Thomas von Kauino, Bernhard von Clairvaux, und 8 bloße Ueberarbeitungem älterer beutscher Gesange, z. B. Zwids himmelsahrtslied: "Auf diesen Tag" (Zehund betrachten wir), und auch englischer und hollandischer Originale. Der ganz frei gedichteten sind es 40. Sie fanden bald, wie die Schessler'schen Lieber, besondern Anklang in den Bietsten-Kreisen, wie denn auch Fredlinghausen 14 derselben in sein Gesangbuch von 1704 und noch zwei weitere in das von 1714 aufgenommen hat. Dadurch erhielten namentlich weitere Berbreitung:

"Ach Jesu, meiner Seelen Freude" — Freude an Jesu. "Bewein, o Christenmensch, selbst beine eigne Noth" — vom hohepriesterlichen Amt Christi.

"Der Gnaben Brunn fleußt noch" - Offenb. 22, 17.

"höchfter Formirer ber löblichften Dinge" | - Gottes ober nach A. Anapp 1857: "Beiligfter Schöpfer ber löblichften Dinge" | Eob.

<sup>&</sup>quot;) Uebersett von Freitag. Riga. 1794.

"Jefu, Kraft ber bloben Bergen" - vom menichlichen Berberben.

"Jesu, mein Trenert laß bod bein Feuer" — Jesuslieb. "Kommt, senb gefaßt zum Lammesmahl" — Ofterlieb. "Worgenglanz ber Ewigkeit" — Morgenlieb (mit ber

"Morgenglanz ber Ewigkeit" — Morgenlieb (mit ber Grunblage bes Opipischen: "D Licht, geberen aus bem Licht"). "Zeuch meinen Geift, triff meine Sinnen" — Begierbe nach Gott mit ber charakteriftischen Strophe:

So werb ich mich bann endlich scheiben Bon Ichbeit, Zweihelt und von Beiben; Ich werb ein All und All in ein, Recht ich und Eins und Alles fepn.

į -

١ ۽

1

: |

1

Eine besondere Borliebe zu Schefflers Liebern, für beren balbige Berbreitung noch zu beffen Lebzeiten er besorgt war, zeigte:

Janus\*), Martin, geboren um's Jahr 1620. Er war querft als Candidat ber Theologie Cantor und Musikbirector in ben beiben Rirchen gu Gorau, wo ihn ber Batron Sigismund Senfried, Freiherr v. Promnit, Berr auf Bleft, Sorau, Triebel und Reuenburg, wie er felbft fagt, "ale einen armen Exulanten" aufgenommen hatte. Balb barnach, um's Jahr 1653, tam er bann als Rector an bie evangelische Schule in ber benachbarten Fürstlich Lobtowitischen Resibengstadt Sagan in Nieberschlefien, mo er 1654 ein Grablieb mit 4 Stimmen auf Frau Eva Beibenreichin Begrabnig bruden ließ und als guter Tonmeister zugleich bas Cantorat in ber Rirche vor bem Edersborfer Thore zu beforgen hatte. Enblich murbe, nach neun : bis gehnjähriger Beforgung biefer mubevollen Stelle, fein fehnlichster Bunfc, ein Bredigtamt begleiten zu burfen, burch bie Berufung auf bie Bfarrftelle in bem nabe gelegenen Dorfe Edersborf erfüllt. Allein feines Bleibens follte bier nicht lange feyn, benn als 13. Darg 1668 bet ber vom Raifer ausgeführten fatholischen Gegenreformation alle evangelischen Prebiger und Schulbiener aus bem Fürstenthum Sagan vertrieben wurden, mußte er abermale ben Erulantenftab ergreifen und mit feiner Familie langere Beit barben. Damale verfaßte er bas ichone Troftlieb: "Befu, meiner Seelen Bonne", in beffen fiebenter und letter Strophe er finat:

<sup>\*)</sup> Quellen: Gabr. Bimmer, ausführliche Liebererflärung. 2. 8b. Altenburg. 1749. S. 127-131.

Dug ich Alles gleich verlaffen, Bas ich hab in biefer Belt, Will ich bod im Bergen faffen Meinen Jejum; ber gefällt Mir vor allen anbern Schapen, An bem ich mich fann ergoben. Er ift meine Buverficht. Meinen Refum laft ich nicht.

Ach, wie wird mich Jefus berben, Meiner Augen Eroft und Licht, Alle Thranen, alle Schmerzen Bifden von bem Angeficht Und mit großem Jubiliren Mich gur himmelefreub einführen. Drum fo höret alle her: Jefum lag ich nimmermehr!

Nach längerem Harren fand er ein Unterkommen auf ber Cantoratestelle zu Ohlau in Schlesien, wo er bann auch um's Jahr 1682 sein mubseliges Leben selig endigte. Ginige feiner Tochter lebten bernach in burftigen Umftanben zu Bittau und bie lette berfelben foll zu Martt Liffa am Queif gestorben fenn.

Er gab als Cantor von Sorau mit einer Wibmung an fei: nen Patron Sigismund Sepfried vom 21. Febr. 1652 ein zu Berlin in klein Duobes gebrucktes Cantional von 50 beutschen Baffioneliebern heraus, bie er von verschiebenen ber beften Dich: ter aus ber Mitte bes 17. Sahrhunderts sammelte und mit neuen vierstimmigen Melobien gierte, welche er theils selbst ver: fertigte, theils von Anbern entlehnte. In Sagan beforgte er bann hievon eine vermehrte Auflage in größerem Duobez unter bem Titel:

,,Passionale melicum, b. i. außerlesene, geift und troftreiche Betrachtungen bes allerschmerzlichften Lepbens und Tobes unfres Ginigen Beylanbes und Erlofere Jeju Chrifti, bestebend in 250 nach reiner teuticher Boegn gefetten Liebern, benebenft ihren Melobien, mit be: sonbrem Fleiß zusamengetragen und in eine richtige Ordnung gesbracht von Mart. Jano. Görlit, bei Zipper. 1663."
Mit einer Widmung an die Herzoge Ludwig und Christian zu Liegnit vom Tage der Kreuzerheßung. 1663.
In der Vorrede giebt er sich zugleich auch als Tonseper kund, in-

bem er fagt, er habe Luthers und Goubimels Rirchenmelobien "mit 5 Stimmen in contrapuncto fracto et composito gefest" unb fen Willens, fie balb berauszugeben.

Die größte Bahl ber bier befindlichen Baffionelieber befteht neben Liebern von A. Grophius, Joh. Frant, Sigmund v. Birten und Devid v. Schweinit aus Joh. Schefflers Liebern, inemsonbre ben im 2. Buch ber h. Seelentuft befinblichen. Bon ihm felbft finben fich bier nur 2 unbebeutenbe Lieber, bie feine Berbrei-

zeibit unden nich hier nur 2 unbedeutende Lieder, die keine Verdreitung fanden, während sich einer solchen in ausgebehntem Maße zu erfreuen hatte das oben schon genannte Lied dessehntem Maße zu erfreuen hatte das oben schon genannte Lied dessehnten: "Jesu, meiner Seelen Wonne, Jesu, meine beste Lust"— sehnlich Berlangen und herzlich Umfangen bessen, den unsre Seele liedet (nach Schamel). Gedichtet nach seiner Bertreibung aus Edersborf 13. März 1668 und bereits in's Stettiner G. Alten Stettin 1671. ausgenommen (in Pommern nach bem 1853 neu ausgelegten Bollhagenschen G. heute noch gebraudlich).

Ein anberer ichlesischer Dichter, ber auch, wie Janus, gugleich Sanger und Seber mar und gleichzeitig mit Scheffler in Breslau wohnte, ift ber übrigens mehr noch jum altern fcblefiichen Dichterfreis fich hinneigenbe -

Tzeutschner (Zeutschner)\*), Tobias, geburtig aus Reurobe, in ber Grafichaft Glat am Riefengebirge. Er tam mit feinem Bater, ber bort Tuchmacher war und um feines evangelis ichen Glaubens willen ausgetrieben murbe, in feiner Rindheit foon nach Bernftabt in Schlefien, wo er Gelegenheit hatte, fich frube in bem naben Dels in ber Musit qute Renntnisse zu er-In Dels wurde er bann, noch in jungen Jahren, in ben Rath gewählt und barnach auch jum Organisten an ber Bfarrfirche bestellt. 3m Jahr 1649 aber erfolgte feine Berufung als Organist nach Breslau, wo er als solcher zuerst an ber Bernharbinerfirche und bann an ber Marien-Magbalenenfirche bis ju feinem 15. Sept. 1675 eingetretenen Tob gestanben ift.

Er gab feine mit eignen Melobien geschmudten Lieber im Druck beraus unter bem Titel:

"Muficalifder Saufanbacht erftes Bebn. Brieg. 1667. Anberes Bebn.

Brieg. 1670." Sier bie in's Breslauer G. und anbere G.G. aufgenommenen fraftigen Buflieber:

( Ad herr, ach herr, mein schone".

Ach herr, icone meiner, icone". "Wie bift bu, Seele, in mir fo gar betrübt".

".Wo find ich Hülf und Rath".

Weitere, wenn auch nicht so mpstisch getränkte, so boch mehr ober minber ben überschwenglichen Scheffler'ichen Liebeston anfolagenbe folefische Dichter finb:

<sup>\*)</sup> Quellen: Joh. Sinapius, Olsnographia. Leipg. 1706. Bb. 2. S. 144. und Anhang S. 36 f.

Rod, Rirdenlieb. IV.

Klesel, Abraham, geboren 7. Rovember 1698 gu Frauftabt in Grofpolen, mobin fein Bater, Baul Rlefel, als Afarrer von Tiefhartmannsborf bes Kriegs wegen fich geflüchtet hatte. Er war querft Bfarrer qu Ulbereborf bei Frauftabt, bann qu Reblit in ber Steinauer Diocefe, hierauf ju Dibrit bei Glogau und aulest feit 1680 an ber Rirche jum b. Beift in Jauer, mo er als Oberpfarrer 13. April 1702 ftarb.

Seine Lieber erschienen unter bem Titel:

"Bergismeinnicht ober Jesussüße Anbachten. Jauer. 1688." Sier:
"Jesus ift erstanben, freu bich, Ofterherz" — Ofterlieb.
In der Bressauer Kirchen= und Hausmusik. 9. Aufl. um's
3. 1706.

"Seele, mach bich eilig auf, Jesum zu begleiten" — Baffionelieb. Auf ben Balmtag.

v. Schweinit'), Sans Chriftoph, auf Friebrichsborf unb Nieberlaube, ein Sohn bes Freiherrn Sans Chriftoph v. Schweis nit auf Crane und Sahnichen, fürftlich Liegnit'ichen Ratbe. wurde 1. Kebr. 1645 zu Crane in Schlesten geboren, ftubirte in Strafburg. Lepben und Baris und machte bann gelehrte Reifen burch berichiebene Lanber, namentlich Italien, von benen er 1668 in's Baterland gurndtehrte. Er murbe Lanbesaltefter im Borlitifden Rreife und fpater auch R. Bolnifder und durfürftlich sachfischer Rath und Rammerberr. 3m Jahr 1708 legte er fein Umt ale Lanbesältester nieber und jog fich in bie Stille gurud nach Laube, wo er 10. November 1722 ftarb.

Bon ihm verbreiteten sich hauptsächlich burch bas Rittauer B. bie beiben ichonen innigen Lieber:

"Bas foll, Jesu, meine Liebe, ich bir fingen vor ein Lieb"
— Jesusliebe.
"Birb bas nicht Freube fenn" — gebichtet 1697 auf ben Tob feiner Frau, Theodore v. Festenberg, und mit einer ruhrenben Melobie gegiert von Chriftoph Mbolph, Diaconus in Dieberwiefe.

gerrmann \*\*), M. Bacharias, geboren 3. Ottober 1643 zu Ramslau, einer Weichbilbftabt im Bredlauischen Gurftenthum,

<sup>\*)</sup> Quellen: Gottheb Friedt. Otto, Prediger zu Friedrichsborf, Lexicon ber seit bem 15. Jahrh. verstorbenen und jeht lebenden Oberslausischen Schriftseller. Görlih. 1803.

a) Quellen: Casp. Wezel, Hymnopoeographia. 4. Bb. Herristabt. 1728. — M. Gottleb Kluge, Paster trim. in Neumarkt, Hymnopoeographia Silesiaca. 2. Dec. Breslau. 1752. S. 121—138.

wo fein Buter. Ellas Berrmann, Abminiftrator ber Roniglichen Burglebensguter war. Geine Mutter mar Anna, geb. Thomas von Thomasborf im Oblauischen. Nachbem er feine Berbilbung quetft butch Sauslehret und bann von 1656 an auf bem Dagbas lenen:Ghmnafium gu Bredlau, wo ihm feine liebliche Discantftimme Aufnahme unter bie Chorfculler verschaffte, erhalten batte. bezog er zu Oftern 1664 bie Universität Jena, wo er 5 Jahre lang verweilte und zwei Jahre lang mit Cafpar Neumann auf Einer Stube unter fleiftigen Stubien gufamen lebte. 3m Rabr 1667 murbe er bafelbft Dagifter und an Pfingften 1669 begab er fich nach vollenbeten Stubien nach Breslau, wo er aushulfsweife in ben beiben hauptfirchen mit fo grokem Beifall prebigte. baf ibn ein Rathealtester und Raufmann aus Liffa, ber ibn prebigen borte, einlub, bafelbst eine Gastvredigt zu halten. Rachbem er biek am 11. Sonntag nach Trin, gethan, wurde er alsbalb gum Diaconus in Liffa ermablt, wo er bann, nachbem er um Preitag bor Michaelis 1669 burch Inspector Acoluth in bet Elifabethenklirche ju Breslau orbinirt morben mar, am 17. Sonntag nach Trin. feine Antrittspredigt bielt und fich 1670 mit Sufanna Catharina, Tochter bes Raufmanns Gottfried Lint in Bredlau, vereblichte, bie ihm brei Gobne gebar. 3m Jahr 1681 wurde er Baftor und Inspector in Liffa, batte aber baselbft mans herlei, namentlich burch Rrantheiten, ju leiben, und am 11. Muauft 1691 ftarb ihm feine "geliebte Rabel" an einer bibigen Rrantbeit. Er litt aber Alles mit unaussprechlicher Gebulb, bie er in feinem Liebe: "Was betrübft bu bich, mein Berge" ein febes betrübtes Berg von Gott erbitten gelehrt mit ben Worten:

Laß mich nimmermehr verzagen, Webre aller Ungebulb; Silf bie Kummerbilrbe tragen, Eröfte wich mit beiner Hulb.
Gib, baß ich bie treulich biene Und in mir bie Hoffnung grune, Daß bu mir aus allem Leib helfen wirft zur herrlichkeit.

Am 12. Mai 1692 wurde ibm, tros feiner Segenvorstels lungen, von bem Convent ber polnischen Ritterschaft und Geifts lichteit, bes Liffa'schen Rirchenraths und ber Stäbtebeputirten, bas

36

Beneralfeniorat ber vereinigten Rirden ber unveranberten Mugeburgifden Confession in Grofpolen übertragen, und gu biefem ichweren und mubseligen Amte, in welchem er 66 Canbibaten jum Prebigtamt orbinirte, ftartte ibn ber Berr fo fraftig, bak er es ftets mit aller Freudigkeit verrichten konnte und auch jebesmal ftarter und gefünder von ber Rangel berabtam, als er "Ich habe mir," tonnte er öftere feinen binaufgegangen mar. Freunden bezeugen, "manchen beschwerlichen Bufall bes Sauptes und ber Bruft burch Gottes Gnabe hinweggeprebigt." Damit er aber in feinen ichweren Amtsforgen nicht ohne Gehülfin ware, verehlichte er fich gegen Enbe bes Jahrs 1692 jum zweitenmal mit Catharina Beronica, einer Tochter bes Consulenten Martin haiber zu Frenstadt in Schleften, bie ihm 8 Rinder gebar, und bielt nun auf seinem Bosten treulich aus, obgleich einerseits verichiebene ehrenvolle Berufungen auf andere Stellen an ibn ergiengen und andrerseits über ibn und fein Saus, ja über bie gange Stadt große Trubfale hereinbrachen. 3m Jahr 1702 wurde nämlich fast bie gange Stabt vom Feind in Brand geschoffen und babei war er fo febr in Befahr, gefangen genommen zu werben, baf er es mit eignen Ohren boren mußte, wie man ihn mit Gewalt beben und binben wolle. Nachbem fein Pfarrhaus und fein eignes vor ber Stadt gelegenes haus in Rauch aufgegangen war, mußte er mit ben Seinigen, nichts als bas nadte Leben bavon tragend, in's Exil manbern. Sobalb es aber bie Umftanbe nur irgend zuließen, kehrte er zu bem Graus und Afchenhaufen zuruck und fieng ben Gottesbienst von Neuem an, so kummerlich er fich auch babei mit ben Seinigen behelfen mußte. Aber er bulbete als ein treuer Diener Gottes alles Ungemach williglich, beffen gewiß:

> Gott wirb alle beine Cachen. Alles, was bich jest betrübt, Bieber miffen gut ju machen; Denn er ichlaget, die er liebt; Er verlett und wirft barnieber, Er erhebt und heilet wieber: Thranen, Angft und bitter Leib Wandelt er in Fröhlichkeit.

Balb barauf brach eine anstedenbe Seuche in Lissa aus, an ber er felbst als einer ber erften erfrantte. Er genas aber wies ber und ward vom Herrn gestärkt, daß er "als ein andrer Aaron stets unter ben Tobten und Lebendigen stehen und alles Uebel mit gelassenem Herzen ansehen und betrachten konnte". Mittlerweile starben ihm Kinder und Hausgesinde weg, und da die Plage schien vorüber zu sehn, beschloß seine Shefrau als die letzte dies seterben 10. Nov. 1710. Und ob es ihm auch in der nachs solgenden Zeit nicht an weitern Widrigkeiten im Haus und Amt gesehlet, so hat er doch Alles durch Gottes Kraft sieghaft überwunden und sind auch seine vielen Neider und Berleumder, die ihn heimlich zu fällen und in's Unglück zu bringen suchen, durch sonderbare Schickung Gottes ohne alle seine Berantwortung zu Schanden und Spott geworden.

In ber Nacht vom Samstag auf ben ersten Abventssonntag 1716 übersiel ihn plöhlich ein Schauer und heftiges Brechen. Gleichwohl aber zwang er sich noch zur Abhaltung ber Abventspredigt und da "legte nun," wie sein Leichenrebner bezeugte, "das werthe graue Haupt diese dem Kirchenjahr nach erste und den Lebensjahren nach letzte Prodigt bei großer Schwachheit seines Leibes ab, so daß man ihn gegen den Schluß derselben kaum hören konnte; doch war der Geist Gottes in diesen Sachen desto mächtiger, maßen er sonderlich von dem himmlischen Jerusalem solche lehr: und trostreiche Gedanken hatte, daß sich alle andächtige Zuhörer darob verwundern müssen. Den Eingang machte er mit der apostolischen Ermunterung Col. 3, 2.: "Trachtet nach dem, das droben ist" u. s. w. und hielt dann solchen evangelissichen Bortrag:

Irbischer Guter Eitelkeit und Berganglichkeit Und himmlischer Guter Röftlichkeit und Beftanbigkeit. Die irbischen sollen wir lernen verachten Und nach ben himmlischen besto mehr trachten.

Als er bann biefe schöne Prebigt burch Sottes träftigen Beistanb vollenbet hatte, wurde er in sein Haus und Lager getragen, bis er 10. Dez. 1716 ber Eitelkeit und Bergänglichkeit irbischer Güter ganzlich entkommen und die Köstlichkeit und Beständigkeit ber himmlischen Güter zu völliger Besitzung und ewiger Genießung überkommen hat." Es war eine gänzliche Brustsellentzündung bei ihm ausgebrochen, mit der sich heftige Steinbeschwerden versbanden, die ihm Tag und Racht keine Ruhe ließen und ihn ganze

lich entfrafteten. Doch blieb fein Beift frei und fraftig bis an's Enbe. Und fo brachte er benn feine letten Beiten mit feinem Berrn in Gebeten und theologischen Mebitationen, fo wie in bebentlichen Reben gu. Ale er bann vor groker Site und Unrub nicht mehr wohl im Bette bleiben tonnte, ließ er fich oftere berausheben und auf einen Stuhl bringen, babei er fagte: "Dan muß bem ankommenben, anabenreichen Abventekonia entgegeneilen und, wenn es möglich, auch ftebend fein Leben befchließen." Als man ibm feine eignen "Jefusseufzer" vorlas, wobei er fonbertich bie 3. Strophe seines geiste und fraftvollen Liebes: "Liebster Refu, lag mich nicht" öftere begehrte;

> Starter Refu! lag mich nicht, Denn ohn' bich fann ich nicht fiegen, Wenn ber Satan mich anficht, Roch bie Lebenstrone friegen. Streitest aber bu für mich, So gewinn ich ritterlich.

gab er zulett noch im Bette sitend und ber Sprache nicht mehr machtig mit Beichen und Sanbeaufheben ju ertennen, bag er ju allem einstimme, und schlief bann Mittags 1 Uhr im 73. Jahre feines Lebens und im 43. feines Prebigtamtes fanft und felig ein in bem freudigen Sterbenssinne feines Sterbeliebs: "Bu bir, p Kurft bes Lebens":

> Nun will ich gerne fterben, Mein Jefus geht voran. Bie tann ich benn verberben? 3ch bleib ibm zugethan. Er hat fich mir verbunben, Sein Bunb foll fefte ftebn, Durch feine offne Bunben Will ich in Simmel gebn.

Bei feinem mehrere Wochen hernach 24. Jan. 1717 abgehaltenen öffentlichen Leichenbegangniß bielt ber lette Candibat, ben er orbinirt batte. Daniel Gottlieb Seibel, Pfarrer in Driebis, bie Stanbrebe über Luc. 1, 67. 68., worin er von ihm rühmte, baß Gott ihn beehret 1. mit einem geistreichen Bergen, 2, mit einem weissagenben haupte, 3, mit einer lobenben Bunge. Leichenpredigt hielt Samuel Gunther, Baftor in Liffa, über Bach. 3, 7., und die Parentation jum Schlusse Johann Christoph Sacobi, Pfarrer in Zaborava, über Mal. 2, 7., wobei berfelbe

bezeugte: "Die Liebe und Hochachtung hat ihn verewigt bei feinen Auborern burd fein lehr= und troftreiches Amt, bie Bachsamteit bei allen Gemeinden burch paterliche Sorgfalt, bie Treue bei ben Lebrern burch klugen Rath, ber Beift und bie Anbacht bei ber gangen Rirche Christi burch bie iconen Seufger und berrlichen Stieben."

Er hat nämlich bei 300 Lieber gebichtet, bie in ber Gemeinbe zuerft meift auf Gingelblättern gur Berbreitung tamen und bann in mehreren Rumern bereits in bie Breslauer Rirchenund Sausmufit. 8. Aufl. 1690. übergiengen, Debrere Ighre nach feinem Tob bat fofort fein Sohn, Daniel herrmann, Dias epnus in Liffa, eine Auswahl pon 40 berfelben in einem erbauligen Trattat jum Drud gegeben unter bem Titel:

"Frommer Chriften feufgenbe Seele und fingenber Mund in Gebeten und Liebern. Breelau und Leips. 1722." (2. Aufl. Schlichtings-

beim. 1739.)

hier finben fich zuerft Reimgebete über bie Evangelien, bann bie 40 ausgewählten Lieber und ichlieflich noch einmal Reimgebete über bie Spifteln. Die in G.G. verbreiteiften und jest noch barin erbaltenen Lieber find:

"Liebster Jefu, lag mich nicht, icau auf mich, wenn

ich muß tampfen" - Sterbelieb.

(Irrthumlich im Breslauer G. M. Jat. Felbner juge-fchrieben.)

"Mein Berge, foide bic, benn Jefus zeiget fich" vor bem b. Abenbmahl.

"Bas betrubft bu bic, mein Berge" — Bfalm 42, 6. ff. (Gein beftes und verbreitetftes Lieb. Bereits auch in bem Breslauer G. um's 3. 1690.) "Bie furg ift boch ber Menichen Leben, wie eilenb

wird man weggerafft" - Begrabniflieb für ein Rinb. "Bu bir, o Fürft bes Lebens" — Sterbelieb. Onomasticon auf seinen Ramen.

v. Sippen \*) (Sippe, Sipffe), Johann Beinrich, geburtig aus Wohlau in Schlefien, mo fein Bater, Glias Sippe, ein ehrbarer Burgeremann, Blafermeifter und feit 1656 Berichtsbeifiber und Rirchen: und Almosenpfleger mar. Nach langerem Aufenthalt in ber Baterstadt erscheint er 1676 als Limpurgischer Rath und Sofmaricall. In biefer Gigenschaft ichrieb er feinem Lands: mann Califius, ber als Prebiger in Limpurgifchen Dienften ftanb

<sup>\*)</sup> Quellen: M. Rollner, de eruditis Wolavia oriundis. **6**. 35.

40 Bierte Beriode. Abfchn. I. 3. 1648-1680. Die luth. Kirche.

(s. Bb. III. S. 535 ff.), ein beutsches Ehrengebicht zu seiner "anbächtigen Haußlirche. Nurnb. 1676." Weiteres ist von thm nicht bekannt. Folgenbe Lieber beffelben giengen in bie G.G. über:

"Gute Nacht, ihr Eitelkeiten, gute Nacht, bu faliche Belt"
ober nach ber Fassung im Freylingh. G. 1704.:
"Gute Nacht, ihr eitle Freuben, gute Nacht, bu falsche

"Komm, o Sonne meiner Seelen" — Abendlieb. In ber Buft's schen Ausgabe ber Crüger'schen Prax. piet. mel. Frankf. a./M. 1693.

"So tret ich bemnach an, wie ftart ich immer tann" — Morgenlieb jum Antritt ber Berufsarbeit.

Auch über bie schlesischen Granzen binaus behnten fich bie Schwingungen bes muftischen Liebestons aus. Zunächft begegnen sie uns bei bem driftosophischen Mustiter —

Fritsch\*), Dr. Ahasverus, geboren 16. Dez. 1629 in bem jest zur preußischen Brovinz Sachsen gehörigen chursächsischen Städtchen Möcheln an der Geisel im Amte Freiburg, wo sein aus Krimmitsch im Boigtland gebürtiger Bater, Andreas Fritsch, gewöhnlich nur der "redliche Fritsche" genannt, ältester Bürgermeister und Synditus war. Seine Mutter, Esther, geb. Hesse, beren achtes Kind von eilf, die sie gebar, er gewesen, war die Tochter des Pfarrers M. Augustin Hesse in Möcheln. Bon Kindebeinen an die an seinen Tod hat ihn der Herr mit vielem Kreuz und Elend belegt. Seine Kindheit und Jugend siel in die Jammerzeiten des dreißigjährigen Kriegs, unter denen er schwer zu leiden hatte. Gleich im zweiten Jahr seines Alters slüchteten seine Eltern mit ihm vor den Kriegsschrecken in's Boigtsland, während die Baterstadt ganz in Feuer ausgieng und ihnen

<sup>\*)</sup> Quellen: H. Kipping, Septenarius zu ben memor. theol. Lips. 1705. S. 1104—1119 (nach ben Personalia ber Leichenrebe bes Andreä). — Rleine Schriften bes verft. ruhm= und verdienstvollen Fürstl. Schwarzburgischen Canzlers A. Frissch. Mit Borausschickung bessen Biosgraphie von E. Fr. Freiherr v. Moser. Als ein Lesebuch für Regenten und Geschäftsmänner gesammelt, zum Theil aus dem Lat. übersetzt und berausgegeben von L. H. Spiller von Mintenberg, Sachsensoburg= und Saalselb. Rammerjunter und Reg. Rath. Coburg. 1792. und: v. Mosers patr. Archiv. 12. Bb. — L. Fr. Hesse. Sprof. (später Archivath) in Rudolstadt, ein Schulprogramm. 1883.

Brof. Dr. Leo in Halle ist ein Nachsomme Fritschens.

:

ţ

:

:

t

È

t

vier Saufer verbrannten, fo bag fie Sab und But verloren. Unftat mußten fie: nun von einem Ort und Land in's anbere flüchten, wahrend ringe um fie ber nichte ale Plunbern, Rauben. Sengen, Morben und Brennen war. So mußte Fritich mabrenb seiner Anabenzeit in Balbern und Felbern umberirren und balb auf einem Thurme, balb in einem ausgemauerten Grab, balb in Rellern und Bufden fich verbergen; fo balb er entbedt warb ober ber Hunger ibn aus feinem Berfted beraustrieb, murbe er von ben berumftreifenben Solbaten feiner Rleiber beraubt und im tals ten Winter bis auf's Bembe ausgezogen ober jammerlich gefchla-Richt weniger als fechemal gerieth er fo in Keinbeshand. Dazu verlor er bann noch in seinem vierzehnten Jahr 1643 feis nen Bater, bem alle biefe unaufhörlichen Abwechselungen von Brand, Flucht, Mangel, Noth und Elend bas Berg gebrochen batten. Seine Mutter aber, obwohl fie noch für fieben weitere meift unerzogene Rinber, beren jungftes er war, ju forgen hatte, wufte ihn bennoch auf bem Symnasium gu Salle, von wo fie aus ber Familie Cbel ftammte und wohin fie ibn unter vielen Bebeten und Thranen geleitet bat, unterzubringen. Bier mußte er fich unter Bunger und Mangel burch Informationen in Burgerebaufern und Famulatebienfte bei Abvotaten feche Sahre lang muhfelig fortichleppen, bis er enblich im Juli 1650 bie Univerfität Jena beziehen tonnte, um bie Rechte zu ftubiren. Dort nahm fich feis ner ber alte berühmte Rechtsgelehrte Georg Abam Struve lieb: reich an, aber wegen großer Theurung, bie baselbft eintrat, mußte er icon an Martini 1651 wieber nach Salle überfiebeln, wo er bei Bice-Rangler Johann Rrull als Informator ber fünf Rinber beffelben ein Untertommen fant, bis er 1653, nachbem er auch noch einige Zeit hofmeister bei bem durfachfischen Capitain b. Ertftabt gemefen mar, wieber bie Universität Jena beziehen konnte, wo er bann nach einem halben Jahr, um fich bie nothigften Mittel jum Lebensunterhalt und Fortfetung ber Stubien ju verbienen, 1654 Privat-Collegien über bie Institutionen zu halten anfieng , bie vielen Beifall fanben , ihn aber auch fo febr abmatteten, bag er öftere große Leibesbeschwerung empfanb.

Da wurde er im Juli 1657 wiber alles Bermuthen als hofmeister bes jungen Grafen Albert Anton von Schwarzburg

nach Rubolftabt berufen. Daburch warb ber Grund feines Bluds gelegt. Bu Enbe bee Jahre 1661, nachbem er im De tober in Nena Doctor ber Rechte geworben mar, ernannte ibn bie rogierenbe Bittme bes Grafen Lubmig Bunther gum Bof= unb Ruftigrath, worauf er fich, "ohne bag es viele Diggunftige au verhindern vermochten", am 10. Febr, 1662 mit Dorotbea Maria, einer Tochter bes Schwarzburgifchen Bof = und Affiftenge raths v. Henningen, vermablte, bie ibm in einer lieb: und fegenreichen Gbe vier Sohne und fünf Tochter gebar, bon benen 7 Rinber ihn überlebten. Im Jahr 1679 wurde er, nachbem ihm ber Raifer um feiner bichterischen. Arbeiten willen bereits 1669 bie Pfalzgrafenwurbe übertragen hatte, von feinem 1665 gur Regierung gelangten Bögling zum Rangleibirector пир Confistorialpräsibenten, so wie zum Ephorus Schwarzburgifchen Schulanftalten ernannt, bis er 1687 gum Lohn feiner langen und treuen Dienfte, von welchen er fich felbit burch bie ehrenvollsten Rufe als Rath bes Bergoge Ernft von Gotha und bes Landgrafen von heffen und als Professor ber Rechtswiffenschaft auf bie Universitäten Wittenberg, Giegen, Jena und Beibelberg nicht hatte abziehen laffen, bie Burbe eines Range lers befam.

In allen biesen Aemtern war er als ein burchaus reblicher und gewissenhafter, frommer und gewandter Staatsmann hochgesschätt. Er war auch einer ber fruchtbarsten Schriftsteller seiner Zeit, ber burch unermübeten Fleiß breis bis vierthalbhundert geistsliche und weltliche Schriften im Druck herausgab. So schrieb er in lateinischer Sprache eine Menge zum Theil sehr werthvoller Schriften über bas bürgerliche, Staats, Lehens und Kirchenrecht, über Landespolizet und politische Sittenlehre, die hernach einer seiner Söhne, welcher Sachsen-Weimarischer Leibmeditus war, im J. 1732 in zwei starten Foliobänden herausgab; daneben aber ließ er nicht weniger als 186 beutsch geschriebene theologische und erbauliche Schriften\*), meist Traktate, erscheinen, wozu er ans

<sup>\*)</sup> Ein Catalog aller seiner Schriften erschien bei Joh. Heinichen 1692 in 2 Theilen, wovon ber erfte bie lateinischen und ber zweite bie beutschen Schriften enthalt.

:

:

:

?

ī

ţ

ľ

t

.

ī

ì

T

fange bie vielen folaflofen Rachte benütte, an benen er bei feinen vielen Rrantheitszufällen zu leiben hatte, nachher aber in ben Rabren 1677-1681, in benen er fich auf fein neugekauftes Landgut Mellingen wegen feiner angegriffenen Gefundheit gurudgezogen batte, reiche Dufe fant. Babrent biefer Rubezeit, bie er aber auch gang bem Lefen und Betrachten ber b. Schrift, fo wie bem Stubium ber Rirchengeschichte und Rirchenvater wibmete, forieb er bie meiften feiner geiftlichen Schriften, g. B. "unchriftlides Chriftenthum" - "bas mabre apoftolische und beutige falide Chriftenthum gegen einander gehalten" - "Chriftenthumsfragen" ac. (neu berausgegeben im Stahr 1841 von Delitio in Dresben). Das mabre Chriftenthum, auf bas er in biefen Schrife ten vor Allem brang, fucte er auch burch eine von ihm zu Enbe bes Rahre 1673 geftiftete "fruchtbringenbe Jefusgefellichaft" unter feinen Mitchriften in's leben einzuführen. Der in 12 Buntten fefigefette Zwed berfelben mar bausliche Erbauung neben ber offentlichen in ber Rirche, gegenseitige Ermunterung und Barnung, unfträflicher Lebenswandel, Berforgung und Erziehung armer und verlaffener Rinber. Es nahmen baran febr viele bornehme und gelehrte Manner, felbft Brofessoren auswärtiger Unis versitäten, Theil; allein je langer je mehr fand fie bei ber Welt Mergerniß und Anftog, fo bag bie feltsamften und iconblichsten Bernichte barüber in Umlauf tamen und fie fich befthalb nach einis ger Beit wieber auflöste. Allermeift aber suchte Fritich ein mabres Chriftenthum an feinem eigenen Banbel zu bewähren, alfo, bag fein Beichtvater J. Dt. Unbred von ihm bezeugen tonnte : "er ift ein exemplarifcher, frommer, gottesfürchtiger, aufrichtiger, bemuthiger, fanftmuthiger und gemiffenhafter Mann gewesen, ber Bott ben herrn von herzen geliebet und bei bem mohl ber geringfte Betrug nicht angutreffen gewefen, wiewohl er fich nicht unter bie Engel gablte, fonbern in taglicher Bufe por benen allfebenben Mugen Gottes einherzugeben befliffe. Daber er auch Gottes Bort und bie b. Satramente in hoben Ehren bielt; ju Saufe las er nicht nur bie Bibel unermubet, fonbern fuchte feine Freube auch barinnen, wie er von geift : und göttlichen Sachen reben Romm ich von feinem Gifer im Bebet ju reben, mar biefer unermubet; vier Betzeiten hieft er taglich auf feinen Knicen

und Angefichte liegenb, er mochte zu Saufe ober auf Reifen fenn. Richtig war ber wohlselige Mann im Glauben, bemuthevollen Sinnes und Geiftes bei bocherlangtem Rubm und Namen; treu feiner gnäbigften Berrichaft, treu auch bem gangen Lanbe und mar biefes fein fteter Spruch : ", ich habe Gott einmal geschworen. Beis ben treu zu fenn, babei bleibe ich."" Gerecht mar er und absonberlich bem Geize feinb. Wie reichlich gab feine Band Almofen; wochentlich lieft er fur zwanzig Berfonen Brob austheilen und wo er einen burftigen Rranten mußte, ba mußte jebes Montaas ber Rangleibote bemfelben etwas Gelb in's Saus bringen. Wiewohl er von Rinbesbeinen an bis in fein hobes Alter viel Rreux. Trubfal, Schreden und Berfolgung erbulbet, fo bat er boch in biefem Allem mit ber Gute Gottes fich getroftet, welche ibn aus vielen Nöthen geriffen, wie er benn auch an bie amane gig Rrantheiten ausgestanden, mehr als gehnmal bat vor bem Einfall ber Feinde flieben muffen, breimal gefährliche Falle gethan, aweimal balb nach einanber an feinen Gutern großen Brands ichaben erlitten hat, viele große Mube und Arbeit, Gefahr und Berbruk Beit seiner ichweren Dienste bat ausstehen muffen, babei auch vornehmlich von Menschen öftere betrübet, Berfolgung, Schmach und Berachtung erlitten, worüber er benn viele Thranen vergoffen, bennoch aber Alles in Gottes Willen gestellet." Unter alle bem fang er fein Lieb: "Schönfter Immanuel, Berson ber Frommen, bu meiner Seelen Troft", in weldem er betennen tonnte:

Ob mich bas Creute gleich hier zeitlich plaget, Wie es bei Christen oft pflegt zu gescheh'n, Wenn meine Seele nur nach Jesu fraget, So kann bas herte schon auf Rosen geh'n. Kein Ungewitter Ift mir zu bitter. Wit Jesu kann ich's fröhlich übersteh'n.

Ob mich auch will bie Welt verfolgen, haffen, Und bin bazu veracht't bei Zebermann, Bon meinen Freunden auch gänzlich verlassen, Nimmt Jesus meiner sich boch herzlich an Und farkt mich Müben, Spricht: "sey zufrieden, Ich bin bein bester Freund, der helfen kann."

Drum fahret immer bin, ihr Gitelfeiten, Du, Jefu, bu bift mein und ich bin bein.

36 will mich von ber Belt zu bir bereiten, Du follt in meinem herz und Munbe febn. Rein ganzes Leben Sey bir ergeben, Bis man mich einsten legt in's Grab binein.

١.

=

12

:

Ľ

js

τ

Ein folder Chrift in ber That und Bahrheit war Fritsch und Spener hat barum auch seine Frommigkeit gar fehr gerühmet.\*)

Enblich brach aber nun fein ichon langft mit vielen Gebreden und Leiben getrudter Rorper vollenbe gufamen. feiner Jugend hatte er fich burch allgu ftrenges Siten und Stubiren bie Sppochonbrie in bobem Grab jugezogen; in ben mannliden Sabren überwältigten ibn anhaltenbe Ropfichmerzen oft fo, bag er zu allen Geschäften untuchtig mar; im Alter litt er oft an völliger Schlaflofigfeit. Go tam er benn einft 20. August 1701 von ber Regierung unwohl nach Hause, legte fich und marb am britten Tage barnach von einem labmenben Schlagfluß befallen, ber ihm ben Tob brachte. Darauf aber hatte er sich bei Beiten bereitet. Go batte er, als im 3. 1684 bie Best gang Sachfen in Schreden feste, eine Schrift gefdrieben unter bem Litel: "Borbereitung jum Tobe", in beren Borrebe er melbet, bie graufame Best habe bamale viel hunderttaufend Menschen bingeriffen und gange Stabte und Dorfer mufte gemacht, in fold jammervoller Zeit aber habe er fich burch ernstliche Bufe, Gebet, Bebulb und Bestänbigfeit, besonbere burch ftunbliche Betrachtung bes Tobes und brauf folgenben ewigen Lebens famt ben Seinigen wohl und driftlich geschickt. Ale ihn nun bie tobtliche Rrankbeit erfafte, behandigte er seiner Frau ben schriftlich aufgesetten und wohl oft zuvor von ihm gebrauchten Seufzer:

> herr Jesu, lehre mich mein Enbe bebenken inniglich, Umleuchte mich fraftiglich, Daß ich bei Leibes Leben hieran gebenke fletiglich Und mich bazu bereite williglich: So kann ich, wenn ich fterben foll, scheiben fröhlich

So kann ich, wenn ich fterben foll, scheiben frohlich Und in dir entschlafen selig! Amen.

Seine letten Betrachtungen hatte er über bie Schriftstellen Ebr. 12, 22—24.: "Ihr send gekommen zu bem Berge Zion und zu ber Stadt bes lebendigen Gottes" 2c. und Hiob 30, 23.:

<sup>\*)</sup> Bergl. Consilia latina. Tom. I. Pg. 289, Tom. III. Pg. 587.

"Denn ich weiß, bu wieft mich bem Tob Aberantworten, ba ift bas bestimmte Saus aller Lebenbigen" angestellt, wozu er fich mehrere Bochen guvor gelehrte Schriften aus ber Bibliothet hatte tommen laffen. Ale er nun aber fein Ende naben fühlte, fchidte er fich gur Feier bes b. Abendmables an, wobei er, wiewehl unt fcmerer Bunge, noch alfo beichtete: "herr, allmächtiger, barmbetgiger und grundgutiger Gott , bu haft mir Zeit meines Lebens ungahlich viel Gutes gethan, bag ich wohl fagen mag : ber Bert bat mit mir Alles wohl gemacht! Ich bante bir fur fo reichlich mir gefchentte Bergebung ber Gunben, wie auch fur alle übrigen nochmale ungabliche geift - und leibliche Wohlthaten. Sabe auch Dant, lieber Bater, für alles Rreug, bas bu mir gu tragen auferlegt und baburch bu mich in beiner Gnabe forberlichft zu ethalten gemeint haft. Siebe, ich armer Gunber lege mich auch noch: male in beine Gnabe und in meines Jefu blutige Bunben; ach lag mich barinnen Eroft, Sout und Segen, Bell, Leben und nach beinem b. Wohlgefallen ewige Seligkeit finden. 3ch will bir babor Dant, Lob, Chr', Ruhm und Breis bringen in Emigfeit und fagen : Ballelujab. Amen." Als et barauf bas b. Abendmahl genoffen hatte, übergab er feine Seele Gott mit ben Borten: "Berr Chrift! es ift genug, fo nimm benn meine Geele gu bit, ich bin nicht beffer, ale meine Bater; aber nicht mein, fonbern bein Bille gefchehe. Dich verlanget nach bir, bis bit tommest, und ich marte auf bich mit inniger Begierbe. boch und lag beinen Diener, wie ben alten frommen Simeon, in bem Frieben fahren. Umen!" Sein Seelforger rief ibm bann noch, als allbereits bie Sprache entfallen war, bie Borte aus bem Evangelium auf ben Beiertag Bartholomai, ber gerabe angebrochen war, in's Dhr: "Selig febb ihr, bie ihr bei mir beharret habt in meinen Unfechtungen; ich will euch bas Reich beicheiben, wie mir's mein Bntet befchieben bat, bag ihr effen und trinten follt über meinem Tifche in meinem Reich." Luc. 22. 28-30. Als er barauf noch mit freundlichen Bliden erwiebert batte, folief er "ohne Ruden und Buden" fanft ein 24. August 1701 Morgens vier Uhr in einem Alter von 72 Jahren. bin er in bem himmelsfehnsuchtslieb: "Ift's? ober ift mein Beift enthude?" in glaubiger hoffnung verausgeblicht, babin

47

bat ibn fein Bert nun eingeführt. Gein Leichentert war Job. 5, 24, und aum Eingang Gir. 10, 5., babei 28. Aug. Bfarrer A. Mich. Anbred von Rubolftabt über "bes Tobes beftes Gegenpiff' rebete. Seine Rubestätte zu Rubolftabt giert bie von ibm icon zweiundzwanzig Jahre guvor am 14. Dov. 1679 eigenhanbig entworfene Grabschrift: "E Jesu omnia, in Deo aliquid, in se ipso nihil fuit." \*)

Seine vornebitlich bie beilige Liebesfrende an Jefu und bie burd Refum erwedte Simmeleluft in überfcwenglichen Worten jum Ausbrud bringenben Lieber laffen fich nicht mehr mit volltommener Giderheit ermitteln, weil fie fich in feinen Geriften mitten unter vielen Liebern unbret "driftlicher Freunde" ober "Jefusbergen" \*\*), wie biefe, ohne alle Ramensbezeichnung borfinben. Die in firchliche G.G. abergegangenen, welche ihm nach allgemeiner Unnahme jugefdrieben werben und fur bie bis jett auch noch tein anbrer Berfaffer nachgewiesen werben fonnte \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Sie lautet vollständig: "Hic quiesois in pace Domini A. Fritschii servulorum Dei minimi ac fidellum Josu Christi indignissimi vile corpusculum) e Jehn omnia, in Deo aliquid, in se toso nihil fuit, vermiculus mortalitate, petrato, miseria, vilissimus, tot ut tantis per omnem vitam gratiis a Deo mirifice ditatus, verbl divini dulcissimo solamine in omnibus adversitatibus refectus, in variis tentationibus tlementissime servatus, aulimilam suam Salvatori Christo, quam pretioso suo sanguine redemit, gratias agens humillimas tradidit et nunc inter angelorum choros triumphans Alleluja, Alleluja, Alleluja, castat laction in us.

<sup>\*\*)</sup> Es sinden sich hauptsächlich Lieber von Joh. Heermann, Joh. Mist, M. Moller, Flittner, B. Gerhard, Joh. Frank, Wich, Frank, herzog Anton Ulrich von Braunschweig, Anna Sobhia, Landgräfin von Besten-Darmstadt, Louise Henriette, Chursurstill von Brandenburg, Amalie Juliane und Ludamilie von Schwarzburg-Rudolstadt, Erasmus Francisci, Sigmund v. Birken u. j. w. und insbesondre auch als das 55. oder lette Lied unter den himmelsliedern des 2. Theils der 2. Ausgade der Himmelsluft und Welt-Unlust von 1679 das Lied des seitsgsten Landschaft Ludus der Melichen Darmstadt Ludus der V. graven gu Beffen = Darmftabt, Lubwige VI.:

Benn ich meine Sinnen lente und bieg Leben techt bes bente" — Berichmähung ber Eitelfeit biefer Welt.

<sup>\*\*\*)</sup> Dieß ift ber Kall g. B. bei folgenben lange Beit Kritich juge=

foriebenen Liebern: "baft bein Angelicht ganglich verborgen" - ein nachweislich alteres anonymes Lieb, für bas fcon 1660 eine Melobie fich porfinbet.

<sup>&</sup>quot;Jefus ift mein Freubenleben" - von M. Matthaus Butt: ner, geb. 9. Nov. 1620 ju Doberftrob in ber Rieberlaufit, 1644

find theile Resuslieber, theile himmelelieber und finden fich erstmals in folgenben Liebersammlungen Fritsche:

1. - Ginbunbert Ginundzwanzig Reue himmelfuße Jefuelieber, barinnen ber hochteure fuße Rraft- Dahme Jefus über fiebenhundertmal gu finden; ju foulbigfter Ghre unfree bochverbienten Seylandes und Erlbjers, auch Erwedung heiliger Andacht und Seelen-Freude, theils abgefaßt, theils colligirt von A. Friischio, Dr. Zum drittenmal uffgelegt und vermehrt. In Verlegung J. Theod. Fleischers in Jena. Gebr. durch Georg heinr. Müller in Gera. 1675."

a. In der ersten Auslage vom Jahr 1668 mit einer Borrede: "Audolftabt 18. April 1668", in welcher diese himmelsüße Zesuslieder als "theils neu versasset, theils als liebliche herzespreichen Röselein aus perschieden un Roredieskaften collieite bezeichnet werden Inden in

verfciebenen Barabiesgarten colligirt" bezeichnet werben, finben fic, wie auch in ber zweiten, beren Jahrzahl nicht ermittelt werben

fonnte, blos 72 Lieber. Unter biefen fteben folgenbe Lieber:

"Ad, wenn werb ich fcauen bich" — Berlangen nach Jefu. "Allenthalben, wo ich gebe" - Berlangen, abzuscheiben und bei Chrifto gu fenn.

"Jefu, liebfter Bergensfreund" - Jefus : verlangenbe Seele.

"Jefu, mein Jefu, mein einziges Leben" - Jefus alles in allen.

"Jefu, Ruh ber Seelen" - himmlifche Ruhe und Friebe. "Ift's ober ift mein Geift entzudt?".) - ber heimfüh: rende Jefus.

nach 3. G. Diteriche Ueberarbeitung 1765: "Mein ganger Beift, Gott, wirb entzudt".

nach bem Burttemb. G. 1792 unb 1842; "Mein Beift, o Gott, wird gang entzudt".

"Mein Berr Jefus mich erfreut" - Alles Gitelfeit, Jefus

Bergensfreub. "Bann werb ich bein Abenbmahl" — Abenbmahl bes Lammer.

b. In ber britten Auflage vom Jahr 1675 fagt Fritich in einer Borrebe "an bie liebften Jefushergen": "Rachbem biefe. Jefus-Lieber

"Seele, was ift fconres wohl" - von Diac. Lubwig Starte in Müblhaufen. (Bb. III, 430.)

"Belt, pade bich" - von Juftus Sieber, Pfarrer in Schanbau. (Bb. III, 405.)

Pfarrer ju Friedersborf in ber Riederlaufit, 1654 Pfarrer in Lohle und 1674 zu Baruth in ber Oberlaufit, wo er 15. Juni 1678 ftarb. Bon ihm gebichtet nach ber Ausfage feines eigenen Sohnes, bes Sentors und Confiftorialrathe Job. Ernft Buttner in Stabe. (Bgl. C. Bezels Anal. bymn. Bb. I. Gotha. 1752. 2. Stud. S. 26. und Otto's Lexicon ber Oberlaufiper Gelehrten. 1803.)

<sup>\*)</sup> Das Lieb steht zwar in ben Murnberger G.G. 1677 unb 1690, welche unter ben "h. Liebes-Freuben : und Jelus-Liebern 9 mit Fritsche Ramenschiffre "A. F." aufführen, mit ber Bezeichnung "Incerti Autoris". Allein bie Unzuverläßigfeit ber Autorenangabe in biefen beiben G.G. zeigt sich hinsichtlich ber Fritschischen Lieber barin, baß bas Buttner zu-gehörige Lieb: "Jesus ist mein Freubenleben" mit "A. F.", also als Fritschisches Lieb bezeichnet ist.

vielen frommen herzen wohl gefallen, ale ift wegen ftarten Abgangs berer Exemplarien folche jum 3. Mal ufflegen ju laffen gut befunben worben. Und fennb inzwischen noch einige neue Zesuslieber, so von mir und andern Zesushergen verfertigt, hinzu tommen. Gebrauchet Guch folder, obgleich nicht fo genau nach ber Teutschen Boefie eingerichteter Bfalmen in biefen bochbetrübten und erbärmlichen Zeiten zu Eurer Erbauung und Erweckung h. Seelenstreub . . . . Alles ift Eitelkeit, alles ift Elenb und Jammer. Aber unser Jesus ift alles in allen. Jesus ift ber glaubigen Seelen eitel Zucker und Honig, Manna, Milch und Wein, Zimmet, Nelken und Balsam. Selig, der diese himmlische Jesus-Süße in seinem Geist kräftig empfindet." Die auf dem Titel genannten 121 Jesuslieder reductren sich auf 119, weil zwei doppelt ausgeführt sind. In einem Verkenten fich auf 119, weil zwei doppelt ausgeführt sind. In einem Anhang find aber noch 4 altere Morgen=, Abend= und Loblieder bei= gegeben.

hier unter ben 47 neu hinzugekommenen Jesusliebern:

"Jelu, Bergenefreub und Bonne" - Jejus, ber teure Seelenschat.

"Jefus ift mein einig Leben" — nur Jesum haben. "D Jesu, wann foll ich erloset boch werben" — Berlangen nach ber himmeleruh.

! "Schone Simmelelie ber", eine Beigabe zu bem Trattat :

"himmeleluft und Belt-Unluft ober Gin und viertig himmlische Seelengesprache von ber großen überschwenglichen herrligkeit bes gufunftigen Ewigen Freubenlebens und elenben zeitlichen Belt-Befens zur Erwedung eines h. Berlangens nach bem himmlischen und Berschmähung des Irdicken samt etlichen neuen himmelsliedern. Jena. 1670." in 24-Format.

In ber Borrebe "an ben himmlisch gesinnten Leser" sagt Fritsch nach Schilberung bes bamaligen Beitverberbens: "Nachbem bergleischen betrübte Gebanten über folchen erbarmlichen Buftanb mein Gemuth öftere beunrubigt und viel beiße Thranen und Bergensfeufger nach der endlichen Erlösung ausgepresset: habe ich folche driftliche Sonntageubungen zuvörderft zu meiner eignen Seelenberuhigung und öftern Biederholung entwerfen und meinen lieben Rebenchriften . . . zur Erbauung mittheilen, auch einige himmlische Lieder, so theils von einigen driftlichen Freunden abgefasset" (barunter 3. B. Erasmus Francisci, von dem er zwei Lieder, "Ein Tröpflein" und "Wie wird erneuet", ausnahmsweise mit Namenschiffre E. F. - bezeichnet) "bingufügen wollen."

Es find 33 Lieber, unter welchen aber 12 von ber 1. Ausgabe ber "Jefuslieber". 1668 und barunter alle bei biefer Ausgabe oben

genannten fich eingereiht finben.

In ber zweiten Auflage biefes Traftate unter bem Titel :

"Simmele-Luft und Belt-Unluft ober 3 wei und viertig himmlifche Seelen-Gefprache von ber . . . . mit einigen fohren bimmeleliebern u. f. w. vermehret, auf fonber-bares Begehren jum anbernmal vorgestellet von A. Frifchio. Berlegts C. Lunizius. 1679. Gebr. zu Jena in 8-Format."

ift bie Bahl ber himmelslieber auf 55 vermehrt mit 21 (nicht 22),

meift altern, Melobien.

Unter biefen Simmeleliebern finben fich erftmale:

"herr, wenn ich bich nur werbe haben" - Gott bas befte und bochfte Gut.

"Liebfter Immanuel, hertog ber Frommen" - ber allgeit ermunichte fuße Jefus.

8. Unter ben weitern Beigaben in ber eben genannten zweiten Auflage ber Simmeleluft finbet fich noch, soweit fie Bebeutung fur bie Friticifchen Lieber haben \*), neben biefen ben 2. Theil bilbenben Simmeløliebern

a. ale britter Theil -- Gin Traftatlein "von ber Bunberfraft bes Blutes Jefu Chrifti" in 13 Capiteln, beren jebes mit einem

Anbachteliebe ichließt.

Daffelbe mar zuvor icon einzeln erschienen unter bem Titel: "Lehr- und Eroftbuchlein von ber herrlichen Bunberfraft bes allerbeiligften Bluts bes Sohnes Gottes Jesu Chrifti. Jena, 1674.

Die hier befindlichen Lieber haben gwar, mit Ausnahme bes 6. und 11., alle ihre befonbern Ramenschiffern, aber nur bei einem einzigen weisen bie Buchstaben "A. F." auf Fritich ale Berfasser bin, beim ameiten:

"Dein Berg ift gang befchloffen" - Bergleben in Jefus Bum 2. Capitel von ber Reinigungefraft bes Blutes Blut.

Jesu Chrifti. 1 Joh. 1, 7. Offenb. 1, 5. 7, 14. b. als Siebenter Theil — "Reue himmelfüße Jesuslieber", 40 an ber Zahl, nebft. 18 "vom Namen Jesu" (ohne Melobien). Unter biefen 58 Liebern, bie wieber teinerlei Ramenebezeichnung haben und notorifc vielfach anbern Berfaffern angehören, wie g. B. bas gleich an ber Spipe ftebenbe: "Ach! wenn ich mich boch konnt in Jefus Lieb verfenten" Fritichs Lanbesfürftin, Aemilie Juliane, angehört, find 5 aus den 121 Jesusliedern vom J. 1675 und eines: "Liebster Jmmanuel" aus den schönen Himmelsliedern von dem 2. Theil herübergenommen. Bon den nicht anderswoher entlehnten und barum etwa Fritich felbft juguschreibenben Liebern gieng feines in ein Rirchen: B. über.

An Fritsch schließen sich zunächst zwei eble Dichterinnen aus bem Rubolftabtifden Grafenhaufe an, bem er 44 Rabre lang gebient bat, -

Andamilie (Lubomilla) Elisabeth, Gräfin Schwarzburg : Rubolftabt \*\*), bie zweitältefte Tochter bes

<sup>\*)</sup> Der vierte Theil: "bas mahre apostolische, im Glauben und Liebe bestehenbe Christenthum", welcher zuvor ichon als besondrer Traktat in in erschienen war und in seinem Titel auch als "Morgen= und Abendscheft und Lieber" in sich sassenbezeichnet ist, enthält blos 1 Morgen= Reb von Gefenius, 1 Abenblieb von Rift und ein alteres tagliches Loblieb, welche zusamen nebft einem Morgenlieb von 1586 fcon ale Anbang ju ben "121 neuen himmelfugen Jefusliebern." 1675 fid) borfinden.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Joh. Friedr. Treiber, Geschlechts : und Landesbeichreibung bes burcht. Hauses Schwarzburg. S. 60 ff. — Lubam. Elisab., Grafin v. Sowarzb.-Rubolftabt. Gin Beitrag gur Gefchichte ber geifil.

Grafen Lubwig Gunther I. von Schwarzburg-Rubolftabt, murbe auf ber Beibedeburg zu Rubolftabt 7. April 1640 geboren mitten unter ben Rriegsbrangfalen, mit welchen bamals Biccolomini gang Thuringen beimsuchte. Im Jahr 1646, ale fie erft 6 Jahre alt war, verlor fie ihren Bater, ber von feinen Unterthanen noch gu feinen Lebzeiten "ber treue milbe Bater" genannt wurde und feis nen evangelischen Glauben ftete treu und freudig befannt batte. burd ben Tob, worauf bann ihre Mutter, Aemilie Antonie, eine Tochter bes Grafen Anton II. von Olbenburg und Delmenhorft und Richte bes Bergogs August von Braunschweig, bes Brubers ihrer Mutter, an beffen hof zu hitenader fie nach bem Tob ibrer Eltern in Sprachen und Runften wohl gebilbet worben war (f. Bb. III, 538.), ihre und ihrer 3 Geschwifter, eines jungern Brubers und zweier Schwestern, Erziehung in acht Baulinischem Sinne und in mahrhaft beutscher Beise besorgte. Dieselbe berief 1649 jum Lehrer ihrer Rinber gunachst einen jungen Theologen Ramens M. Robann Bettwig, nachmals Bfarrer in Ronigsfee. bem fie als ernste Regel in feiner Instruktion festfette: "weil bie Furcht bes herrn ber Beisheit Grund und Anfang ift, foll ber Braceptor bei Repetirung bee Catechismi und ber Bfalmen und Spruche, wie auch bei allen begebenben Gelegenheiten basienige. was zur Gottesfurcht, Rucht und Tugend bienen tann, ju erinnern und baburch bie lieben Rinber bei ber Bietat und Frommiateit zu erhalten, ihm auborberft angelegen febn laffen." Durch biefen treuen Lehrer ließ sie ihre Rinber 9 Jahre lang nachst ber h. Schrift mit ben Schriften bes Joh. Bal. Anbrea, Beinr. Müller, Joh. Arnb und ben Mebitationen bes Joh. Gerharb, mit benen sie felbst febr vertraut mar, naber befannt machen und in eine genaue Renntnig ber b. Gefange ber evangelischen Rirche nach Text und Musik einleiten, baneben aber auch in ber Boetik

Dichtung im 17. Jahrh. Gin Bortrag, im evang. Berein für fird. Awede gehalten 19. März 1855, in erweiterter Gestalt von Bilb. Thilo. Berlin. 1855. (zuerst abgebruckt in ber Zeitschrift für driftl. Biffenschaft u. f. w. Berlin. 1855. Nr. 20—23.) — Der Gräfin Lub. Elif. geiftl. Lieber in einer Auswahl und mit einer kurzen Lebensbeschreisbung, herausg. von J. D. Sarnighaufen, Past. coll. an St. Albani in Göttingen. Halle. 1856. (in Schirks geistl. Sängerinnen. 3. heft. Salle. 1857.)

Obwohl schon erkrankt, beschäftigte fie sich noch mit Abfaffung von Liebern. Es "mag zwischen bem Sonntag Oculi und Latare gewesen seyn, baß sie im Hinausblick auf Oftern ihr lettes Lieb bichtete:

Liebreicher Gott, mein Freubenschein, 3ch hab Luft abzuscheiben, Bei Chrifto wünsch ich nur zu senn Aus biesen Gitelkeiten.
Ich bin Gottes, Gott verpflicht't, Gott verläßt die Seinen nicht. Komm boch, komm und mich auflöse, Komm, Jesu, balb.

Ms sie ben Tob herannahen fühlte, genoß sie noch bas h. Abendemahl, wobei ihr bas Herz von Jesu übergieng, baß sie ausrief: "Jesus ist mein ganzes Leben; Jesu, bu in mir und ich in dir, bas will ich dir danken für und für. Jesus ist mein Alles; mit Jesu kämpse ich, mit Jesu siege und überwinde ich, mit Jesu triumphire ich. Jesus über mir, Jesus neben mir, Jesus in mir. Mit Jesu wollen wir Thaten thun; nicht ich, Jesus wird's thun." Ihre Brautschaft auf Erden erschwerte ihr den Abschiehenicht; ihr wahrer Bräutigam war droben. Darum erwiederte such ihrer Dienerin, die sich ihres fröhlichen Aussehens verwumderte: "Ich verlasse die Welt und sehne mich nach meinem Himstelbräutigam.

Ich muß zu meinem Bräutigam, \*) Ich fann nicht langer bleiben, Es ift Jesus, bas Gotteslamm, Bon bem mich nichts foll treiben."

į

Mit fröhlichem Herzen nahm sie Abschieb von ben Ihrigen und bankte ihrem Verlobten für seine Liebe und Trcue, und als sie sich noch einmal gefreut, daß sie heute schon mit den lieden Engeln das Heilig, Heilig, Heilig! singen durfe, stimmte sie noch in der Schwachheit hienieden das Lied an: "Freu dich sehr, o meine! Seele!" Darauf wurde sie todesschwach, hatte aber noch so viel! Kraft, auf die Frage ihres Beichtvaters, des Hospredigers Sississ, ob sie ihren Jesum noch im Herzen halte, ihren Lieblingssspruch aus Jer. 31, 20. mit den Worten anzusühren: "Meinen: Jesum laß ich nicht, er lässet mich auch nicht, er kann mich nicht!

<sup>\*)</sup> Anfangsworte eines ihrer eigenen Lieber.

laffen, ich bin ja fein Ephraim" und bie um ihr Bette Beinenben zu tröften mit ben Borten ihres eigenen Liebes:

Ach, wer schon im himmel ware, Liebster Gott, bei bir, bei bir! Here boch, mein Schöpfer, höre Und laß mich nicht länger hier! Ich muß ja seyn, wo du bist, Wo muß ja seyn, wo du bist, Wo muß aus bem Weltgetummel, Sch muß aus bem Weltgetummel, Beil mein Tröster ist im himmel.

Und als ihre Kräfte zum Sprechen nicht mehr ausreichten, ließ ihr Bruber, Graf Anton, als man eben Mittags zur Betftunde in ber Hoffirche läutete, auch vor ihrem Sterbebette Betftunde halten und an ben Gebeten, als ihrem letten Labsal, sich erquidend und ftill sie mitbetend gieng sie im vollen Besitze ihres Berstans bes Mittags 1 Uhr zum ewigen Leben ein.

Söffing hielt ihr bie Leichenprebigt über Phil. 1, 23. und bei ber Beisehung ihrer Leiche, bie zugleich mit ber ihrer jüngern Schwester geschah, wurden ihre eigenen Lieber-gesungen: "Jesus, Jesus, nichts als Jesus" und: "Alleine mein! ich, Jesu, sage", — ein Gespräch zwischen Jesu und einer glaubigen Seele.

Es ist von ihr bezeugt: "Sie hielt sich lebenslang zu Jesu und war ihre höchste Lust, in der Welt außer der Welt zu sehn und mit ihrem Seelenbräutigam vertraulich umzugehen. Mit Herzensfreude und Begierde hörte sie zu, wenn er mit ihr in der h. Schrift, in christlichen Predigten, in geistreichen Büchern oder in ihrem Herzen durch guten Zuspruch des h. Seistes redete. In andächtiger Wonne schüttete sie wiederum ihr Herz getrost vor ihm aus. Sie sang aber und spielete dem Herrn nicht blos innerslich, sondern brachte auch viel Gutes herfür und zu Papier aus dem guten Schat ihres Herzens, indem sie nach ihrer guten theoslogischen Wissenschaft den Kern bessen, was sie gelesen, gehört und selbst meditirt, leicht in christliche Lieder, doch mehr auf den Geist, als poetische Zierlichkeit sehend, zu verwandeln wußte."

In ihren Liebern, die fie nicht zur Erbauung Anderer, und noch weniger für die kirchliche Gemeinde, sondern in stillem hersgensverkehr mit dem herrn rein für sich als eine zu Jesu Füßen sienbe und von seiner Liebe gedrungene Maria, die es eben nicht laffen konnte, zu zeugen von bem, was ihr volles liebewarmes

Berg bewegte, in fliegenber Sprache verfaft bat, erklingt ber von Angelus Silefius und Fritsch angestimmte Ton ber überschwenge lichen Refusliebe, aber in foldem evangelischem Ernfte und fraf: tigem Beiligungsverlangen, bak fie babei von allem weichlichen Befen und von fpielenben Tanbeleien und Schwarmereien bewahrt blieb, weil fie von Joh. Gerharbs und Joh. Arnbts Beift babei Bon benfelben erschienen, nachbem einige gubor getragen war. icon jum Drud gekommen maren, 215 auf Beranftaltung ihrer Somagerin und Pflegschwester, ber regierenben Grafin Memilie ... Juliane, mahricheinlich unter Mitwirkung bes Ranglers Uhasv. Kritsch, erst nach ihrem Tobe mit folgendem Titel:

"Die Stimme ber Freundin, b. i. Geiftliche Lieber, welche aus brunfiger und bis an's Ende beharrenber Jesus-Liebe verfertiget und gebrau-det Weiland bie hochgeborne Grafin und Fraulein, Fraul. Ludamilia Stifabeth, Grafin und Fraulein zu Schwarzburg und Sohnstein u. f. w. Chriftfeligen Angebenkens. Rubolphstabt. 1687." Aus biefer Sammlung nahm Dr. Hebinger in sein Stuttgarter

Hof-G. von 1705 nicht weniger als 53 Lieber auf; in anbern altern G.G. erschienen fie sparsamer, Freylinghausen &. B. nahm in sein S. 1704 blos 1 und in bas vom 3. 1714 blos 6 auf. Die am meiften

verbreiteten finb:

"Ach! es mag ja immer geben" - Freundschaft mit Gott. "Ud! wer icon im himmel ware" - Berlangen nach bem

"Gott fennet mich, beg freuet fich" - Gott fennet bie Seinen.

"Befu Blut tomm über mich" - Baffionelieb. Bom Blute

"Befus, Jesus, nichs als Jesus" — Ergebung in Gottes Billen. Bon A. Fritich fcon in seine "neue himmelfuße

Refuslieber" aufgenommen. "Breis fen bem Bater, ber verheißt" - Pfingfilied. Dant-

sagung für die Sendung bes h. Geistes.
"Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, mein Herz ist ganz verberbet" — Psalm 51, 12—14. Bitte um ein reines Herz und ben h. Geist. Das jeht noch üblichste Lieb.
"Sorge, Bater, sorge bu, sorge für mein Sorgen"

— Morgenlied.

"So will ich, Sefu, bich nicht laffen" - von ber füßen Gefellicaft bes herrn Jefu. "Zeuch mich bir nach, fo laufen wir" — hohel. 1, 4.

Aemilie Juliane, Reichsgräfin' von Schwarzburg = Rubolstabt\*), bie Pflegerin und Pflegschwester ber

<sup>\*)</sup> Quellen: Schwarzburgisches Denkmahl einer Chriftgraflichen Lammesfreundin. 1707. in Folio. - Der Grafin Memilie Jul. v.

i

Enbamifie Glifabeth, murbe, wie biefe, auf ber Beibecteburg bei Rubolftabt geboren 19. August 1637. Ihre Eltern maren ber Graf Albert Friedrich ju Barby und Mühlingen und Sophie Urfula, geborne Grafin von Olbenburg und Delmenborft. ber Krieg an ber Nieber-Elbe in bobem Grabe muthete, hatte fich ihr Bater mit feiner Gemablin, bie gefegneten Leibes mar, ju feinem Obeim, bem bamale noch unverehlichten Grafen Lubwig Gunther von Schwarzburg : Rubolftabt, auf fein Schloß Beibeckeburg geffüchtet, und fo tam es, bag fie bort ale ein Alüchtlingefind geboren wurde. Als ihr nun 1641 und 1642 ber Reibe nach zuerst ber Bater und bann bie Mutter, bie wieber mit ihr in ihre Berrichaft Barby gurudgetehrt waren, megitarben, fand bas fünfjährige verwaiste Rind auf ber Beibeckburg bulfriche Aufnahme, benn hier mar unterbeffen feine Cante, bie Grafin Aemilie Antonie von Delmenhorft, bie Gemablin bes Grafen Lubwig Gunther geworben, ber fic, ale fie bei biefes Rinbes Taufe als Canonissin von Queblinburg bie Bathenstelle verfah, tennen gelernt und balb barauf geehlicht hatte. wurde nun ihre Bflegemutter und erzog fie mit ihren 4 eignen Rinbern, unter welchen fie sich mit besonderer Innigkeit an bie nur 3 Nahre jungere Lubamilie Glisabethe anschloft, treulich und Nachbem fie unter so guter Bflege ju einer burch bie seltensten Borzüge und Tugenben ausgezeichneten Jungfrau von 20 Nahren berangewachsen mar, erlas fie fich ihr um 2 Rabre jungerer Pflegbruber, ber nun munbig geworbene und gur Regierung bes Lanbes gelangte einzige Sohn bes icon 1646 beimgegangenen Gras fen Ludwig Bunther, Albert Anton, welchen ber fromme und gelehrte Abasverus Fritich seit 1657 zu seinem boben Beruf beraugebilbet hatte, zu feiner Gemahlin, alfo, bag 7. Juli 1665, bem Tage ihrer Trauung, bas auf ber Beibedsburg geborne Flüchtlingekind nun baselbst ale Herrin einzog. Diese von Gott mit 42jährigem Bestand gesegnete Che, aus welcher 15. Oft. 1667 ber

Schwarzburg-Rubolstadt geistl. Lieber, herausg, zingleich mit einer kurzen Lebensbeschreibung ber Berfasserin von Dr. Jul. Leop. Pasig, Pfarrer und Superintenbent zu Pegau. Halle. 1855. (in Schirts geistl. Sangerinnen. 1. Heft. Halle. 1855.) — Wilh. Thilo's Schrift liber Lubamilie s. S. 51.

Erbgraf Lubwig Friedrich, nachmals ber erfte fürft von Schwarz: burg-Rubolftabt, entsprofite (ein zweites und lettes Rinb ftarb foon brei Tage nach feiner Geburt), war für bas gange Land bas Mufter einer gludlichen und driftlichen Che. Juliane, ihrem Gemahl mit gartlicher Liebe zugethan, bieß ibn boch ftets wie Sara, beren Tochter fie geworben, ihren herrn (1 Betri 3, 6.), und er tonnte von ihr rühmen, baf fie ihm niemals auch nur einen Schein von Difvergnugen, bagegen aber taufenberlei foftliche Freuben bereitet habe. Dabei mar fie eine achte driftliche Lanbesmutter, voll Freundlichkeit und milber Berab. laffung auch zu ben Diebrigften, bei ber jeber Bebrudte und Berfolgte, jeber Arme und Rrante fichere Buflucht und Sulfe fand, und ein Borbilb aller Gottseligkeit. "Allein bei Chrifto bie ewige Freude!" tas war ihr Bahlspruch. Und bem war fie auch in ihrem gangen Bezeugen treu. Alles, auch bas Geringfte, was fie that, mit Borten ober Werten, that fie in bem Ramen bes Taglich hatte fle ihre bestimmten Bebetoftunben, Berrn Refu. und wenn fle betete, so that sie bas mit folder Inbrunft, bag fich ihr ganges Ungeficht verklarte und es fcbien, ale ob fie außer bem Leibe mallete. Das Wort Gottes war ihre tägliche Speise und ihre Stärtung in innerer und außerer Anfechtung. Ginftmale, als fie mahrend ber Baffionszeit erfrankt mar, ließ fie fich im Bette in ihre Rirchenftube bringen und verblieb bort mit ihrem Gemahl, ber gleichen Sinnes mit ihr war, bie gange Charwoche hindurch, um an bem in biefer h. Woche jeben Tag zu bestimm: ter Stunde gehaltenen Gottesbienft theilnehmen gu tonnen.

Nachbem sie 1667 bas 30. Lebensjahr zurückgelegt hatte, sieng ihre bis bahin bauerhafte Gesundheit zu wanken an, indem sien nun bald an Stein=, bald an Sichtschmerzen viel zu leiben hatte und trop aller angewandten Heilmittel nicht mehr völlig geshellt werden konnte. Einmal erkrankte sie während eines Besuches am Braunschweiger Hofe so heftig, daß sie dem Tode nahe war. Dazu mußte sie eines der Ihrigen um's andre dahinsterben sehen, frühe schon Bater und Mutter und dann 3 Schwestern und den einzigen Bruder, so daß sie als der letzte Sproß des Bardyschen Grasengeschlechts noch übrig war und beshalb einmal die Klage anstimmte:

Bater, Mutter, Bruber, Kind, Schwestern, die gestorben sind, Und wer sonst noch mußt erblassen, Haben alle mich verlassen.

Ach, ich bin alleine Blieben, Und mein ganz Geschlecht ift bin, Sollte mich bas nicht betrüben, Die ich nun die lette bin?

Ueber alle bem brangte sich ihr immer ernstlicher ber Gebanke auf: "Werweiß, wie nahe mir mein Enbe?", und bieser Gebanke gestaltete sich 1686 zu jenem nun in ber ganzen evangelischen Kirche zur Tobesbereitung üblichen Liebe, in welchem sie ben herrn mit ber heilsbegierigen Bitte angeht:

> Serr, lehr mich stets mein End bebenken, Und, wenn ich einsten sterben muß, Die Seel in Jesu Bunden senken Und ja nicht sparen meine Buß. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut, Mach's nur mit meinem Ende gut.

So veranstaltete sie bann auch in ben letzten Jahren ihres Lebens für jeden Tag eine besondere Sterbedetstunde, um sich in recht christlicher Weise auf ihr Ende vorzubereiten. Und der Herrschenkte ihr hiezu, trot ihrer Kränklickeit, eine lange Gnadenzeit von nahezu 69 Jahren, unter der aber ihre Sehnsucht, zu der "Lammeshochzeitsreud" eingehen und von ihrem himmlischen Bräutigam als Braut abgeholt zu werden, höher und immer höher stieg. Denn ihr Alles in Allem war Christus. Da entquoll dann auch ein Himmels-Sehnsuchtslied um's andere ihrem gottverlangenden Herzen, z. B.: "Ach! wann werd ich dahin tommen, daß ich dich, mein Jesu, seh?" oder: "Wird mein Bräut'zgam nicht bald kommen, daß er abhol seine Braut?" oder: "Klügel her, nur Flügel her, Jesu, ich will gerne scheiden" und noch eines, in welchem sie zu rusen anhebt:

Ach, wie so sehnlich wart ich brauf, Herr Jesu, meinen Geist nimm auf! Er will zu bir, mein Tausenbichat; Ach, mach ihm boch balb Raum und Plat!

Berzieh nicht länger, o Herr Chrift, Ich muß bich sehen, wie bu bist Bon Angesicht zu Angesicht Und preisen bich im ewigen Licht. Am 3. Dezember 1706, zu eben ber Zeit, ba sie gewöhnlich die Sterbebetstunde gehalten hatte, ward ihr Sehnen gestillt
und ihre Seele aufgenommen zu ihres Herrn Freude. Die letzten Worte, die sie noch triumphirend ausrief, waren: "Aufgelöst! aufgelöst!" Bom ganzen Lande, bessen treue Mutter sie
gewesen, betrauert, wurde ihr sterbliches Theil in der Erbgruft
zu Audolstadt beigeset, wobei der Generalsuperintendent Dr. Julius
Söffing über den von ihr bestimmten Text Phil. 1, 21. die
Leichenpredigt hielt. Nicht lange barnach folgte ihr Gemahl und
24. Juni 1718 ihr Sohn, von dem das Rudolstädter G. von
1704 auch einige Lieder enthält, ihr im Tode nach.

Sie war eine fruchtbare geistliche Lieberbichterin, welcher bas Harbenbergische Lieberverzeichniß nicht weniger als 587 Lieber Wann sie zu bichten begonnen bat, laft fich nicht Angeregt bagu und geleitet barin murbe fie. mehr ermitteln. nachbem fie frühe ichon mit ben Rinbern ihrer Tante Unterricht in ber Poetit burch M. Hettwig erhalten hatte und am Rubolstäptischen Sof unter ber Leitung bes Musitbirectore Bleber ben evangelischen Rirchengefang auf's iconfte gepflegt und fo mit bem evangelischen Lieberschat nach Text und Musit genau vertraut worben mar, ohne Zweifel burch ben 1657 als Informator ihres nachmaligen Gemahle, bes bamaligen Erbgrafen Albert Anton, nach Rubolftabt berufenen und bort 42 Jahre ale treuer Diener bes gräflichen Saufes in einflugreicher Stellung wirkenben Abasverus Fritich (f. S. 40 ff.), bem fie auch urkundlich binfichtlich ber Boefie, wie binfictlich ber Orthoboxie bamale alle ihre Dichtungen zur Durchsicht und Correctur übergeben und ber überhaupt ein geiftliches Dichterleben in Rubolftabt geweckt hat. übte ficherlich ber Borgang ihrer fruhe bichtenben Bflegichmefter Lubamilie Glifabeth, "mit ber fie fich mehr als ichwesterlich aeliebet", folden bestimmenben Ginflug auf fie aus, bag fie nicht nur, fo lange fie noch im Leben verbunden waren, mit einander in Dichtungen wetteiferten und gegenfeitig fich ihre Boefien mittheilten, sonbern bag auch bie überlebenbe fich burch bas Borbilb ber fruhe beimgegangenen bis in ihr Alter binein gu immer neuen Liebern anregen ließ, wie fie benn auch mit eigner, febr zierlicher Sand bie Lieber berfelben in ihr hanbschriftlich eingerichtetes Erbauungsbuch, bas heute noch in Rubolstabt aufbewahrt wird, eingetragen und später, 1687, den Druck berselben veranstaltet hat. Ihre Lieber athmen bieselbe tiese, innige Jesus-liebe, wie die der Ludämilie. Wie sie lie ihr beiderseitiger Meister Fritsch in überschwenglichem Tone mystischer Herzvertraulichkeit sich aussprechen gelehrt, so rebet auch sie z. B. in dem Abendmahlstiede: "Acht wenn ich mich doch könnt in Jesu Liebe senken" zu ihrem Jesu: "Dein eigen Blut, das hat mein Herz und Sinn verwandelt, das ich nichts denn lauter Jesus bin" und fährt dann B. 3. fort:

"Ich bin gant burch und burch mit Jesu angefüllet, Kein' Aber ist in mir, die nicht von Zesu quillet. Das hert das triesset noch von's liebsten Zesu Blut Und brennet liechterloh in Jesu Liebsesglut."

Lubamiliens Lieber aber haben mehr Reichhaltigkeit und freiere Erfindung, mehr Beift und Schwung, Die ihrigen find ichon mehr nach Spenerischer Art, betrachtenb und alle Beilsmomente mit forglicher Umftanblichkeit begründend, eben beghalb bann aber auch öfters zu breit und prosaisch. Thilo sagt von ihr: "sie ist eine arzneiende Seele. Die Sorge ift ber Trieb und Drang, ber wie ihr Walten als Hausmutter, so ihr Dichten veranlaßt, und man tann fie eine Seelforgerin, Trofterin und Beichtmutter unter ben Fürsten nennen, eine achte Sauspriefterin und Pflegerin ber innern Mission unter ben Soben ber Erbe." Dabei bat fic so wenig. als Lubamilie, fur bie firchliche Gemeinbe gebichtet; ihre Lieber find gleichsam ein unter ber b. Beiftesleitung geschriebenes Tagebuch von ihrem innern Leben, Gefprache ihrer Seele mit bem herrn, in welchen fie alles, mas ihr herz bewegte, vor ihm ausaufchutten fich gebrungen fab - und bas in recht liebenswürdiger Demuth und in findlich glaubigem Ginn. Das Lamm Gottes. bas ber Welt Sunbe getragen, ift als ihr Lebenselement auch ber Angelpunkt ihrer Lieber.

Ein Theil berfelben erschien anonym neben andern Liebern zuerft in ben von ihr wahrscheinlich zunächst zu ihrem eigenen Gebrauch verfagten erbaultchen Schriften:

<sup>&</sup>quot;Spezereien zum sußen Geruch für bem Herren." "Rühlwasser in großer hitze bes Kreuzes. Rubolstatt. 1685." "Tägliches Morgens, Mittage = und Abendopfer. Rubolst. 1685." (2. Aufl. 1699.) mit 355 Liebern.

worans mehrere, gleichfalls anonym, in bie 2. Aufl. bes von Lic. Nob. Georg Robt, Hofprediger ju Rudolstadt (+ 1684), querft im Nahr 1682 beforgten Rubolftäbter Gefangbuchs vom Sahr 1688 und in arokerer Angabl ebenso auch in die von Generalsuverintenbent Söffing 1704 besorgte Auflage besselben aufgenommen Besammelt erschienen sie erft nach ihrem Tobe und murben. gwar erstmals in awei Theilen unter bem Titel:

"Der Freundin bes Lammes geiftlicher Brautichmud" und "ber Freundin bes Lammes täglicher Umgang mit Gott. Rubolfabt. 1714.

und noch vollständiger, nachdem 31 in bas Rubolftäbter G. von 1734 aufgenommen maren, in einer burch Generalsuperintenbent North in Rudolstadt veranstalteten Sammlung von brei Theilen, von welchen bie zwei ersten unter ihrem alten Titel 1742 erschienen und ber britte erst nach Northe Tob jum Drud tam unter bem Titel :

"Der Kreundin bes Cammes Kreuzschule und Tobesbetrachtungen. 1770."

In ber Borrebe zum 1. Theil biefer auch viele Gebete und kurze Seufzer enthaltenben Gesammtausgabe fagt zwar Morth, daß "biejenigen Anbachten, Gefange und Seufzer, welche nicht aus ber geber ber Hochseligen Freundin des Lammes gestossen, hinweggelassen worden", aber gleichwohl finden sich barin viele Lieder, die andern Dicktern zugehören, und zwar nicht blos solche, die ausdrücklich beren Namen tragen, wie manche Lieder ihrer Schwägerin Ludämilie und ihres Sohnes Ludwig Friedrich, sondern auch namenlos gesassen. und barum fur Memiliene Lieber angefebene Lieber ber Lubamilie, Dart. Bohms, Dich. Dilherrn, Chriftoph homburge u. f. m., was baber rubren mag, bag North biefelben, weil fie, ale ihr besonbere gusagenb, von ihr eigenhandig abgeschrieben fich vorfanden, ohne nabere Unter-

pohn ihr eigenhaltig abgeschieben fun vorsaliert, byne nagete anterssuchung für ihr Eigenthum angesehen hat.

Nicht alle Lieber also, die hier nicht ausbrücklich andern Berfassern zugeschrieben sind, gehören beshhalb ihr an. Bon ben ihr zugehörenben und zum Theil burch sie selbst auf die Bitte der Gräfin Johanna Elisabeth zu Arnstadt in deren Exemplar des Rudolstädtischen G. 8 von 1704 mit ihrem Namenszeichen A. E. bezeichneten

Liebern fanden bie meifte Berbreitung in firchliche G.G.:

"Ach, wenn ich mich boch fonnt in Jefus Lieb verfen- . ten" — Dant nach bem h. Abendmahl. A. Fritsch nahm es unter bie seiner himmelsluft und

Beltunluft vom 3. 1679 angehängten Jefuslieber auf. "Bis hieher hat mich Gott gebracht" - Dant für Gottes Hülfe.

"Gin Better fteiget auf, mein Berg, ju Gott binauf" - bei einem Ungewitter.

"Es mag, was auch will, gefcheben" - von Gottes Leutfeligfeit.

In Freplingh.'s S. 1714 mit einer beibnbern Del.

it.;

iii 33

:1

22

T.)

æl

٥.

n

п

e:

e:

1

"Gott fen 206, ber Tag ift kommen" — Morgenlied am h. Abendmahlstag. "Herr, mein Gott, lehre mich stets meine

herr, mein Gott, lehre mich ftets meine Lage gablen"

ober nach A. Knapps Fassung im Lieberschat - Abend-1837:

"Mein Bater, lehre mich flets meine Tage gablen" ) "Ich bin in allem wohl zufrieben" — Gelaffenheit in Krantbeit.

"Jesu Gute hat kein Enbe" — Besehlung in Jesu hande. "Mein herz sen Gottes Lobethal" — tägliches Lob Gottes.

"D beilige Dreieinigkeit, erhalt uns unfre Dbrige teit" — um Erhaltung ber Obrigkeit (7 Strophen. Mit 3 im neuen Bairischen und Schlefischen G.

Wer we iß, wie nahe mir mein Ende" -- verfaßt: "Nenshaus (Jagbichloß bei Audolstabt) ben 17. Sept. 1686" — nach ber Ueberschift in ihrem eigenhändigen Manuscript bes Liebes, wie es in ber Kirchenbibliothek zu Gera urkundlich niebersgelegt wurde und dort noch ausbehalten ist.

Dicht neben ihr möge nun ber Dichter seine Stelle finben, welcher in räthselhafter Beise bas eben genannte Lieb in mehres ren Brivatschreiben an ben Hymnologen Joh. Avenarius, Archisbiaconus in Schmalkalben, sich als sein Eigenthum zugeeignet, biese Behauptung aber den mit den deutlichsten Zeugenaussagen ausgestatteten öffentlichen Widerlegungen gegenüber niemals öffentslich durch eine in den Druck gegebene Schrift aufrecht erhalten und dasselbe wahrscheinlich blos überarbeitet hat. Es ist dieß der geistesverwandte —

Pfefferkorn\*), M. Georg Michael, geboren im Jahr 1646 zu Issta, einem Eisenach'schen Dorse, wo sein Bater, Georg Pfesserforn, nahezu 58 Jahre lang Pfarrer war. Nachdem er seine Borbilbung in dem nahen Creundurg und in Gotha genossen, bezog er die Universität Jena, wo er 1666 Magister wurde, und dann auch noch die in Leipzig. Bon hier kam er nach vollendes ten Studien als Insormator der Söhne des Dr. Schelhas nach Altendurg, wo er hernach Schulcollege an der ersten Classe des Gymnassums wurde. Fünf Jahre hernach berief ihn um seiner Frömmigkeit und Begadung willen Herzog Ernst der Fromme nach Gotha als Insormator seinest drei Söhne, der Brinzen Chris

<sup>\*)</sup> Quellen: Brudnere Kirchen- und Schulenstaat im herzogthum Gotha. 3. Thl. Gotha. 1760. Stud 4. S. 80-82,

Rian, Ernft und Johann Ernft, worauf er fich 1672 mit Gpbilla, Tochter bes Altenburgifden Rammerfdreibere Robann Chris ftoph Bolmann, bie aber icon nach einem Jahr über ber Beburt ihres erften Rinbes ftarb, verheirathete. Bum Lohn für feine treu geleisteten Erzieherbienfte murbe er 1676 jum Bfarrer und Abfuntt in Friemar bei Gotha ernannt und im Mars 1682 gum Confistorial - Affessor und Superintenbenten im Aleden Grafen: Tonna bei Gotha, wo er am 3. Oftertage inveffirt murbe. Bier identte ibm ber Berr eine icone, gesegnete Arbeitszeit von 50 Jahren und fattigte ibn mit einem langen Leben von 86 Jahren. Er ftarb julent als ein erblindeter Greis, bon feinem Epbam David Bernegger, bisberigem Pfarrer zu Baufen, in feinem Amte unterftunt, 3. Marg 1732, "bes Lebens febr fatt" und ben Geufger ftete im Munbe fuhrenb: "Ach! wer nur balb im Simmel war!" entsprechend bem Refrain bes erften feiner unten genannten Lieber, bas mit ben ibm nun gur feligen Wahrheit geworbenen amei Stropben ichlieft:

> Im himmel wird sich Niemand kränken; Im himmel wird nur Wonne sehn; Im himmel wird und Jesus schenken Freud ohne Lust, Lust ohne Bein; Im himmel ist kein Jammer mehr, Ach! wenn ich nur im himmel wär!

Ey, mein herzliebster Jesu, führe, Entführe mich aus bieser Welt. Schließ auf bie gulbne himmelsthüre, Worauf mein herz am meisten hält. Ich achte nun ber Welt nicht mehr. Ach! wenn ich nur im himmel wär!

Neben mehreren Schriften zu Ehren Luthers, ben er allezeit hoch gehalten, neben etlichen Religionsfragen beim Abfall ber schwebischen Königin Christine unter bem Titel: "Zesuitischer Suckuckruf. Altenb. 1671." und ben sogenannten "Pleisnischen Chrenkränzen" ober beutschen Reben, bei Leichenbegängnissen geshalten, entfaltete er seine poetische Thätigkeit während seines Lehreamts zu Altenburg burch Hausgabe einer "Anweisung zur Berstunst. 1669." und einer "Poetischephilosophischen Fest und Wochenlust. Altenburg. 1667.", für die er zum Poeten gekrönt wurde.

Bon ben fünf in firchliche G.G. übergegangenen tornigen und liebesinnigen Liebern fanben bie meifte Berbreitung:

:)=

·i =

rt

eu

٤:

m 1:

:: 0

i

"Ad, wie betrübt finb fromme Seelen" — himmelsfehnsucht. "Wein Gemüth! wie fo betrübt?" — Aufmunterung gur Genügsfamteit.

"Bas frag ich nach ber Welt unb allen ihren Schäten" — gebichtet 1667 zu Altenburg unb bort auf einem Ginzelbrud zuerft vor Dr. Rellners Thure gefungen.

Bon Rubolstäbtischen Dichtern, beren poetische Ersteugniffe in achtbaren Proben sich im Rubolstäbter G. von 1734 finden, reihen sich weiter noch an Uhasv. Fritsch an:

Soffmann\*) (Elpianber), M. Johannes, geb. 12. Juni 1644 zu Teichel, einem Schwarzburgischen Stabtchen, wo fein Bater gleichen Namens 40 Jahre lang Burgermeifter mar und ein Mter von 80 Rabren erreichte. Er tam querft auf bie Soule ju Rubolftabt und von ba nach Magbeburg ju Dr. Sam. Bomarius, einem Anverwandten feiner Mutter, einer gebornen haselich, und Vorganger Scrivere auf bem Bastorat an St. Jatob. Diefer nahm ihn 1667, ale er Director und Profeffor ber Theologie am Symnasium zu Eperies geworben mar, mit fich nach Ungarn, wo er mahrend eines zweijahrigen Aufenthalts bafelbft oftere vor ben bortigen Evangelischen prebigte. Auf Berlangen feiner Mutter, bie ibn wieber in ihrer Nahe haben wollte, begab er sich 1670 auf die Universität Jena, wo er bann 1672 Magister wurde und nach vollenbeten Stubien fich auch noch eine Zeit lang als Brivatbocent aufhielt. Bahrend biefes Jenenfer Aufent= halts trat er in innigen Bertehr mit Abasv. Fritsch im naben Rubolftabt, ber ihn in feine 1673 gestiftete fromme Jefusgefell= schaft aufnahm und imfür bie gelungenen ben feiner bichterifchen Thatigteit ale taiferlicher Pfalggraf ben Dichterlorbeer ertheilte. Im Jahr 1676 wurde er Gubentector ju Rubolftabt und 1681 zu Frankenhaufen. Bier hatte er bas Unglud, burch eine 17. Sept. 1689 ausgebrochene Feuersbrunft fein turg juvor ertauftes eignes haus famt feiner gangen Bibliothet einzubugen, und nun erft, bereits 47 Jahre alt, entschloß er fich 1691,

<sup>•)</sup> Quellen: Casp. Bezel, Hymnopoeographia. 1. Bb. Herrns stabt. 1719. S. 450-454. und: Anal. hymn. 2. Bb. Gotha. 1756. 3. Stud. S. 304 f.

Rod, Ritdenlieb. IV.

nach einer Lebensgehülfin fich umzusehen, bie er bann auch in Maria, geb. Linbemann, fanb. Gie befchentte ibn in gludlichem Chestande mit 7 Rindern und überlebte ibn. als er 74 Nabre alt nach 27jähriger gesegneter Lehrwirksamkeit in Frankenhausen 1. Juni 1718 an einem hitigen Fieber ftarb. Um britten Bfingfitag mar er geboren, am ersten Pfingstag murbe er begraben, mofür er fich unter Bezugnahme auf feinen Ramen, bem er als ein Mann von lebendiger Christenhoffnung in allwege Ehre gemacht, als Leichentext bie Schlufworte bes alten Liebs: "D Berre Gott, bein göttlich Wort" ermablt batte:

herr, ich hoff ja, bu werbest bie in keiner Noth verlassen, Die bein Bort recht als treue Knecht im herz und Glauben faffen; Giebst ihn'n bereit bie Seligkeit und lägt fie nicht verberben. D herr, burch bich bitt ich: lag mich froblich und willig fterben.

Er bersuchte fich in lateinischen und beutschen Bebichten. Die erstern, meift Uebersetungen bekannter beutscher Rirchengefange, erfchienen als Unhang zu feinen Symnasialprogrammen und von ben lettern gab er eine besondre Sammlung beraus unter bem Titel :

"Geistliche Schul-harse. Langensalha. 1687."

Mit 48 Liebern, von welchen A. Fritsch mehrere theils zuvor schon, theils hernach in seinen verschiebenen erbaulichen Traktaten mitgetheilt hat. Die bekanntesten sind:
"Nichts als Jesus süßer Name und sein Wort, der Lebenssame, soll mir stets im Herzen sehn" — mit der Ueberschrift: "Richts als Jesus." Das einzige Lied in Fritschs Traktat: "Die auf dem h. Berg Golgatha unter dem Kreuz Christi liegende und des gekreuzigten Sohnes Gottes blutende Wunden zu tausendmalen liedlich küssende und andaktseufzende Christenseele, nebst 35 Betrachtungen des Berges bachtfeufgenbe Chriftenfeele, nebft 35 Betrachtungen bes Berges

Solgatha und süßen Liebes-Küssen. Rudolft. 1698." "Trium plater ium ph. Victoriell"— Oserlied. "Was für ketter, Spott un Abobn" — von dem versspeieten. Zuvor schon dem Fritschischen Traktat: "Geistige Wyrtenbuschel, zwischen zwei Brüsten hangend.

Breslau. 1680." beigebrudt.

forntein\*), Dr. Michael, geboren 1. Marg 1643 gu Rubolstabt als eines Schneibers Sohn, studirte in Jena und war querft Pfarrer in Leutenberg, bem Wittwenfit ber alten Grafin Aemilie Antonie. Bon ba kam er 1684 als Hofprediger nach Rubolstabt, und mar als solcher 1686 zu Neuhaus anwesenb,

<sup>\*)</sup> Quellen: 3öchers allgem. Gelehrten-Lericon. 1750.

c. Der jungere folefifche Dichtertreis: M. Sonnlein, Beinr. Müller. 67

als die Gräfin Aemilie Juliane baselbst das Lieb: "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" versaßte. Seine Frau war lange Zeit "Kammerbediente" der Gräfin. Zuleht wurde er Generalssperintendent in Rudolstadt und erster Asselbst von des Consistoriums und starb als solcher 29. März 1703. Er hinterließ als Dentsmal seiner herzlich glaubigen Predigtweise eine Postille über die Souns, und Festags Evangelien unter dem Titel: "Bewährte Kunststücke wider des Todes Furcht und Bitterkeit."

Unter seinem Namen findet sich im Rubolstädter G. von 1734 bas auch in andere G.G. übergegangene kindlich naive Lieb:

"Auf, ihr Christen, werbet munter" — nach Dr. Daniels Auszug im Kirchen:G. 1842: "Belch ein Glüd warb mir zu Theil" }— von ber h. Laufe.

Außer bem Rubolstäbter-Thüringischen Kreise zeigen sich bie Schwingungen ber von Joh. Scheffler angeschlagenen mystischen Erotit auch bei zwei hervorragenben praktischen Theologen, Heinr. Müller und Christian Scriver, welche, nicht so christosophisch wie Fritsch, mehr in Arnbischem Sinne die Gegenstände best Lebens in den Kreis ihres Wirtens und Dichtens hineinzogen. Rennen wir, nebst einem seiner Jünger, zuerst —

Müller\*), Dr. Heinrich, geboren 18. Oft. 1631 zu Lübeck, wohin sich seine Eltern während ber Besetzung Medlenburgs burch bas Wallensteinische Heer, bas wie ein reißenber Strom Alles verwüstete, von Rostock aus gestüchtet hatten. Sein Bater, Beter Müller, war Kaufmann und Kirchenvorsteher an St. Marien in Rostock, ein gottesfürchtiger Mann,

Duellen: Ludwig Barclai, Archibiatus in Rostoc, Klagstimm über ben unheilbaren Schaben Babels. Rostoc. 1675. (bie Müller'sche Leichenpredigt). — Henning Witten, memor. theol. Dec. KV.
Francos. 1684. S. 1883 ss. — Der turze Bericht über Mülkers Leiben in der von Joh. Georg Ruswurm in Razeburg, später Pastor
in Selmsborf, besorgten Ausgabe der geistl. Erquickfunden. Lüneburg. 1822. (Reutlingen. 1826.) 2. Ausg. 1842. — Bitt her in Tholuck liter. Anzeiger. 1844. Ar. 15—18. — Dr. H. Mülker eine Lebensbeschreibung von C. D. F. Aichel, Superint. und Bastor zu
Reuenselbe. Hamburg, Agentur des rauben Hauses. 1854. — Schilingsbücher des rauben Hauses. Ar. 47. 48. — F. R. Bild, Kfarrer in
Kircheim am Ries, Leben und Auswahl von Wilkers Schriften in Klaibers evang. Bollsbibliothek. Bb. III. Stuttg. 1864.

ber feinen Sohn in ber Bucht und Bermahnung jum Berm auferzog: namentlich aber mar es bie Mutter. Elisabeth. Tochter bes Raufmanns Matthaus Stubbe, eine gar fromme Frau. bie. wie einst Anthusa bem Chrpfostomus ober wie Monica Augustin, ihrem Sohne bie erfte Liebe zu Christo einflöfte. feine Eltern 1644 enblich wieber nach Roftod gurudtehren tonnten, mar er bereits in einer Schule ju Lubed fo berangebilbet und zeigte fo gute Beisheit und Renntniffe, bag er, obwohl erft breigehn Sahre alt und mit vielen Leibesschwachheiten behaftet, nun boch icon auf bie Universität Rostod, an ber Luttemann bie Philosophie lehrte, übertreten konnte. Darnach ftubirte er noch von 1647 an brei Jahre lang Theologie, in Greifsmalbe und erhielt bann jum Beweis feiner bewunderungewürdigen Gelehrfamteit icon im fiebengehnten Sahr zu Roftod, wo er feit 1650 feine Studien wieber fortsette, bie Magisterwurbe, worauf er fofort noch als ein wiffenschaftlicher Wanderer verschiebene Sochschulen besuchte, g. B. zu Danzig, Königsberg, Belmftabt, Wittenberg, Leipzig, wo er Carpzons Haus und Tischgenosse mar, und zulett in Jena.

Nach feiner Rudtehr fieng er im 3. 1651 an, ju Roftod philosophische Borlefungen zu halten und bie und ba ale Brebi-Durch Beibes erwarb er fich folden Beifall. ger aufzutreten. baß auf Michaelis 1653 ber Rath bem einundzwanzigjährigen Rüngling icon bas erlebigte Archibiaconat an ber Marienfirche zu Roftod übertrug, worauf er fich 24. Jan. 1654 mit Elifabethe Margarethe, einer Tochter bes Raufmanns und Marien-Rirchenpflegere Siebrand, vermählte, mit ber er zweiundzwanzig Jahre lang eine bie feche Rinber gefegnete friedliche und chriftliche Che führte Drei hoffnungevolle Gobne überlebten ibn. Bon bem Untritt feines Bredigtamtes ergablt er felbst: "ich erinnere mich gar wohl, ba ich bas hochheilige Amt antrat, bas ich jest in ber Rraft bes herrn bediene, wie mir zu allen gugen talt war, benn ich noch unerfahren war und in gottlichen Dingen ungeübte Sinne hatte, wenig Muthe, bie Gottlosen getroft au ftrafen. Bas follte ich thun? Bor meinem Gott kniete ich in meinem Rammerlein und fprach gu Gott, wie Jeremia, morauf ich biefelbe Untwort von oben erhielt, was zu lefen ift

Berem. 1, 6-8.: "fage nicht: ich bin zu jung; sonbern bu follst geben, wohin ich bich fenbe, und prebigen, was ich bich beife; fürchte bich nicht vor ihnen, benn ich bin bei bir und will bic erretten."" Er nahm überhaupt bas Prebigtamt im Blid auf Ezech. Rap. 33. fo ernft, bag er einmal fagte: "ich glaube nicht, baf ein Diener Gottes, ber fein Amt recht bebentet und ben Schaben Josephs treulich zu Bergen nimmt, einmal recht von Bergen froblich fenn tonne, ja ich glaube nicht, bag er fröhlich fterben fonne." In foldem Gefühl that er auch feine erfte Bredigt mit vielen hundert Thranen. Anfangs war er von Eitelkeit und Chraeix noch etwas geplagt und wollte fo einmal vor einer fürftlichen Berfon, von ber er voraus wußte, bag fie feine Bredigt besuchen werbe, recht gelehrt predigen. Da blieb er mitten in ber Prebigt fteden und bas brachte ihn zu einer gar beilsamen Sinnesanberung, so bag er acht Tage barauf, inbem er biefelbe Bredigt ohne Unftoft hielt, im Gingang vor ber gangen Gemeinbe' fich bemuthigte und erklärte: "vor acht Tagen habe ber Berr Doctor Müller prebigen wollen, jest aber folle ber b. Beift prebigen."

Neben feinem Bredigtamt fette er auch feine Borlefungen an ber Hochschule mit bem gesegnetsten Erfolge fort und bie Universität Belmstädt machte ihn ichon in feinem zweiundzwanzigsten Rahre jum Doctor ber Theologie, obgleich bie theologische Katultat ju Roftod biefe Burbe erft im 3. 1660 anerkannt und beftatigt hat. Das Jahr zuvor, 1659, hatte er bie Brofeffur ber griechischen Sprache erhalten, nun murbe er auch im Jahr 1662 an Cafpar Mauritius Stelle orbentlicher Brofeffor ber Theologie und Baftor an ber St. Marientirche; neun Jahre fpater aber, 1671, ermählte ihn an Joh. Rentlers Stelle ber Rath und bie Beiftlichkeit einstimmig zum Stabtfuperintenbenten und Paftor an St. Betri. Diefe hohe und beilige Burbe eines Bischofs nahm er nicht anders als unter Thranen an, wefehalb Sommerfelb, ber herzogliche Superintenbent zu Parchim, ber ibn im Ramen bes Bergogs in fein Amt einzuführen batte, voll Berwunderung barüber ausrief: "Bas feh ich? Thranen bei Ehren; bas will ich merten!" In biefem Umte mar er benn auch ein gar treuer hirte, ber auf bie gange Beerbe achtete, über

welche ihn ber h. Geift gefett hatte jum Bischof, ju weiben bie Gemeinbe Gottes, welche Chriftus burch fein eigenes theures Blut erworben. Im Dienst ber Liebe bes Berrn übte er felbft, wo er tonnte, driftliche Liebe und Barmbergigteit, mar gutig und bulfreich, gerecht, billig und willig gegen Jebermann, mitleibig unb wohlthatig, wie er benn auch nach bem Beichtfiten bie Beicht: pfennige unter bie Armen austheilte. Vor Allem liek er fich aber bie Berbefferung bes fo fehr verfallenen Chriftenthums, befonbere im geiftlichen Stanbe, angelegen febn und brang wie Arnb und Spener auf ein praktisches und thatiges Chriftenthum. "Wir heilen Babel; ach! baf fie fich nur wollte heilen laffen!" (Ber. 51, 9.) - fcbrieb er einmat, ein zweiter Jeremias, an ben gottseligen Spener. Mit bem Schwerte bes Beiftes eiferte er wie ein ameiter Luther, besonbers gegen bie Schein = unb Mauldriften, und zeugte gewaltig gegen ihre "vier ftummen Rirdenaoben, ben Taufftein, Brebigtftuhl, Beichtftuhl und Altar, worauf fle ihr Bertrauen feten und womit fie Abgötterei trieben", inbem er klagte : "Die heutige Christenheit troftet fich ihres außerlichen Chriftenthums, baf fie getauft ift, Gottes Bort boret, aut Beichte geht, bas Abendmahl empfängt, aber bie innere Rraft bes Chriftenthums verleugnet fle. Wer Gott nicht bienet, wie man ihm nach feinem Wort bienen foll, im Geift und in ber Bahrbeit, fonbern nur mit blogem augerlichem Schein und Wert, ber ift abgöttisch."\*) Mehrere "pharifaische Müdenseiger" und barunter auch ein Namensvermanbter , Dr. Johann Müller , Baftor an St. Beter in Samburg, ichrieen ihn beghalb fur feperifch und wiebertäuferisch aus und schalten ihn einen "Mann irriger Lehre". Er ließ fich aber burch folde bosliche Unfeinbungen und Berunglimpfungen, bie in gerütteltem Dag über ihn tamen, im Dinbesten nicht abhalten, mit bem Feuereifer eines Glias und Bufernft eines Täufere Johannis bie Beuchler und Gottlofen ohne alles Ansehen ber Berfon zu ftrafen und zwar bie Größesten am hartesten, bag ihnen bas Berg im Leibe bebte, mabrend er bie, fo fich frant an ber Seele fühlten, gar bebachtlich und iconenb au behanbeln wußte. Dabei betete er ohne Unterlag und mit

<sup>\*)</sup> Bergl. Geiftl. Erquidftunben. Rr. 151.

Thranen, bag Gott zu seiner Rur an ihnen bas Gebeiben geben moge. "Wie oft habe ich," fagt Barclai, fein Archibiaconus. "mit feinem gangen haus ibn oben auf feiner Stubirftube fo fraftig und fo beweglich beten boren, bag ich baburch bewogen wurbe, auch meine Kniee mit ihm zu beugen vor bem Bater unfere herrn Jesu Chrifti und meine Bebete mit ben seinigen au vereinigen, bag es besto fraftiger fenn mochte, benn viele Bfeile bringen ftarter, ale einer." Go ftanb er in Dedlenburg als ein streitenber Arbeiter (Nehem. 4, 17.), obwohl vielfach verfolgt und verläftert, boch immer wieber burch's Gebet gestärkt, wie ein Cebernbaum mit hoben Wipfeln, aber tiefen Burgeln, unbeweglich im Sturmwind ber Anfechtungen, und Freunde und Reinbe muften ihm bas Zeugnig eines treuen, ftanbhaften, ja musterhaften Lehrers und Christen geben. Sein Bablipruch mar nach 2 Cor. 6, 10.: "immer fröhlich!" und seine beständige Rebe: "je bitterer bie Welt, besto fußer Jesus". Diesem Bablfpruch getreu fcblog er auch fein Lieb: "Lebt jemand fo wie ich, fo lebt er tummerlich", in welchem er bie unbilligen Angriffe be-Klagt, bie er um feiner Lehre willen zu erleiben habe, mit ben Worten:

> So will ich fröhlich sehn Auch mitten in ber Bein. Benn Menschen tropig toben, Bill ich bich, Jesu, loben Und singen für und für: Lob seh, herr Jesu, bir!

Namentlich aber auch burch seine erbaulichen Schriften, unter welchen bie "Kreuz-, Buß : und Betschule" vom J. 1661\*), ber "himmlische Liebestuß" ober Uebung bes wahren Christenthume\*\*) vom J. 1664, die "geistlichen Erquicktunden" vom J. 1664

<sup>\*)</sup> Ihr vollständiger Titel ist: "Creup, Buß: und Betichule, vorgestellt von David im Pfalm 143. und in zweijährigen Betflunden geöffnet. Roftod. 1661." (Beitere Ausg. Frankf. 1668. 1671. 1673. Reuer Absbrud. Stuttgart. 1835. und hamburg in der Agentur bes rauben Hauses. 1844.). Sie besteht aus 22 Betrachtungen über den 143. Pfalm, alles in ungebundner Rede.

nach seinem Tob erschien biese bie Liebe Gottes und die Liebe zu Gott schilbernbe Schrift unter bem Titel: "Göttliche Liebesslamme ober Ausmunterung zur Liebe Gottes burch Borstellung ber Liebe Gottes gegen uns. Frank. 1676."

-1666\*), bie toftlichsten und verbreitetsten find, so wie auch burd bie Berausgabe feiner Brebigten, von welchen 1663/68 eine apostolifche und 1672 eine evangelische "Schluftette und Rrafttern" erfchien, murbe er ein hellglanzenbes Licht für bie Rabe und Ferne. Ausgezeichnet burch ihren biblischen Geift, ihre frobliche Rraftigfeit und bie finnbolle Rornigfeit bes Ausbrucks in folagenben Gegenfaben und Bortfpielen, murben fie überall im gangen beutschen Reiche gelesen und find jest auf's Neue wieber gefucht und geschätt. "Müller war ein geiftlicher und geistreicher Mann," so wird mit Recht von ihm gezeugt, "gelehrter, als viele große Theologen ber bamaligen und jetigen Zeit, von hoher Rraft und Bilbung bes Berftanbes, lehrhaftig, weife, überftromenb von icharffinnigen Spruchen (Sir. 18, 27.) und reich an sittigem, geiftlichem Wit (1 Tim. 3, 2.), ein Mann ber Sprache und feine Sprache fernhaft, flar und tief. Wahrheit und Demuth waren feine Beleiteleute."

Obgleich er an mehrere angesehene Orte balb als Brofessor ber Theologie, balb als Superintenbent ehrenvolle Rufe erhielt, wie er benn auch vielfach von Fürsten, Consistorien und großen Stäbten um Rath gefragt wurbe, fo fonnte er fich boch nie ent: fcbliegen, fein liebes Roftock zu verlaffen; bem wollte er bienen Er fcrieb einmal bei folder Belegenheit: bis an fein Enbe. "ich habe eine gute Bemeinbe, bie mich wie einen Engel Gottes werth halt und mich mit Wohlthaten überschüttet. batte bewegen konnen, folde ju verlaffen, fann ich noch jur Beit nicht absehen. Reichthum habe ich nie gesucht, lag mir an mei= nem Grofchen, an Nahrung und Rleibung fehr gern genügen." So harrte er auf feinem Dienstplat treulich aus, immer besorgt für bie Besundheit ber ihm an's Berg gelegten Seelen, weniger für bie Befundheit seines eigenen ichmachlichen Rorpers. konnte auch sein Leichenrebner hernach ber Gemeinde zurufen: "Was hat ihn fo fruhzeitig unter bie Erbe gebracht? - feine

<sup>\*)</sup> Geistliche Erguidstunden ober 150 Hauß: und Tischandachten. Erster Theil. Rostod. 1664. Zweiter Theil ober 100 neue Hauß: und Tischandachten. 1665. Dritter Theil ober 50 neue... Andachten. 1666. (Weitere Ausg. 1669. 1670. 1673. Reuere Ausg. zu Lüneburg 1822 von Ruswurm und zu Hamburg im rauhen Hause. 1846.)

gar zu große Sorgfalt für eure Seelengefundheit; zu tobt hat er sich studiret und meditiret!"

Er ftarb nämlich, erft vierundvierzig Jahre alt, nachbem er foon einmal im Winter 1669 gefährlich barniebergelegen\*), nach brei Monate langen ichmerglichen Qualen, bie er mit driftlicher Gebulb ertrug, an einer völlig fcorbutifchen Auflofung aller Roch furz vor seinem Cobe genoß er mit ber tiefsten Demuth und Andacht bas b. Abendmahl und fang, obwohl febr ohnmächtig, bor großer Bergensfreube boch noch verschiebene Befange, g. B.: "D Lamm Gottes" und : "Berr Jefu Chrift, wahr'r Mensch und Gott". Als er unter viel taufend Thranen und herzbrechenben Worten bes vaterlichen Segens und ber Ermahnung jum Glauben und jur Gottesfurcht von ben Seinen Abschied nahm, sprach er: "nicht ich, sonbern mein Elend und 3d weiß nicht, bag ich in meinem gan-Rammer wirb fterben. gen Leben einen recht fröhlichen Tag in biefer Welt gehabt; nach biefem Leben wird meine Bergensfreube erft recht angeben. Ungehindert von bem Leibe bes Tobes werbe ich vor bem Stuhle bes Lammes mit größerer Kraft für Euch beten. Darum fenb Alle getrost! 3th weiß, baß ich balb gar fanft, ohn' einige Berstellung ber Geberben und Bergensangst aus biefem Leibe abicheis ben werbe." Und fo gefchah es auch. Um felbigen Tage noch, 17. Sept. 1675, entichlief er unter Anrufung feines Erlöfers sanft und selig. Hatte er boch lange juvor in seinem Liebe: "Abe, bu füße Belt" mit himmelesehnsucht gesungen :

O füße himmelsluft! Bohl bem, bem bu bewußt! Benn wir ein Tröpflein haben, So tann es uns erlaben. Bie wird mit großen Freuben Der volle Strom uns weiben!

Der Tag feines Tobes war ein allgemeiner Trauertag, baß eine solche Säule ber Kirche so früh gefallen war. Archibiaconus Barclai an ber Marienkirche hielt ihm bie Leichenpredigt über ben von ihm selbst erwählten Text Jer. 51, 9. 10.

Bahrend bie Begnit-Blumengenoffen an ber faft: und traft:

<sup>\*)</sup> Zum Dank für seine bamalige Genesung versaßte er bas köstliche Buch: "Geiftlicher Dankaltar. 1670.", in bessen Borrebe er mit histig bas bann auch noch treu gehaltene Gelübbe that: "D wie will ich noch reben." (Jesaj. 38, 15.)

bollen, bilberreichen Brofa Dullers in feinen "geiftl. Erquidftunben ober Sauß: und Tischanbachten" Grundlage und Anregung für ihre Dictungen fanden und barüber von 1673 bis 1691 einen poetischen Anbachtstlang in mehr benn hundert Liebern ertonen liefen (Bb. III. S. 470 f.): waren S. Müllern für feine geiftlichen Dichtungen bie bes Joh. Frant und Joh. Scheffler und besonbere bie lettern mit ihrem Charafter frommer Liebesverzudung zum Borbilb ge-Die geiftreichen Lieber Mullere, fraftig im Ausbrud worben. ber Weltverachtung und feurig in ber Liebe jum himmel und jum himmlifchen Brautigam, laffen fich nicht mehr genau gablen, ba fie vielfach feiner Namensbezeichnung ermangeln. von ihm mit Liebern andrer geiftesverwandter Dichter, vornehmlich mit vielen aus ber taum 2 Nahre guvor erschienenen h. Geelenluft Schefflers, ber Erbauung feiner Mitchriften bargeboten wor: ben in folgenbem Bert:

"Geiftliche Seelenmufit, bestebenb in gebn Betrachtungen und 400 auserlesenen geift- und fraftreichen sowohl alten ale neuen Gefangen mit allerhand schönen, unter andern sünfzig ganz neuen Melodien gezieret. Rostod, bei Joh. Richeln. Im 1659. Jahre." (2. Ausg. "Bom Autore selbst revidirt und verbessert." Franks. a./M. bei Balth. Christof Bust 1668, und nach seinem Tod 3. Ausg. daselbst bei Balth. Chr. Wust und Joachim Wilden um 1684.)

Mit einer Wibmung an herzog Johann Georg von Medlen-burg vom 2. Dez. 1659 und 398 (nicht 400 wie ber Titel angiebt) Liebern in allen 3 Ausgaben.

Boran fieben 10 "Betrachtungen" in Profa über ben Werth und Gebrauch geistlicher Lieber, welche Senior Arcularius in Frankfurt ber bortigen Ausgabe ber Erüger'ichen Praxis piet. mel. 1700 vorandruden ließ und die bann auch in Frankfurt 1724 und burch C. Bezel besorgt unter bem Titel: "Hymnologia sacra. Nürnb. 1728." in befonbrem Drud erfchienen.

Dann folgt ein besondrer Abschnitt mit bem Titel:

"Simmlifche Liebesflamme, angezündet von Benrico Mullern, Prebigern zu Rostod, ober zehn geistliche Liebeslieber, in welchen ber Author seinem Freund und Liebhaber Jesu sein brennendes herz zeiget, mit schönen Melodien von Nic. Saffe (Organisten an ber Saupttirche in Rostod) gezieret." Auf ber Rehrseite bes Titels: Sobel. Cap. 2, 16. Sier:

"Fahr nur bin, bu fonbbe Belt" - ans ben Borten bes

73. Pfalmen: herr, wenn ich nur dich habe.
"Selig ift die Seele, die in ihrer höhle bich, o Zesu, liebt" — Seligseit der Liebhaber Jesu.
"Sollt ich meinen Gott nicht lieben, der mich doch so herzlich liebt" — ein kurzer Inbegriff meines "himmlischen Liebbstusses". Mit 31 Strophen (eine Zmitation des Gert harb'ichen Liebes : "Sollt ich meinem Gott nicht fingen") mit bem Refrain:

Alle Ding find wanbelbar; Gottes Lieb mahrt immerbar.

"Bie ein Sirsch zur burren Zeit" — Hohel. 1, 1. Zulett ein weiterer Abschinitt: "Seiftliche Lieber" — 388 im Ganzen, mit 40 Mel. Hasse's und 38 Mel. andrer Tonmeister, gesordnet nach den Rubriken des Nürnberger G.'s, worüber Müller im Borwort sagt: "Unter jeder Rubrik habe ich erstich aus dem gemeinen Gesangbuch die gebräuchlichsten behalten, jedoch, wo sie von den Oruckern oder dem unverständigen hausen zerstümmmelt und versälscht, gebessert. Darnach habe ich hinzugethan viele bewegliche Gessänge aus Joh. Heermann's G. und die anmuthigsten herausgezogen aus den Gesängen der neuen Scribenten, Herrn Joh. Rift, Sigm. Betulio, Dan. Wülfern, Joh. Angelo (am zahlreichsten bedacht), Sim. Dach, Job. Erügern u. s. w. \*) Endlich seyn noch etliche hinzugekommen, so vor diesem von keinem in Oruck gegeben und aus eigner Andacht geflossen." (Die letzten ohne nähere Bezeichsnung.)

nung.) Unter ben hier mitgetheilten Maller'ichen Liebern giengen in

G.G. über:

5e

"Abe, bu füße Belt, ich fowing in's himmelegelt"
- Abe!

"Frisch auf, mein herz, und traure nicht! ber himmmel läßt sein Freubenlicht" — Bitte um Tröstung in Anfectung beim Besuch bes Saules Gottes.

Anfechtung beim Befuch bes hauses Gottes. "Lebt jemanb, so wie ich, fo lebt er jammerlich" — aus hohel. Sal. 3, 2. Rlaglied einer Seele, so die fuße Liebe

Beju nicht empfinbet.

"Lebt jemand, so wie ich, so lebt er feliglich" — Freubenlieb einer Seelen, die Jesum und seine Liebe schmecket. "Lebt jemand, so wie ich, so lebt er kümmerlich" — Klag-, Bet- und Trostlied wider alle unbillige Verfolgung.

Eribbechovins\*\*), Dr. Abam, ein Schüler Heinrich Müllers, geboren 16. (nach Andern: 11.) August 1641 zu Lübeck, wo sein Bater, Justus Tribbechov, vieljähriger Lehrer am Symnasium war und sich durch lateinische Dichtungen berühmt machte. Seine Mutter war Anna, Tochter bes Seniors Abam

<sup>\*)</sup> Es findet fich darunter auch von einem damals noch lebenben, sonft nicht näher bekannten Licentiaten der Rechte, Ludwig Bollbrächt in Nürnberg, mit Bewilligung des Autoris in Drud gegeben: "Davidissches Bußpfalterlein" — die 7 Bußpfalmen in Lieder verarbeitet, von welchen das über den 7. Bußpfalm, Ksalm 143., im Freylingh. G. 1704. Aufnahme fand:

"Laß bein Baterantlit seben"

Duellen: Leben und Schriften herrn A. Tribbechovs. 1690.

2. Thl. Stüd 12. S. 61—77. — Parentalia von Wilh. E. Senzel in Tribbechovs Schrift: Liber de doctoribus scholasticis, herausg, von Dr. Christoph Aug. heumann. 1719. — h. Pipping, memor. theol. Dec. II. Lips. 1705. S. 187—201. — Brüdner, Kirchen = und Schulenstaat bes herzogthums Gotha. 1. Thl. Gotha. 1753.

Belmson, Baftore an St. Betri baselbft. Die Sand Gottes bat ihn in feiner Rindheit und Jugend aus vielen Fährlichkeiten errettet, indem er aus schweren Rrantheiten, bie ihn bem Tobe nabe brachten , immer wieber genas: einmal, als er beim Dorfe Echof aus einem Boot in's Waffer fiel, vom Ertrinten, ein anberesmal, ale ein trunkener Menfch, ber fich in feinem elterlichen Saus aufhielt, ibn aus großem Grimm mit blokem Meffer überfallen hatte, vor Mörbershänden bewahret murbe. Nachbem er unter feines Batere Unleitung auf bem Symnafium ju Lubed feine Borbilbung genoffen und icone Proben feiner Gefchiclich: teit in gebundner und ungebundner Rebe an ben Tag gelegt batte, bezog er 1659 bie Universität Rostock, wo er sich vor allen an ben Brofeffor ber Theologie Beinrich Muller anschloft, ber ihn bann auch, nachbem er geftorben mar, noch unterwies, inbem fich Tribbechov beständig aus beffen geiftreichen Schriften erbaute und ihn als Prediger und Lehrer ber Gottseligkeit gang ju fei-Bon Roftod gieng er auch noch auf bie nem Mufter nahm. Universitäten Wittenberg, Leipzig und Belmftabt, wo er bei Ulrich Calirt Wohnung nahm. Darnach mar er eine Zeit lang ber Erzieher bes nachmaligen taiferlichen Rathe Antonius Seinrich Glorinus, einzigen Sohnes bes banifchen Befandten Davib Glorinus, auf beffen Gut Dankelroba er in ber Stille feine Als er bann im April 1662 in Rostod Stubien fortsette. Magister geworben mar, begab er sich im Mai nach Gieken. um bort Borlesungen ju halten. Bier fcrieb er ein Bert über bie icholaftischen Rirchenväter (f. unten), bem er bie im Geptember 1664 erfolgte Berufung auf bie neu gegrundete Univerfitat Riel ale außerorbentlicher Brofeffor ber Moral zu verbanten hatte, und nach zwei Jahren schon wurde er bort an Watsons Stelle orbentlicher Professor ber Beschichte.

Nach achtjähriger Lehrthätigkeit auf ber Universität Riel berief ihn 1672 Herzog Ernst ber Fromme wenige Jahre vor seinem Tob als Kirchenrath nach Gotha, worauf er vorher
noch sich unter Kortholt die theologische Doctorwürde in Riel
erwarb mittelst einer Disputation über Joh. 14, 16. Der Herzog, der ihm seine besondre Liebe und Hochachtung zuwandte, versuchte durch ihn den in Folge der spncretistischen Streitigkeiten

getrübten Frieden ber Kirche wieder berauftellen, und so war er auch reblich, wiewohl' vergeblich, bemubt, bei ber Rufamenkunft in Orlamunbe amifchen ben in biefem Streit einanber feinblich entgegenftebenben Wittenberger und Jenenser Theologen Frieben ju ftiften. Ginige Monate nach bem Tob bee Bergoge vermählte er fich 10. August 1675 mit Sophie Elifabethe, Tochter bes Sofbiaconus Abraham Giegbach , bie als Wittme bes Lanbinspectors Thomas v. Auffen in Gotha lebte und ibm 3 Sobne und 6 Tode: Mle bann Johann Chriftian Gotter gestorben mar, wurde er 1677 an beffen Stelle Generalfuperintenbent bes Bergogthums und bielt am Chriftfest als folder feine Untrittspredigt. In biefem Bischofsamte wirkte er bann noch fieben Jahre lang ju großem Segen ber Gothaer Lanbestirche, "weil bie Gemuther faben, bag ber Lehrer nach feinem Borte lebte und bag ber Regente Gott liebte als ber geringste." In seinen Brebigten brang er mit brennenbem Gifer auf bie Erkenntnik unb Liebe Chrifti; aber auch feine Leutfeligkeit, Milbthatigkeit, Unverbroffenheit und Friedensliebe maren fo beschaffen, bag nicht nur feine Lebre, fonbern auch fein Leben erbaute.

Erft 43 Jahre alt, ftarb er nach einer langwierigen Rrantbeit 16. August 1684, alle feine neun Rinber als vaterlofe Baifen babintenlaffenb. Die Leichenprebigt bielt ihm Beinrich Fergen über Bfalm 119, 132., babei er hanbelte vom "Gott liebenben Rirchenlehrer Weh und Wohl".

Auf Befehl bes Bergoge Ernft, bes Frommen, batte er zwei erbauliche Schriften verfaßt, bie oftmale aufgelegt und vom Bolte viel gelefen wurden, nämlich: "Antachten vom ewigen Leben aus bem Freubenspiegel bes ewigen Lebens Dr. Bh. Nicolai gezogen. Botha. 1674." und: "Die getreuzigte Liebe, b. i. anbachtige Betrachtung einer glaubigen Seelen über bie Siftorie bes bittern Leibens und Sterbens Jefu Chrifti, wie folche aus ben vier Evangelisten beschrieben. Gotha. 1676." In biesem lettern nach bes Bergogs Tob erft vollenbeten und mit einer Buschrift an beffen Sohn und Nachfolger, Bergog Friedrich, vom 27. Sept. 1676 versehenen Trattat finbet sich sein beliebt geworbenes und in alle altere Thuringer G.G. abergegangenes Lieb:

"Meine Liebe hangt am Rreus, ich will ihn bafelbft nu-

faffen" — über Ignatii Bahlfpruch: "amor meus crucifixus est." Das Lieb fieht als Umfchrift um bas Titelfupfer, welches ein Chriftum am Rreug in feiner Mitte tragendes Berg barftellt. Ale Aufschrift fieben barüber bie Borte: "Weine Liebe ift gefreuzigt" und ale Unterfchrift daruber die Kistre: "Meine Liede ist gerreuzigt" und als Unterschift barunter die Worte: "Ich halt ihn und will ihn nicht lassen (Hohel. 3.) nach bes Ignatius Wort, weil Herzog Ernst Ihren gestreuzigten Jesum zu Ihrem liebsten Symbolo und Denkspren gerwählten und sür Ihren allerbesten Schath hielten, barum auch Ihr Herz bei Ihrem Jesu war; Sie sehnten, Sie seufzeten in Begierben und winselten nach Ihm."

Als Schlusvers hat hiezu M. Heinrich Rumpel, eines Wesserschmids Sohn aus Schmaltalben, Lehrer am Ghmnassium zu Gohb 16674—1692 und aus Schwarzen (esh 16

1674-1692 und zulest Superintenbent in Saltungen (geb. 16. Marz 1650, + 19. Aug. 1699, mitten unter ber Prebigt vom Schlag

gerührt), eine 4. Stropbe bingugebichtet.

Scriper\*), M. Christian, wurde 2. Januar 1629 gu Renbsburg, wo fein Bater, Chriftian "Schriver", als angefebener und gottesfürchtiger Raufmann lebte, geboren gerabe als biefe holsteinische Stadt von ben Rriegsgreueln bes Ballenfteinischen Beeres umtobt marb. Seine Mutter, Abigail, Tochter bes bortigen Rathoherrn Dichael Gube, bie "einen eifrigen Gebetogeift gehabt", gelobte und weihte ihn icon, ba fie ihn noch unter ihrem Bergen trug, bem Dienst bes Berrn und lieg ibm begwegen in ber h. Taufe ben Ramen "Chriftianus" geben. 2008 ihr nämlich ein breifahriges Göhnlein in ben nabe bei ihrem Wohnhaus befindlichen Gartenteich gefallen mar und fie, ju feiner Rettung burch bas Jammergefdrei eines ihrer altern Rnaben berbeigerufen, fich an einem im Weg ftebenben Bagen gestoffen batte,

<sup>\*)</sup> Quellen: Seth Calvisii sermo funebris cum Appendice biographica accurata, M. Sam. Schmidii, Rect. Quedl. parentatione vernacula amicorumque Epicediis. Helmst. 1694. 1698. - S. Bipping, nacula amicorumque Kpicediis. Helmst. 1698. — H. Ping, mem. theol. Dec. IV. Lips. 1705. S. 466—482. — J. Molleri Cimbria literata. Haun. Tom. I. 1744. S. 614—619. — Borrebe von J. G. Poitius, Senior in Frankfurt a./M., zu Scrivers Seelenschaft. Magbeb. und Leipz. 1737 (1681). — Christian Otto Weinschenk, Pastor zu St. Ulrich in Magbeburg, erbauliches Leben M. Serisbers. Magbeb. und Leipz. 1729. — J. Christian n., Scrivers Leben. Mürnb. 1829. — Ferd. Brauns, Pastor in Dechfelse, Scrivers Leben. on ber Sonntagsbibliothet. Bielefelb. 1846. 2. Bb. heft 1. und 2. — Dr. hagenbach, Prof. in Basel, Borlesungen über Wesen und Gesch. der Reformation. Bb. IV. 1856. und in herzogs Real-Enchel. Bb. XIV. 1861. — Bilh. Ludw. Ergenzinger, Pfarrer in Unterrieringen, Scrivers Leben und Auswehl seiner Schriften, in Rlaibers evang. Boltsbibliothet. Stuttg. 3. Bb. 1864. - Cafp. Bezels Hymnopoeographia, 3, 955, 1724.

baß sie ohnmächtig niebersiel, gleichwohl aber sich wieber hatte aufraffen und bas bem Ertrinken nahe Kind aus bem Wasser ziehen können, blieb ihr auch bas Kind in ihrem Leibe wunders bar erhalten, und sie genas gleich barnach eines gesunden Knaben, ber, bessen eingebenk, hernach als christlicher Sänger in dem Liebe "Jesu, meiner Seelen Leben" bem Herrn bankbar zugesungen hat:

Deine hand bat mich bereitet, Dein Rund blies mir Obem ein, Deine Gnab war ausgebreitet leber mich, ba ich ganz klein Lag im Mutterleib verschlossen, Darum sag ich unverdroffen: Ich bein und du bist mein, Allerliebstes Zesulein.

Und fo machte benn auch über biefen Knaben, ben er fich ju feinem Ruftzeug erlefen batte. Gottes Baterauge noch oft und viel mit besonberer Fürsorge in seinen jungen Jahren. Er war erft ein Rind von einem halben Jahre, ba raffte ben Bater und brei Beschwifter eine verheerende Best in Giner Rurze hinmeg und auch feine Mutter warb, mabrend er an ihren Bruften lag, von ber Beft befallen, bag Jebermann glaubte, bas Rind murbe mit Abfaugung bes Bifte bie Mutter retten und fein Leben einbugen. Aber alle beibe, Rind und Mutter, blieben munberbar am Leben erhalten. 218 er fünf Jahre alt war, fiel er in ben Fluß, aber eine Frau, die gerade, Waffer zu holen, an ben Fluß gegangen war, jog ihn noch, halb entfeelt, aus ben tiefen Bafferfluthen. Und als er ein Jüngling von 26 Jahren mar, fturzte ein muthenber hund auf ihn los, beffen er fich, nachbem beim erften Schlag gegen ihn sein Stod gerbrochen war, burch bie Flucht nicht hatte erwehren können, wenn nicht bas ihm nachfturgenbe Thier plots lich Salt gemacht und fich umgekehret hatte; im felbigen Jahr noch fiel er in bem tiefen Reller feines haufes bie Staffeln binab, aber bon bem ichmeren Gfurg unverlett marb er wieber aufgehoben, und als er am himmelfahrtstage bes folgenben Jahres in ber Morgenfruhe fich in feinen hausgarten begeben wollte, um ben bas bobe Fest einläutenben Glodenklang beutlicher hören ju tonnen, fturgte ein Ziegel vom Dach feines Saufes mit heftis ger Gewalt gerabe vor feine Suge, fo bag, wenn er nur einen 80

Schritt weiter hatte gethan gehabt, er bes Tobes gewesen ware. Aber auch burch bie geistlichen Gesahren ber Jugendzeit führte ihn seines treuen Gottes Aug und Hand, daß er im Rücklick auf bieselbe sagen konnte: "ich bin ein Bunber ber göttlichen Güte in leiblichen und geistlichen Dingen!" Deßhalb auch im vorhin genannten Liebe sein bankbares Bekenntniß:

Auf ber Kinbheit wilben Begen Folgte mir ftets beine Gut'; Deines Geiftes Trieb und Regen Regte mir oft bas Gemuth, Wo ich etwa ausgetreten, Daß ich wieber kam mit Beten. Ihn bein und bu bift mein, Allerliebstes Jesulein.

Ach, wie oft hat meine Jugenb Deine Gnabenhand gefaßt, Wenn die Frömmigkeit und Lugenb War in meinem Sinn verhaßt.
Ach, ich wäre längst gestorben Außer dir, und längst verborben.
Ich bin bein und du bist mein, Allerliebstes Zesulein.

In bem frommen und gelehrten Probst G. Ruhlmann von Renboburg, einem vertrauten Freunde Speners und bes Theos fophen Joachim Morfius, ber zwei Jahre nach bem Tobe feines Baters seiner hülflosen, um ihr ganges Bermögen gekommenen Mutter bie Sand jum Chebund geboten hatte, erhielt er einen Stiefvater, ber ihn "wie sein eigen Rinb" liebte. Aber nicht lange burfte er beffen Leitung genießen; im Jahr 1635, ale er noch nicht gang 7 Sahre alt war, murbe er zum zweitenmal Die nun abermals permittmete Mutter batte ibn bei ihrer völligen Mittellosigfeit nicht zum Stubiren bringen konnen, wenn fich feiner nicht ein alter reicher Better, ber Raufmann Thomas Bebbers, bem fie ihn in feinem 9. Jahr barftellte, turg vor feinem Sterben vaterlich angenommen und ibm testamentarisch 900 Thaler vermacht hatte, bamit er Theologie ftubiren tonne, wozu ihn fein Bater gleich nach ber Geburt feiere lich geweiht hatte. Dit biefer Unterftutung tonnte er fich benn auch bis jum Jahr 1645 ju Renbsburg und bis 1647 ju Lubed, wo er im Saus ber Bittme feines Bohlthaters brei Sohne unterrichtete, bie nothigen Bortenntniffe für bie Universität fammeln und dann am 9. Oktober 1647 die Universität zu Rostock beziehen. Hier nahm ihn der fromme Prosessor Mauritius als Haus- und Tischgenossen auf und Quistorp und der ächte Gotstesgelehrte Joachim Lütkemann, dessen Wahlspruch hieß: "ich will lieber Eine Seele selig, als hundert gelehrt machen", waren seine Lehrer in der Theologie, Andr. Tscherning aber (Bd. III, 60.) unterwies ihn in der deutschen Sprache und Poetik. Neben Luthers Schriften war damals insbesondere Arnds Paradiesgärtslein, das er fleißig brauchte und selbst noch in alten Tagen nicht genug preisen konnte, sein Lieblingsandachtsbuch.

Me er nun 1649 bie Magisterwürde erlangt und im April 1650 bie Universität verlassen hatte, murbe er Sauslehrer bei Joach. Rabebrand in bem Stäbtchen Segeberg und prebigte bon ba aus mehreremal in Stenbal, ber hauptstabt ber ehemaligen Altmart, wohin fich im Sahr 1652 feine Stiefschwefter, Lucia Ruhlmann, an ben Conrector Triceus verheirathet hatte. Dort fanb er folden Beifall, bag er ale 24jähriger Jungling am 11. Marg 1653 Archibiaconus ju St. Natob murbe. Am Sonntag Deuli hielt er bie Antrittspredigt über 1 Betri 2, 21-25. und "Chriftus, ber Berfohner", blieb von ba auch bas Grundthema aller feiner Prebigten, fo bag er am Schluß feines bortigen vierzehnjährigen Amtelaufes bezeugen fonnte: "ber gefreuzigte Chriftus mit feinem Berbienft, theuren Blut und fufer Unabe, mit feiner Liebe ale einem eblen Strömlein, eure Seelen zu maffern und zu erquiden, ift aller meiner Lehren Anfang und Enbe, 3wed und Ziel gewesen." Er nahm bas Prebigtamt so wichtig und schwer, bag er einmal ausrief: "o schweres Amt, o überfowengliche Sorgen! Ein jeber Mensch hat genug mit feiner eigenen Seele gu thun und ein Brediger foll fur fo viele Seelen wachen, beten, forgen und Rechenschaft geben! Furmahr, wenn ich bas oftmals erwäge, fo schauert mir bie haut, ber Angstfoweiß bricht mir aus und ich muniche oft, bag ich nie ein Brebiger geworben mare !" Wenn er aber in feinen fpateren Jahren einmal ichrieb: "fo ift's nun gewiß, wenn unfer Berr fich einen rechtschaffenen Diener erwählt, fo verordnet er ihm wie ein gewiffes Mag von Gaben, also auch bes Rreuzes; bas Rreuz ift ein Beding im Predigerberufe, bamit bie Ratur ber Onabe, bas .

Fleisch bem Geifte nicht hinderlich fen; eine kleine Sausuhr bebarf nicht eines fo ichweren Gewichtes, als eine Uhr auf bem großen Thurme, welche ber gangen Stadt mit Bebeutung ber Stunden bienen muß:" fo hat er bamit nur aus feiner eigenen Erfahrung beraus gesprochen. Denn wie ber Sobepriefter in Ifrael in Form eines Kreuges gefalbet wurbe, fo ift auch er von Gott burch ein reiches Dag von Rreug gum gefalbten Brediger und Briefter in Gottes Baus gemacht worben. Am 10. Mai 1653 trat er in ben Sausstanb, in welchem er aber eigentlich immer nur befigen follte, als befäge er nicht. Denn brei Frauen raffte ihm ber Tob ber Reihe nach weg und von vierzehn Rinbern blieben ihm nur brei übrig. Seine erfte Bebulfin . Anna Dergaretha, bie Tochter feines Orbinators, bes Generalfuperintenbenten ber Altmart, Joh. Strahl, mit ber er "in großer und bergnügter Che" lebte", ftarb ichon ein Sahr nach ihrer Berbeirathung an ber Entbinbung, worauf er, "wegen feiner Saushaltung gezwungen", im Februar 1655 jum zweitenmal mit ber Tochter feines Amtegenoffen, bes Baftore Joh. Berphard an St. Jatob, fich verehlichte, von beren 9 Rinbern ichon in Stendal nebft bem Söhnlein ber erften Gattin brei nach einander wegftarben. Sein Einkommen war auch bei ber allgemeinen Berarmung burch ben breifigjahrigen Rrieg fo gering, baff, er bei fcmerer Arbeit noch bas Seinige zuseben mußte. "Un Berfolgung, Berleumbung unb Bunöthigung von unruhigen , bofen , gottlofen Leuten" - fo berichtet er felbft über feinen Aufenthalt in Stenbal, - "bat's auch nicht gefehlt und etlichemal mußte ich ben bofen Daulett biefer gantfüchtigen und gemiffenlofen Zeiten auch meiner Lebre megen herhalten." Die Bertegerungssucht war ja bamale gar Bu all bem tamen für ihn nun auch noch innere Unfeche tungen und Seelenmartern, als habe ihn ber Berr in feinem Beinberg verworfen, weil er zu wenig Frucht bei ihm fanb. "Ja! baber ift es tommen" - fagte er felbft bor feiner Abreife von Stenbal, - "bag ich im breiunbbreißigften Sahr meines Mtere angefangen habe, grau zu werben und jest, ba ich noch nicht neunundbreißig Jahre alt bin, ein ziemlich graues haar von binnen mit wegnehme."

An Michaelis 1667 hielt er nämlich in Stenbal über

1 Theff. 2, 11-13, feine Abschiebsprebigt, weil er als Baftor an bie Rirche ju St. Jatob in Dagbeburg berufen worben Un biefer Rirche, in welcher erft neun Jahre feit ber grauenvollen Berftorung Magbeburge burch Tilly wieber Gottes: bienft gehalten wurde, bielt er 5. Oft. 1667 am 19. Sonntag nach Erin. feine Antrittspredigt über Matth. 9, 1-8. Magbeburg, wo es viel Bunben ju beilen und viel Schaben ju beffern gab und er "große Dube gehabt, bie verbitterten Bergen in ber Liebe Stefu an verfüßen", mar mabrent eines Zeitraums von 23 Jahren ber hauptschauplat feiner geiftlichen Wirksamteit. Sabr 1674 wurde er baselbst auch noch jum Affessor bes geistlichen Gerichts, 1676 jum Scholarchen , 1679 jum Senior bes geiftlichen Ministeriums und 1685 noch jum Rircheninspector iber ben vierzig Pfarreien mit ihren Schulen umfaffenben Bolgtreis beforbert. Bier ftanb er als ein gewaltiger Brebiger, ber eben fo tröften, wie ftrafen tonnte. Bäufig wurde er ber "Thiebiter von ber Elbe" genannt, benn von ihm galt, mas Sirach von bem Propheten Glias fpricht: "fein Wort brannte, wie eine Fadel" (Gir. 48, 1.). Reine Menschengefälligkeit tonnte ibn bewegen, bas Wort zu verfüßen, teine Menschenfurcht ibn binbern, ohne alles Ansehen ber Person und Tausenben gegenüber bas Schwert bes Beiftes zu giehen und bie im Schwang gebenben Sunben ber Prebiger, ber Rathhäuser, ber Rangleien, ber Berichtsftuben, ber Cabinette und ber Atabemien, wie auch alles im Bolt eingeriffene Sittenverbeiben qu ftrafen. Man fühlte es ibm aber babei an, er thue foldes um Chrifti willen und aus Liebe gu ben Seelen, bag fie felig murben. Die apostolische Rabnung : "prebige bas Wort, halte an, es fen zu rechter Beit ober gur Ungeit; ftrafe, brobe, ermahne mit aller Bebulb und Lehre" (2 Tim. 4, 2.) klang ftets burch feine Seele. Stimme war zwar fcmach und gelinbe, balb aber, wenn er feine Rebe begonnen , "eröffneten fich bie Schleugen bes Lebensftromes und bie Aluthen ber göttlichen Gebanken wogten beran und Blit auf Blit leuchtete und bie Donner rollten über bem Strom feiner Borte, bag Jebermann wie gebannet seiner Rebe guboren mußte." Selten konnte Jemand, wie er, bie driftlichen Lebense anfgaben in biefer Dringlichkeit und mit folder Fülle. Rlarbeit, 6\*

Berglichteit und Ueberwältigung geichnen und unerschöpflich war er in Auffindung treffender Gleichniffe, bag man bie Borte Marc, 4, 34. auf ihn anwenden fann: "und ohne Gleichniß rebete et nichts zu ihnen." Dabei zeigte er ale achter Seelforger bie aufopfernbite, hingebenbite Thatigteit für bie Beburfniffe aller eingelnen Seelen in ber Bemeinbe. "Brebiger" - pflegte er oft ju fagen - "muffen fich, wie bie Lichter, felbft vergebren, nur bak fie Anbern leuchten; fie muffen keinen Abgang ihrer Krafte icheuen, ber Berr nennt fie ja bas Salg ber Erbe; man weiß aber, baf bas Salz, indem es gebraucht wirb, gerichmilgt." -"Wir Prediger," fagte er ein anbermal, "muffen bie Bemeinen im Sinn baben. Gin Rarbinal von Frankreich, ber einen toftbaren Gbelftein befag, trug ihn aus Furcht vor Berluft beftanbig unter ben Rleibern auf feinem Bergen; wie vielmehr muß ber Brediger jest bie Seelen ber Bemeine auf bem Bergen tragen, bie ja ein unsterbliches Kleinob ift." In Magbeburg fdrieb Scriver bann auch neben folder ausgebehnten Wirtsamkeit als Prebiger und Seelforger noch in ftaunenerregenber Beife feine meisten und umfangreichsten, gebiegensten Schriften. in Stenbal unter ben Schriften von Bebeutung blos feine auf Grund von Bfalm 119, 72. "Golbpredigten" genannten Brebigten über Luthers fleinen Ratechismus im Nahr 1659 berausgegeben, fo traten bier nun ber Reihe nach folgenbe neben manchen andern beute noch in gesegnetem Bebrauch ftebenbe Berte au Tag: im 3. 1674 "Gottholbe 400 gufällige Anbachten" - eine Sandvoll Rreugblumen unter Dornbeden gemachsen, mit bem Enb: zwed, die Liebe und Gute Gottes in allen Dingen, welche bortommen, ju zeigen und bas menfcliche Berg baburch jur Begenliebe anzufrischen \*); im 3. 1678 - aus Wochenpredigten entftanben - bie brei erften Theile feines unschätbaren "Geelenichates" \*\*), an welchem er im Gangen breiundbreifig Sabre lang

<sup>\*)</sup> Bon biesen "Anbachten bei Betrachtung mancherlei Dinge ber Kunst und Natur in unterschiedlichen Beranlassungen geschöpft, aufgesasset und entworsen" — nach bem Borgang des Joseph Hall, episcopi Kroniensis — erschienen die 3 ersten Hundert Magdeb. 1663. und Leipz. 1671. und diese dann mit einem 4. Hundert vermehrt Leipz. 1674. und 1679. (19. Auss. 1724.)

\*\*) Die ersten 2 Kheise dieser 74 als Wochenpredigten gehaltenen

arbeitete und ber mit ben nachfolgenden zwei Theilen 1965 Foliosseiten umfaßt; im J. 1684 "bie Herrlichkeit und Seligkeit ber Kinder Gottes im Leben, Leiben und Sterben" — ein Jahrgang Predigten über die gewöhnlichen Sonns und Festagsevangelien.

Solde toftliche Früchte feiner Thatigteit tonnten aber nicht anbers gebeiben, als unter groker Bite ber Trübfal, bie benn nun auch in Magbeburg in noch höherem Grabe über ihn tamen, als in Stenbal, so bag er einmal barüber ausrief: "ich munbre mich, wie ich noch leben tann," aber auch öftere vor feinen Buborern fagte: "o bu liebes Rreug! bu haft mein Bebet brunftig und meine Lehre anbachtig gemacht und wenn bie Babe bes b. Beiftes im Predigen und Bufprechen fich zu eurem Eroft bei mir ereignet, fo bantet Gott, ber bes Rreuges Bitterkeit mit feinem Eroft bat fuß gemacht, bag es in Unberer Bergen fich bat er: giefen tonnen." Bunachft fielen in feine Magbeburger Beit neben ben Nachweben bes breißigjährigen Krieges neue Rriege, insbefonbre von 1672-1679 ber frangofifch : hollanbifche Rrieg, fo bag er in seinen Bredigten oftmale klagen mußte über ben "unseligen Rrieg, ber bie werthe Christenheit fast zur Mörbergrube und Buftenei gemacht und so viel But, Blut und Thranen getoftet". Dann mußte er nicht nur erleben, wie man ibn gum Kalfcher bes firchlichen Lehrbegriffs und Reber machte, zumal ba ein gewiffer Brofeffor Rango in Greifewalbe fich erbot, in feinem Seelenschat mehr benn breihundert Retereien nachzuweisen; es follte auch eine Brobe, wie fie Satan bem Biob (Rap. 2, 4. 5.) zugebacht, über ihn kommen. Am 14. August 1670 wurde er elenbiglich frant, als er gerabe bei ber Ausarbeitung von "Gott-

und hernach weiter ausgeführten Bredigten von der menschlichen Seele Bürde, Sündenfall, Elend, Erneurung durch Christum, Kreuz und ewiger Seligkeit, erschienen Leipz. 1675., der dritte erschien Magdeb. 1678., der vierte Frankf. 1681., der fünste das. 1688. und Leipz. 1699. und erstmals das ganze Werk mit allen seinen 5 Theilen erst nach seinem Tod Leipz. 1693. Alle in Quart. Als es sich mit dem Erscheinen des letzten Theils länger verzog, entschuldigte er sich bei seinen auf Vollendung dringenden Freunsden mit den Worten: "wenn ich so schreiben wollte, wie man heutiges Tages schreibt, wollte ich bald damit fertig werden. Es scheint, als wolle "es mein Jesus nicht haben; ich möcht' es nicht recht tressen. Er wird "es wohl müssen seinsch Vorber Alles in Augenschein nehmen. Dieß ist "mein einiges Berlangen, mein täglicher Bunsch."

bolbe gufälligen Anbachten" bis zu ber Anbacht: "bie Ruthe" gekommen mar; zwanzig Wochen lang fdwebte er ba zwifden Tob und Leben : mitten brin, nach ber gehnten Boche, nahm ibm ber Berr am 6. Nov. feine treue Pflegerin, feiner "Augen Luft", mit ber er 15 Jahre "in erwunschtem Frieben hingebracht". 2018 er nun im Januar 1671 wieber von feinem Rrantenbett erftanben war und fich wieber neu gestärkt fühlen burfte, vermählte er fich 28. Nov. 1671 jum brittenmal mit Margaretha, Tochter bes gewesenen Burgermeiftere Drebn in Magbeburg, bie ibm auch noch zwei Sohne und eine Tochter gebar, und es tehrte nun auf folche Sturme eine Beit lang wieber bie Rube in feinem Saufe Mle er aber gerabe bei ber Ausarbeitung bes 4. Theils feines "Seelenschates" an bem Rapitel "vom Rreug und Erabfal ber Seele" ichrieb, ba erhob fich ploblich wieber ein nur um fo heftigerer Leibenofturm. Um Neujahr 1679 ftarb ihm eine breiundzwanzigjährige, an ben Brediger Saveter in Calbe verbeirathete Tochter, bie vier fleine, unerzogene Rinblein gurudlief, balb barauf ein wohlgeartetes, frommes Göhnlein von feche Sabren und gleich barnach ein halbiähriges Rind, im April 1680 aber julest auch noch feine liebreiche Chegenoffin, an beren Beerbigungstag alebann auf ben gang erschöpften Dulber wieber ein fo heftiges Fieber einstürmte, bag er in wenigen Tagen am Ranbe bes Grabes ichwebte und fich ichon bie Tobeszeichen bei ihm einftellten, bie jeben Augenblick feine irbifche Auflösung erwarten ließen. Und bennoch genas er wieber und fieng bann, um ein in biefer Rrantheit feinem Gott gegebenes Belubbe ju lofen. "allerhand Gottfelige Gebanten, Rranten und Gefunden gum Eroft, Unterricht und Erbauung" unter bem Titel: "Gottholbe Siechund Sieges : Bette" zu fchreiben an - eines feiner toftlichften Werte, bas, aus jenen Schmerzenstagen und Angftnächten geboren, in seinem erften Theil 1687 im Drud erschien. \*) Aber noch warteten feiner neue Prüfungen. Im Jahr 1681 tam namlich über Magbeburg bie Beft, welche fechstaufenb Menschen in ber Stadt hinraffte und unter ben erften Opfern bes Burgengels war ber altefte Sohn Scrivers, ein hoffnungevoller junger Theo-

<sup>\*)</sup> Der zweite Theil wurde erft nach seinem Tobe 1694 gebruckt.

loge, ber fcon zwei Jahre bie Universität besucht hatte - bes Baters iconfte Soffnung und Freude, von bem er bezeugen tonnte: .. man mochte ibn mit bochftem Recht ein Licht nennen, beffen erftes Anglimmen icon zeigte, in welchem Glang er einft Bott ju Ehren und ber Rirche jum Beften leuchten murbe." Ihm nach fanten noch zwei Tochter in's fruhe Grab, und als bie Beft immer heftiger wuthete, mußte er enblich fogar, feiner Rinber bis auf zwei beraubt, fein Pfarrhaus verlaffen. Er mar jebt aweiunbfünfzig Sahre alt, aber er batte fich tobt gelebt und war zum Greise geworben. Zwar entschloß er fich wegen seiner bauelichen und verfonlichen Berhaltniffe, am 19. Oft. 1681 gum viertenmal in ben Cheftand zu treten mit Elisabethe, einer Tochter bes durfürftlich branbenburgifden Beugmartere Gilo auf ber feftung Spandau, an ber er wieber ein frommes Beib gefunben, bie er bann auch behalten burfte bis an fein Enbe und bie ihn noch mit einem ihn gleichfalls überlebenben Tochterlein er-Aber er febnte fich gleichwohl machtig nach ber ewigen Rube und bat feinen Gott taglich, "thn mit Simeon und auf gleichen Schlag leben und fterben zu laffen." Je matter er übris gens wurbe, besto ftarter haufte fich bie Arbeitemaffe auf feinc Soultern, namentlich als er vollenbe noch, wie bereits erwähnt, im 3. 1685 bas Rircheninspectorat über ben Holgfreis zu allen feinen andern Memtern bin erhielt, wobei er viel zu amten und rein weltliche Banbel ju ichlichten batte. Diefes Umt wurde ibm benn auch mehr und mehr zu einem schweren Joch, bas ihn in ber freien, reinen Beiftebarbeit ftorte, und an feinem liebften Bert, ber Erbauung ber Rirche, hinberte, weghalb er fich 1689 von Spener ein Gutachten erbat, ob er bie Losspannung aus biefem Joche fuchen burfe. 208 nun biefer es bejahte und auf fein Betreiben bie eble Bergogin ju Sachsen, Unna Dorothea, bamalige Aebtiffin bes taiferlichen freien weltlichen Stifts gu Queblinburg, gewöhnlich nur bie "fachfifche Debora" genannt, ibn am 3. Jan. 1690 ju ihrem Oberhofprebiger, Beichtvater und Confistorialrath berief: ba nahm er, fo fehr auch bie Magbeburger Gemeinbe und bas Rirchencollegium ju St. Jatob fich bagegen wehrten und es für teine gottliche Berufung wollten gel= ten laffen, biefen Ruf an, mabrend er 1676 einen Ruf auf bie Probstei in Berlin und 1679 einen noch ehrenvolleren ber frommen Gemahlin Königs Carl XI. von Schweben, Ulrike Elesnore, zu ihrem Hofprebiger, "ber ihr ungescheut sagen möge, nicht was man thun wolle, sonbern was man thun solle", abgewiesen hatte, weil er Magbeburg herzlich liebte und sich bort auch berreits seine Begräbnisstätte ausersehen hatte. Am britten Ofterseiertage 1690 hielt er seine Abschiedspredigt in Magbeburg über Gal. 6, 14—16.

Er war 61 Jahre alt, ale er in Queblinburg eintrat, und als er nun 18. Mai 1690 am Sonntag Rogate baselbit feine Antrittspredigt hielt über Joh. 16, 23-30., bat er feine neue Bemeinde: "was bu zur Befehrung thun willft, bas thue balb, weil mich Gott hieber gefandt in meinem hoben Alter und ju beforgen ift, bag ich nicht lange mehr leben werbe." Unb biefe Ahnung follte balb in Erfüllung geben. Buvor aber mußte er auch hier noch bittere Erfahrungen machen. 3mar burfte er hier ebenfalls ben Segen feiner evangelischen Berfündigungen erfahren und viele taufend Seelen wandten fich mit ber berglichften Liebe zu ihm. ber in foldber Rraft und Rlarbeit bas Beil in Chrifto Allen anprice und feinem Worte auch burch feinen acht apostolischen Wandel einen unwiderstehlichen Nachbrud gab. Aber schon im 3. 1691 tauchte in Halberstadt und Quedlinburg bie Schwarmgeisterei ber Inspirirten auf, bie fich einer innern Erleuchtung rühmenb vor bem Wort und ohne bas Wort ben b. Geist zu haben vorgaben, und ihn nun, weil er nicht mit ihnen bielt und als ein im Gotteswort unerschütterlich ftehenber nuch= terner Mann an ihrem felbstgemachten Jode nicht gieben wollte, als "heuchler" und als "alten Bofewicht, ber bas Maul nicht aufthue", verläfterten. Roch war er nicht gang anberthalb Sabre in Quedlinburg, ale fich in bestimmten Zwischenräumen mehrere Schlaganfalle bei ihm einftellten, worunter fein Beimweh nach ber obern Beimath immer größer murbe.

Um 23. Februar 1693 kam ber lette Schlaganfall, ber so heftig war, baß er Gebächtniß und Sprache verlor. Doch erholte er sich wieber so weit, baß er am 4. März mit ben Seinen noch einmal bas h. Abenbmahl feiern und sein Testament machen konnte, worin er seinen Kindern freilich wenig zeitliche Guter zu

bermachen batte, bagegen aber alfo fich aussprach: "ich erkläre biemit meinen fufen Beren Refum zu meinem völligen Erben und bermache ibm bor allen Dingen meine Seele; bann will ich ihm auch meine Rinber, Schwestern, Bluteverwandte und Freunde fammtlich vermacht und übergeben haben, bag er fie aufnehme, verforge, bewahre und burch feine Dacht zur Seligkeit erhalte." Rachbem er bann noch vollenbe ben gangen Margen lang mit filler Gebulb in Gottes Willen fich fügenb und aus bem Leiben und Sterben feines Beilanbe feinen füßesten Eroft giebenb auf bem Krantenlager verbracht hatte, neigte fich zu Unfang Aprils fein Leben fichtlich zum Enbe. Den Tag por beffen Gintritt fragte ibn feine Chefrau, ob er benn auch Resum noch im Bergen habe? und barauf antwortete er ihr mit fufer Freundlichkeit und beutlicher Stimme: "Ach ja! ich fcmede und febe, wie freundlich ber Herr ift!" Achtzehn Jahre zuvor schon hatte er einmal in feinem "Seelenschat,"\*) geschrieben: "Ich entschliefe mich im Namen Gottes, wenn es mit mir jum Tobe tommt, baf ich meiner Seele besten und werthesten Freund, Jesum Chris ftum, ben Befreugigten, in meine Blaubensarme faffen will; ich zweifle auch nicht, bag er mich wird in bie Arme feiner Liebe einschließen; und fo will ich frohlich und felig fterben, welchen Soluk ich langft in ein folechtes Lieb gebracht, beffen Unfang und Enbe biefes ift: "Sefu, meiner Seele Leben" u. f. m. (B. 1. 12. 13.) Die Schlußstrophe biefes Liebes aber ift bie:

Höre, Jesu, noch ein Fleben, Schlag mir biese Bitt nicht ab: Wenn mein' Augen nicht mehr sehen, Wein der Kraft mehr hab, Wit bem Wund was vorzutragen, Laß mich seufgend boch noch sagen: Ich bin bein und bu bift mein, Allerliebstes Jesusein!

Und diesem Borsatz getreu bezeugte er sich benn auch in seinem Ende, bas nun mit Anbruch ber Morgenröthe heran tam. Als ihm ba die Seinigen noch aus seinem Lieblingsbuch, bem Arnd's schen Paradiesgärtlein, bas "Gebet vom seligen Ende" beteten, jauchzte er auf einmal: "ich bin froh!" und bann betete er noch

<sup>\*)</sup> im 2. Theil. Prebigt. 6. §. 35.

leise: "Laß mich bein sein, bein bleiben, o bu treuer Gott!" Bon ba an sprach er nichts mehr und entschlief bann sanft und selig am Morgen bes 5. April 1693. Am 11. April wurde seine entseelte Hülle in seinem Erbbegräbniß in der St. Jakobstirche zu Magdeburg an der Seite seiner drei ihm vorangegangenen Frauen beigeseht. Aber auch in Quedlindurg seierte man am 20. April seine Todtenseier und der Stistssuperintendent M. Seth Calvisius hielt die Predigt über Ps. 37, 4. 5., wobei sein Thema war: "Derer am Herrn ihre Lust habenden und auf ihn hoffenden Kinder Gottes gewährter Bunsch und vergnügte Hoffsnung." Der Rector des Shmnasiums, Schmidt, aber hielt die Parentation über die Worte aus 2 Sam. 3, 38.: "Wisset ihr nicht, daß ein Großer in Israel gefallen ist?"

Bon vierzehn Kindern überlebten ihn blos ein Sohn aus seiner zweiten She, der hernach ein angesehener Rausmann is Kiel wurde, und die einzige Tochter aus seiner letten She, Catharine Elisabethe, die nachmalige Gattin des Superintendenten Polykarp Leyser in Merseburg. Heute noch ist in der Magdesburger Jakobskirche seine Bild in Lebensgröße über seiner Gradsstätte zu sehen mit der seine ganze Grundgesinnung ausdrückenden Ueberschrift: "Nicht ich, sondern Gottes Gnade." (1 Cor. 15, 20.) Denn so Jeugete er auch in dem vorhin genannten, seinen ganzen Lebens- und Herzensstand darlegenden Liede:

Dein Geist zeiget mir bas Erbe, Das im himmel beigesegt. Ich weiß, wenn ich beute sterbe, Bo man meine Seel hinträgt, Bu bir, Jesu, in die Freube, Trog, bag mich was von bir scheibe. Ich bein u. s. w.

Dieses Alles ift gegrünbet Richt auf meiner Berke Grund, Alles, was mein Herz empfindet, (Das sey allen Menschen kund.) Kommt allein aus beinen Bunben, Da hab ich mein heil gefunden. Ich bin bein u. s. w.

Scriver war ein Mpstiker im ebelsten Sinne bes Wortes, ber, indem er vor Allem und in Allem auf lebendiges, thätiges Christenthum brang, in segensreicher Weise ber Wirksamkeit Spes

ners bie Bahn gebrochen bat. Schmibt bat von ibm bezeugt: Les leuchtete an Scriper bervor eine angeborene Freundlichkeit und Sanftmuth, eine ungemeine Bebulb und Demuth, eine rechte altbeutsche Treue und Aufrichtigfeit." Seine herflichen Beiftesgaben und fein Wirten maren geheiligt und gesegnet burch bas Gebet. Sein Leben mar ein Bebetoleben; wie er effen und trinten mußte, fo mußte er beten. Des Morgens vier ober fünf Uhr hielt er eine volle Stunde mit Gebet, auch oft unter Thranen, an, und Abende um neun Uhr verrichtete er mit ben Seinen knieenb fein Bebet aus bem Bergen. Bom Gebet, beffen Rraft er oft erfah: ren und ju bem er nie genug ermahnen tonnte, fagte er auch: .es ift unfrer Seele Athem, es ift ber himmelsichluffel, eine Säule ber Welt und ber driftlichen Rirche. Wie man teinen lebenbigen Menichen findet ohne Bulbichlag, fo teinen lebenbigen Chriften ohne Gebet; bas Gebet ift ber Bulsichlag bes driftlichen Lebens." Sein Bahlfpruch, ben er fich in feiner Rrantheit 1670 erwählt hatte, mar: "als bie Sterbenben, und fiebe! wir leben." 2 Cor. 6, 9. Mus feinen Brebigten und Schriften fieht man's, wie er ber b. Schrift in's innerste Berg geborcht; ber Schriftsinn wurde unter seinen Sanben munberbar reich und er vermochte, wie Benige, Schrifttiefen aufzubeden, bie Niemand geabnt. feiner Darftellung ift er ein Maler fonber Gleichen mit einer gewaltigen und ichöpferischen Phantafie und feine Sprache ift gebantenpoll und flar.

Bon seiner reichen Bilbnerkraft zeugen auch seine Lieber, welche, getränkt von ber geistlichen Liebessprache bes Hoheliebs, bessen Erklärung sich auch unter seinen nachgelassenen Manuscripten vorgesunden hat, vereinzelt zu Tage traten und, sich in Austwahl zusamengedruckt sinden in dem von M. Erispinus Weise bessorgten Auszug aus seinem Seelenschapt), welcher den Titel hat: "Seelenschaptes Kraft und Saft oder geistreiche und dewegliche Seelens Andachten aus des wohlseligen Herrn Autore größerem Werke und mit dessen Worten, sonderlich Unverwögenden zum Besten, beutlich zusamen gezogen. Wittend. 1704. — Magdedurg. 1745."
Kolgende sechs giengen in G.G. über:

<sup>\*)</sup> Im Originalwert bes Seelenschates finben fich teine Scriver's ihen Lieber.

- "Auf, Seel', und banke beinem Herrn" Morgenlieb. "Der lieben Sonnen Licht und Bracht" Abenblieb. Im Klineb. G. 1686., im Freylingh. G. 1704. mit besonbrer
- "hier lieg ich nun, mein Gott, ju beinen gugen" -Buflieb.
- "Seju, meiner Seelen Leben, meines Bergens bochte Freud"— bes Hern Namen, Lieb und Bohlthat steing zu betrachten. Nach seiner eignen Angabe im Seelenschaft (U. Thi. Br. 6. §. 35.) lange vor 1675 versaßt. Im Freylingh.

  S. 1704. ift die Schlufzeile des Refrains: "Allerliebstes Jesusein" geändert in: "Ich will keines andern sehn".

  Luftig, ihr Säte, seyd fröhlich in Ehren" — von ber

üppigen Beltfreube auf Hochzeiten. Soon im Schweinsuti-schen G. 1673. Davon berichtet er selbst in Gottholbs zuf. Anbachten S. 877, als er es einst einem frommen Musi-kanten übergeben, und dieser dasselbe mit schiedlichen Symphonien und artiger Stimme eines Knaben auf etlichen Bochzeiten gemachet, habe folches etlichen Gaften bie Thranen in bie Augen getrieben, ben Beltgefinnten aber einen Berbruß unb bem Mufifanten einen Berweiß erwedet.

"Bas follte mich, Jefu, auf Erben noch binben" — bie verschmähte Gitelteit und verlangte Ewigfeit.

Rebren wir nun wieber zu ben ichlesischen Dichtern biefes Zeitraums zurud, fo erübrigt noch an einigen ber bie Rebrseite ber mpstischen Ueberschwenglichkeit repräsentirenben Dichtern aus ber die phantastische und schwülstige Ueberschwenglichkeit auf bem Boben bes weltlichen Liebes pflegenben sogenannten zweiten ichlesischen Dichterschule (f. S. 2) bas Berhältnig berfelben jum geistlichen Liebe überhaupt und insbesonbre jum Rirchenlieb barzulegen, und zwar zunächst an einem ihrer beiben Bäupter \*) -

Er wurde zu nimptich geboren 25. Jan. 1635, stubirte von 1650 an bie Rechtswiffenschaft in Leipzig und Tubingen, wo er Doctor ber

<sup>\*)</sup> Auch bas anbere Saupt biefer Dichterschule, Dan. Cafpar Lobenftein, ber bie Schwulftigfeit und reigende Lufternheit in feinen bichterifoen Schilberungen, namentlich in feinen Trauerfpielen auf's bochfte getrieben hat, so ehrsam sonst auch sein persönlicher Lebenswandel war, bat "geiftliche Gebanken über bas 53. Capitel bes Propheten Esajas" und "bie Thranen ber Mutter Gottes unter bem Creute bes herrn", auch eine "Maria Magbalena" und mehrere driftliche Lieber versaßt, die sich mit dem Namen "Himmel=Schlussel ober geistliche Getichte" gedruckt finden in seinen "Trauer= und Lust=Gedickten. Bressau. 1680." Sie fteben auch in "Dan. Casp. v. Lohensteins samtlichen Gebichten. Bres- lau. 1689.", wo zugleich sein Lebenslauf verzeichnet ift. Bon benfelben wird bas Weihnachtslieb: "Jesu, ber bu bift erschienen armen hirten" öfters genannt, ohne baß es aber in G.G. sich verbreitet hatte.

Soffmann von Soffmannsmaldau \*), Christian, geboren 25. Dez. 1618 ju Breslau, wo fein Bater Raiferlicher ichlefie ider Rammerrath mar. Bom Breslauer Symnafium tam er auf bas zu Danzig, wo feine frühreife Bilbung bie Aufmerksamkeit Ovitens auf fich jog und ibn in naberen Bertehr mit bemfelben brachte. Dierauf ftubirte er ju Lepben in Solland und bereiste bann mit bem Fürsten v. Fremonville bie Nieberlanbe, Frankreich, England und Italien, ja er wollte felbft mit bem Raiferlichen Befandten v. Greiffentlau an ben Türtischen Sof nach Conftantinopel reifen, ale ibn fein Bater, um ibn in ber Beimath gurudjuhalten, veranlagte, fich ju verehlichen und ibm 1646 eine Ratheberrnftelle in Breslau verschaffte, ob er gleich hiezu bas gesetliche Alter noch nicht batte. Er rechtfertigte bas in ihn gefette Bertrauen burch eifrige und rechtliche Amteführung, und fein erfolgreiches Birten fur ber Stadt Bestes fant folde Anertennung, baf er öftere in wichtigen Angelegenheiten an ben Raiferlichen Sof nach Wien abgeordnet murbe. Dier erhielt er bann auch 1657 ben Titel eines Raiferlichen Rathe und in bemfelben Jahr noch wurde er Brafes bes Breslauer Raths und Director bes Ronialichen Burglebens Ramslau. Mit biefen Memtern noch befleibet starb er 61 Jahre alt 18. April 1679.

:

Bei seinem angebornen Dichtertalent regte sich in ihm frühe schon die Lust und Liebe zur Dichtkunft. Im neunten Jahre las er ben "Theuerdant" mit der größten Begierde und lernte daran die Sylben zählen. Dann wurde er zu Danzig der Schüler Opihens, von dem er in der Borrede zu seinen Gedichten sagt: "seine Schreibart gesiel mir so wohl, daß ich mir aus seinen Exempeln Regeln machte und bei Bermeibung der alten roben beutschen Art sich der reinen Lieblichkeit so viel möglich gebrauchte."

Rechte wurbe. Nach einer größern Reise ließ er sich in Breslau nieber, wo er sich 16. Oft. 1657 mit Elisabethe hermann verheirathete, bie ihm 3 Guter mitbrachte. Im Jahre 1666 wurbe er Muttembergisch-Delsnisscher Regierungsrath und später berief ihn ber Rath von Breslau als einen Synbitus und ber Raiser ertheilte ihm ben Rathstitel. Nach längern Gickleiben starb er als Protosynbitus ber Stabt Breslau am Schlagsluß 28. April 1683.

<sup>\*)</sup> Quellen: Lobrebe bei hoffmanns v. hoffmannswalbau Leichensbegangnig von Dr. Cafp. v. Loben ftein. Breslau, 1679.

Babrend aber Opit mit feinen Dichtungen "nuten" wollte wollte er "beluftigen". Darum ließ er im Gegenfat gegen bit perstanbesmäßigere, nuchterne und lehrhafte Art Opipens bie Bhantafte malten und mablte fich nach bem Mufter Dvibs und bet neuern italienischen Dichter "galante und verliebte Materien" 34 Gegenständen feiner Dichtungen aus, wobei er, fo febr er im Uebrigen burch seinen bichterischen Borgang mehr Schwung unb Leben und leichtern, beweglichern Berebau in bie Boefte brachte, einerfeite mittelft ber fogenannten "burchbringenben löblichen Beieinen bombaftischen Schwulft und in Ueberschwenglichkeit und hohles, unnaturliches Pathos bei feinen mit grellen und ichreienben Farben aufgetragenen Schilberungen verfiel, andrerfeits, fo fehr auch fein perfonlicher Charafter alles Lob verbiente, gu einem Forberer ber gemeinen Sinnenluft berab. fant burch feine uppigen, lufternen und ichlupfrigen Schilbereien, bie er besonders in feinen "hochzeitgebichten" und in feinen "Belbenbriefen ober Beroiben" und überhaupt in feinen "poeti: fchen Epifteln" jum Beften gab.

Was er so in seinen weltlichen Gebichten gefündigt hatte wollte er später burch Abfassung "geistlicher Oben" gu machen. Er war zur Reue darüber gekommen und bekannte bant auch bemuthig und offenherzig in einer bieser Oben:

Rann ich mit einem Thone, Der schwer von Erben ist, Mich schwingen zu bem Throne, Den bu bir hast erkiest: Kann ich bie schnöben Fleden Der sünblichen Begier Mit Zwersicht entbeden, D reines Wefen! bir?

Ich liebte blos bas Glanten, Die Eitelkeit ber Belt; Die Luft vergaß ber Granten, So man ihr vorgestellt. Mein Auge war ein Spiegel, Der alle Formen sieng, Der, frei vom Zaum und Zügel Durch geile Felber gieng.

Bergiß ber alten Sünben, Laß einen neuen Sinn Bei dir Genade finden, Birff alte Schulben hin, Ich wil nun reiner leben Und dienen dir allein, Dir etwas Opffer geben, Die Zeit soll Zeuge seyn.

Er war aber ber Uebertreibung schon so sehr gewohnt gewor ben, daß er auch in seinen geistlichen Dichtungen nicht ganz ba von lassen tonnte, so daß beshalb auch in ihnen manche Anhau o. Der füngere ichleftiche Dichterfreis: Sans Agmann v. Abichat. 95

fung von Bilbern anzutreffen ift. Es finden fich von ihm 24 geiftliche Oben und Lieber zugleich mit seinen weltlichen Gebichten, die spat erst und ohne seinen Willen zum Druck gelangten ), in bem Werke:

"Briftian Hoffmanns v. Hoffmannswalbau beutsche Aebersehungen und Gebichte. Breslau. 1673." (2. Ausg. bas. 1679. 3. Ausg. bas. 1684.
— Weitere: Breslau und Leipzig. 1686. 1689. 1691. 1696. 1700. 1717. 1730.)

Daraus giengen nicht weniger als 10 in's Breslauer G. junacht und bann auch in anbre G.G., eines fogar in's Freylingh. G. über,

insbefonbre :

"Ach, was wollt ihr trüben Sinnen boch beginnen?"
— von ber driftlichen Gelassenheit. (Freylingh. G. 1714.)
"Der schwarze Flügel trüber Nacht" — Abenblieb.
"herr, ber bu ben Kreis ber Erben" — Abenblieb.

An hoffmann reiben fich an zwei feiner eine gemäßigtere baltung zeigenbe Schuler:

Hans Ahmann, Freiherr v. Abschat\*), herr zu Mörbit, Sisschau, Bürschorf, Betschenborf und Leberosa, geb. 4. Febr. 1646 zu Mörbit in Schlesien. Er hatte eine brangsalsvolle Kindheit. Kaum von den Blattern genesen, verlor er im 5. lebensjahr seinen Bater gleichen Namens und bald barauf brannte sein Erbschloß zu Mörbit bis auf den Grund nieder, wobei er kum noch aus den Flammen gerettet werden konnte. Als er noch nicht ganz 13. Jahre alt war, verlor er auch seine Mutter, eine geborne Freiin v. Canit, die bis dahin seine Erziehung mit großer Sorgsalt geleitet hatte. Nachdem er dann 6 Jahre lang seine Vorbildung auf dem Gymnasium zu Liegnit erhalten hatte, bezog er die Universitäten Straßburg und Leyden, um die Rechte

<sup>\*)</sup> Biele seiner kleinern Dichtungen erschienen erft nach seinem Tob gebruckt, jedoch mit allerlei Textveränberungen, in dem von Benjamin Neukirch, einem Schlesser, Prosessor an der Ritterakademie in Berlin, ohne Nennung seines Ramens in 7 Bänden herausgegebenen Sammelwerk der Poessen der hauptsächlichsten Glieder der zweiten schlesses wulle (neben hoffmann und Neukirch eines Zohenstein, Ahmann v. Abschap, v. Ussig, Mühlpfort u. s. w.) unter dem Titel: "Herrn v. Hossmannswaldau und anderer Deutschen auserlesene und bisher ungedruckte Gedichte. Sieben Theile. Franks. und Leipzig. 1. Bb. 1695. 2. Bb. 1697. 3. Bb. 1703. "u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Großes Universal-Lexicon von Zebler. Tom. I. sol. 178. — Casp. Bezel, Anal. hymn. Bb. I. Gotha. 1752. Stud 1. 6. 43. f.

und nebenbei bie alten und neuen Sprachen ju ftubiren, machte a sofort 3 Jahre lang gelehrte Reisen burch Solland, Frankreich und Stalien und übernahm bann, 23 Jahre alt, bie Bermaltung feiner paterlichen Guter und trat in bie Che. Als im Rabet ! 1675 bie ichlefischen Bergogthumer an ben Raifer Leopolb I. fielen, wurde er ate ein warmer Baterlandsfreund gur Babrung ber t Lanbedrechte gegenüber von ben voraussichtlichen Gingriffen bes Raifere in bie Freiheiten bee Baterlanbes jum Lanbesbestellten : bes Fürstenthums Liegnit und jum Abgeordneten bei ben Bred: ! lauer Fürstentagen gewählt. Außerbem murbe er zweimal als e Gefanbter an ben Raiferlichen Sof nach Wien gefdidt, wobei er fich bie Achtung bes Raifers Leopold I. in foldem Grab erwarb, baf ibn biefer in ben Freiherrnftand erhob. Wie ber Anfang, fo mar auch bas Enbe feines Lebens brangfalevoll. Die Schrede! niffe bes Rriegs, bie übergroße Laft ber Rriegssteuern , bas Sins E wegsterben naber und geliebter Bermanbter und bie schnelle Abenahme feiner Leibesträfte lagen in feinen letten Sabren ale ein fcmeres Rreuz auf ibm. Da fang er über bie Worte Giracht 41, 1.:

Wie bitter bift bu, herber Tob, Wenn bu uns bas entziehft, Bas uns auf biefer Welt nächft Gott Um allerstebsten ift: Benn mit betrübtem Herzzerschneiben Die treuften Kreunde von uns scheiben.

Er starb 53 Jahre alt 22. April 1699 und 27 Stunden bernach folgte ihm seine treue Gattin, die 30 Jahre lang Freutzund Leid redlich mit ihm getheilt hatte. Ihre Gebeine wurden unter großen Feierlichkeiten in der Oberstadtkirche zu Liegnit in einer gemeinschaftlichen Gruft beigesett.

Me Dichter hat er zwar auch bie schwülstige Manier Hoffsmanns v. Hoffmannswalbau, aber boch zeichnet er sich vor ihm burch gemäßigtern Ausbruck und reine, sittliche Haltung seiner weltlichen Dichtungen aus. Er hatte unter ben Italienern, von welchen er Bieles in beutsche Berse überseth hat, insbesonbere ben Pastor sich bes Guarini unter bem Titel: "Der beutschrebenbe getreue Schäfer", die einfacheren Dichter zu seinen Borbilbern erwählt. Und wenn er auch in seinen geistlichen Gebich

ten meift zu viel Bilber anhauft, fo bat er boch in mehreren berfelben eine ichlichtere, vollemäßigere Sprache gerebet. unbfünfzig berfelben erschienen in einer besondern Abtheilung unter bem Namen: "himmel-Schluffel ober Beiftliche Bebichte" in ber aft nach feinem Tobe veranstalteten Sammlung feiner fammtlichen Dichtungen mit bem Titel: "Boetische Uebersetungen unb Leipzig und Breelau. 1704." Bebichte. Die volfemakigern waren aber icon zu feinen Lebzeiten in bie Breelauer vollftanbige Rirchen : und hausmufit. 8. Aufl. um's 3. 1690 und in anbere G.G. aufgenommen worben, g. B .:

"herr, bie Stunb ift angebrochen" — Sterbelieb. "Run hab ich überwunben" — Sieg bes sterbenben Christen. "Zwei Stude bitt ich, herr, von bir" — Spriichw. 30, 7—9.

Sans v. Affig und Siegersborf\*), ein fcblefifcher Gbelmann, geboren 8. Marz 1650 in Breslau. Nachbem er feine erfte Bilbung auf bem Symnasium feiner Baterstadt erhalten hatte, studirte er die Rechte in Leipzig und trat dann in schwebifche Kriegsbienfte. Nach feiner 1678 erfolgten Rudfehr in bie beimath wurde er Churbranbenburgischer Schlokhauptmann, Burg-Lehns = und Rammeramte-Director in Schwiebus, wo er auch, erft 44 Jahre alt, nach längerem Krankenlager 5. August 1694 ftarb.

Mahrend er fich in feinen weltlichen Gebichten gang und gar bie Manier hoffmanns v. Hoffmannswalbau jum Borbilb gewmmen hatte, lebt in feinen geistlichen Liebern und Begrabnißwichten \*\*) ein innig religiöses und wahres Gefühl, bem er in infacher und boch marmer Sprache ben rechten Ausbrud ju geben wigte. Sie erschienen in ber erft nach feinem Tob veranstaltes in Sammlung: "herrn hang v. Affig Gesammelte Schriften. kftebend theils aus Geistlichen und Vermischten Gebichten, theils ms gehaltenen Parentationen. Breslau, 1719." Mehrere ber: felben find jest noch in ben G.G. einheimisch :

:1

N

<sup>\*)</sup> Quellen: Der Lebenslauf bes hans v. Affig in feinen Gefammelten Schriften. Breslau. 1719.

Treibumlich hat ihm J. B. Dettel in ben "Rachrichten von bem Offerlieb: "Zesus, meine Zuversicht". Schneeberg. 1728." bieses Lieb ber thurfürstin Louise henriette von Brandenburg und ihm nach auch Rirch= ber im Freplinghaufen'ichen Lieber-Bergeichniß zugefchrieben.

Rad, Rirdenlieb. IV.

"Dreifaltig beilig großer Gott" — ober nach bem Schlesischen G. Breslau. 1863.: }aur Kircheinweihung. "Dreiein'ger, heil'ger, großer Gott" "So versigelt ber Gerechte sein Bekenntniß burch ben Tob" — St. Stephanus. Apost. "Gesch. St. Luc. 7, 58. 59.

Wie nun aber im Laufe ber Zeiten unter ben schlesischen Dichtern solche Ueberschwenglichteit, ber man balb satt gewarden war, burch ein mehr und mehr hervortretendes gegensähliches Dringen auf Natürlichkeit theils in ihr gerades Gegentheil, in die platteste Nüchternheit umgeschlagen, theils in die rechten kirch-lichen Bahnen eingelenkt hat, das wird uns der Abschnitt II. die ser Beriode zeigen.

Auf bem Gebiete bes lutherischen Kirchengesangs wußte sich in ben vierzig Friedensjahren unsres Zeitraums seit dem Aufhören bes vielzährigen Kriegsgetümmels, welches Saitenspiel und Gefang oft lange verstummen gemacht hatte, die schon in den ersten Jahrzehnten bes 17. Jahrhunderts vor Ausbruch des Kriegs aus Welschland eingedrungen gewesene neuere Kunstrichtung (Bb. III. S. 261—269) nun je länger je mehr Eingang und zuleht ausschließliche Geltung zu verschaffen.

=

einer Mittelftufe zwischen der alten und neuen Aunftrichtung fteben noch mit einem Joh. hermann Schein, Joh. -Schop und ben im Gothaer Cantional vertretenen Conmeiftern (Bb. MI. S. 270-277) bie an ber Spipe biefes Zeitabschnitts ericeinenben Berlinifden Ganger und Tonmeifter, bie fich um ben größten geiftlichen Dichter ihrer Beit, Baulus Bere : Wie Gerhardt, beffen Lieber fie mit ihren . harbt, icaarten. Melobien fomudten, im Rirchenliebe, fo bilben fie im Rirchengefang ben Uebergang aus ber alten gur neuen Beit. Ihre Melo: bien find zwar noch Nachklange ber alten Rirchenweise, aber bie alten firchlichen Tonarten verklingen mehr und mehr; ber Rhuthmus bes altern Boltsgefangs ift gwar noch vorhanben, aber ber ursprüngliche lebendige und mannigfaltige Schwung beffelben if im Berschwinden; auch bie frühere Art bes Tonsates ift noch feftgehalten, aber an bie Stelle ber fünftlichen Stimmenverwebung tritt schlichte Einfacheit.

Der hervortagenbfte unter ihnen ift:

Cruger\*), Johann, ber vieljabrige Canter an ber St. icolaitirche zu Berlin. Er wurde am 9. April 1598 gu Großrenfen bei Suben in ber Riebertausit geboren. Bis au feinem anfgehnten Jahre besuchte er bie Schule ju Guben; hierauf lag r ben Stubien ob in Breslau, foater au Olmus in Dabren, wo r bas Refuiten-Collegium, und ju Regensburg, wo er ein Sabr ana bie bortige Boetenichule besuchte. Nachbem er fobann auf iner größern Reife burd Ungarn, Dahren und Bohmen fich nelfache Erfahrungen und Renntniffe gesammelt hatte, tam er im 3. 1615 jum erstenmal nach Berlin ale Informator ber Rinber xe durfürftlichen hauptmanns auf bem Amt Dublenhof, Chritoph v. Blumenthal: 3m 3. 1620 bezog er noch bie Universie at Wittenberg, um Theologie ju ftubiren, und hier machte er ich schon als Student durch Herausgabe eines musikalischen Werts inter bem Titel: "Moditationum musicarum Paradisus primus ober Erftes muficalisches Luftgartlein von 3 und 4 Stimmen. Frankf. a./O. 1622." \*\*) einen Ruf, so baß er im J. 1622 mf bie Cantorftelle an ber St. Nicolaitirche gu Berlin, mit ber ine Lehrstelle am Symnaftum jum grauen Rlofter verbunben bar, berufen wurbe. 3m Bertrauen auf ben herrn trat er am erften Sonntag nach Trinitatis biefes Amt an, in welchem es im ftets Herzensfache mar, bas Lob Gottes burch fein mufitali= is Calent auszubreiten. Am 3. August 1628 vereblichte er no mit ber Bittme bes Ratheverwandten Afchenbrunner ju Bet-In, Maria Beling, einer Tochter bes Burgermeifters zu Bernau, bie ibm fünf Rinber gebar. Rach turger Zeit rief aber ber Berr

į

<sup>\*)</sup> Quellen: Muller und Rufter, Altes und Reues. Berlin. 1756. S. 966 ff. — Joh. Erugers Choralmelobien mit einem furgen Abrif feines Lebens und Wirfens von E. G. G. Langbeder. Berlin. 1865. — Dr. J. F. Bachmann, Confiftorialrath und Pfarrer an St. Jafabi, Gefcichte ber Berliner G.G. Gin hymnolog. Beitrag. Berlin. 1856. und beffen Bortrag im evang. Berein über P. Gerhardt. Berlin. 1863.

Der zweite Theil erschien im J. 1626. Es zeigt sich babei ber Sinstuß bes damals boch berühmten Joh. Hermann Schein, Musikvicci tors in Leipzig. In der ersten Zeit seines Berliner Ausenthalts ließ Ersiger auch neben verschiedenen Wotetten und Concerten im Druck ersiheinen: "Synopsis Musices, continens rationem constituendi et componende melos karmonicum. Bered. 1634.

Beib und Rinber wieber von feiner Seite ab, mas feinem Ber gen tiefe Bunben folug. Im Jahr 1637 verehlichte er fich gun zweitenmal mit Elisabethe Schmibt, ber Tochter eines Berliner Gastwirths, burch bie ibm ber herr 14 Rinber identte, bon benen er aber auch viele gar frube ju Grab begleiten mufte: auch brachte ihm ber breißigjährige Rrieg , beffen Schreckniffe fic über Berlin verbreiteten, gar viele und ichwere Drangfale. Dennoch aber blieb fein Berg unverzagt und von teinem Sturme gebrochen; ihm war ber herr eine feste Burg und seine Auflucht blieb bas Wort Gottes, beffen Kraft er auch an feinem Bergen fo wesentlich batte erfahren burfen, bak er laut bekennen konnte: "Außer Gott und feinem feligmachenben Bort (ale aus welchem bie allerhöchste und ewig mabrenbe Beluftigung einer Gott liebenben und driftlichen Seele entspringt) ift teine einige mabre. fichere noch beständige Freude zu finden. " \*) Wie febr er baffelbe liebte und wie innig er fich an ben frommen Liebern qur Stärfung feines Glaubens erbaute, beweisen bie von ihm berausgegebenen Befangbucher, fo wie bie in benfelben befindlichen fraftigen Melobien, bie ihm tief aus ber glaubigen Seele quollen und bie aus bem gleichen Glaubensgrunde entstammenben Rirchenlieber am entsprechenbften gu beleben und gu fcmuden geeignes maren.

Bierzig Jahre verwaltete er so an ber St. Nicolaitirche, an ber neben ihm auch, nicht ohne sonberliche Fügung Gottes, fünf Jahre lang, von 1657—1662, ber eble Gottessänger B. Gershard als Diaconus angestellt war, mit gesegneter Treue sein Amt und verherrlichte durch sein musikalisches Talent die öffentliche Gottesverehrung, bis er am 23. Febr. 1662 heimgeholt wurde, um im höhern Chor dem Gotteslamm neue Lieder zu singen. Er liegt in der St. Nicolaitirche begraben, wo heute noch sein von seinem Schwiegersohn, dem chursürstlichen Hofmaler Mich. Conrad Hrt, in Del gemaltes Bildniß zu schauen ist, auf welschem in einem weißen Feld zur linken Hand die lieblichen Versessehn:

<sup>\*)</sup> Bergl. die Debitation feiner Psalmodia saora vom J. 1668.

Die Ihr in bieß Gottes Haus Oft mit Eurer Andacht gehet Und im Wandern ein und aus Dieß mein leblos Bildniß sehet: Denkt, wie Gott zu Lob und Preis Ich sang manche schöne Lieder; Schöner in dem Paradeis Klingen sie anjeho wieder. Bollte Gott, all meine Lieden, Die noch in dem Jammerthal, Wöchten sich gleich mir bald üben, Singen mit in's himmels Saal.

Johann Frank rühmt bem ihm innig befreundeten Sanger, ben er ben Affaph seiner Zeit genannt\*), mit gutem Fug und Grund es nach:

Durch beinen Ton, mein Freund, wird alles Gift vertrieben, Damit die Höllenschlang hat auf uns losgepfeilt. Bohl dir, du ebler Geist, ber du in Geistes Sachen Dich felber regig macht und so zu spielen weißt, Daß sich der Freuden Feind alsbald bavon muß machen, Benn beine harse klingt. Bohl dir, du ebler Geist!

Seinen eigentlichen Beruf, ben geiftlichen Liebergefang, ers griff er im Jahr 1640 burch Herausgabe bes Werts:

"Newes vollkömmliches Gefangbuch Augeburgischer Confession auf die in der Churs und Mark Brandenburg Chriftliche Kirchen, sonderlich beider Residengkädte Berlin und Gölln, gerichstet, in welchem nicht allein vornemlich des herrn Lutheri und ander rer gelehrten Leute geste und trostreiche Lieder, so biebero in christlicher Kirche bräuchlich gewesen, sondern auch viel schne neue Trosts gesange insonderheit des vornehmen Theologen und Poeten, herrn Joh. heermanns, zu sinden, in richtige Ordnung gebracht und mit beigefügten Melodien neht dem Generalbaß (wie auch absonderlich nach eines oder des andern Belieben) in vier Stimmen geferigt von J. Erüger. Berlin. Berlegt von Martin Suthem. Gebr. und zu finden in Berlin bei Georg Rungens Selig Wittwe. 1640."

A. Etiger. Bettin. Bertegt von Wartin Gutzem. Geot. and zu finden in Berlin bei Georg Aungens Selig Wittwe. 1640.

Wit einer vom himmelfahrtstag 1640 batirten Wibmung an ben "Großmächtigsten, Allergnäbigsten, Unenbstichen, allein Weisen und "Gerechten, großen Bunbergott und Menschen Jesum Christum, meisnen und aller glaubigen Seelen hochverdienten Erlöser, Seligmacher "und herzlich geliebten himmlischen Bräutigam, wie auch ber ausers "wählten, mit ihm in Ewigkeit verkobten und in Gerechtigkeit und "Gericht, Inade und Varmherzigkeit vertrauten liebsten Braut, der "christlichen Kirchen, und dann auch aller beroselben getreuen Glieb-

"maßen."

Diefes Gesangbuch — bas erfte lutherische Gesangbuch Berlins, wo man fich bis babin lebiglich an bie G.G. Bittensbergs, bas Branbenburg auch seine Rirchenordnung zugebracht, gehalsten hatte, — enthält für 248 Lieber, bie als bie besten Dichtergaben

<sup>\*)</sup> in feinem irbifchen Belicon. Guben. 1674. G. 189 f.

ber damaligen Zeit in acht kirchlicher Ordnung, mit Boranstellung ber Lieber für die Festage und den öffendlichen Gottesbienst, zusamen= gestellt sind, 137 dreistimmige Melodien, von welchen 18 mit Sicher= heit Erügern felbft gugerechnet werben fonnen, nämlich 4 gu ben 35 Liebern Job. heermanns, 2 fur Lieber Joh. herm. Scheins und je 1 für Lieber von Cber, helmbold, Mulmann, Kingwald (ber mit 12 Liebern vertreten ift), Steuerlein, Erasmus Winter und einigen unbekannten Dichtern. Bon biefen find jest noch in Berlin und auch in vielen anbern Orten Deutschlands im Gebrand:

"Herzliebster Jefu, was haft bu verbrochen" — Paffionslieb von Joh. Heermann. 1630. (Bb. III, 32.)

gggfdgabbca.

- "Nun jauchzet all, ihr Frommen" Abventlieblein von Schirmer. 1640. (Bb. III, 341.)
  - g h a h cis d h eine Umbilbung ber Schein'schen Del. "3ch hab mein'n Lauf vollenbet" vom 3. 1627, bier noch ansnym, aber in ben geistl. Liebern 1653 und in ber Praxis piet. mel. 1656 mit J. C. unterzeichnet.
- "Bon Gott mill ich nicht laffen" von Belmbolb. 1563. (8b. II, 245.)
  - c d c b a g g (eine anbre ernftere und ftrengere, aber gebrauchlichere Mel. ift vom Jahr 1571 vorhauben. (Bb. 11. 380.)
- "Bion flagt mit Angft und Schmerzen" von 306.
  - h is fis a g fis e dis eine Umbilbung ber Schein'schen Mel. "Seligkeit, Fried, Freud und Ruh" in Scheins Cautional. 1645., von ihm für das Begräbniß seiner achtjährigen Tochter Susanna Sidonia 23. Aug. 1623 in Leipzig gebichtet und componirt.

Sein zweites und sein bebeutungsvollstes Wert, fast ein Jahrhundert lang in verschiebenen Ausgaben bas eigentliche Befangbuch ber lutherischen Kirche in ber Mart Branbenburg, ift:

"Praxis pletatis mellea, b. i. lebung ber Gottfeligfeit in driftlichen und troftreichen Gefängen . . . mit vielen iconen Gefängen ver-mehrt, auch jur Beforberung bes fowohl Rirchen- als Brivat-Gottesbienstes mit beigefügten bishero gebräuchlichen und vielen schönen neuen Melobien verfertigt von J. Erüger. Berlin. 1644. Apud Authorem. Gebr. bei Christoph Runge." in 12°. \*) Mit einer Bibmung an ben Churfurften.

<sup>\*)</sup> Dr. Spener, welcher ben Titel biefes Berts pon ber febr verbrei: teten Schrift bes englischen Bischofs von Banger, Lubwig Bayle († 1632), Praxis pietatis Bailil, entlehnt feyn lagt, bat in feiner Borrebe jur 29. Ausgabe. Berl. 1702. bie irrige Bermuthung ausgesprochen, es feb er ftmals icon 1640 bei Runge's Erben ericienen. Er verwechselte aber babei bas erste Werk Erügers, bas "Newe vollkömmliche Gesangbuch Augsb. Confession" von 1640. (f. oben S. 101.)

Diefes in berfeiben Beife 1647 jum zweitenmal und 1648 zum brittenmal, 1649 aber bann im Berlag Christoph Runge's und unter Rennung seines Ramens, als Berlegers, mit Churfürfil. Privilegium gegen ben Nachbrud vom 11. Mai 1649 zum viertenmal und sofort 1650. 1651. 1652. Jahr für Jahr ohne wesentliche Kenberungen immer wieber neu ausgegebene Gesangbuchlein enthält in diesen sein ersten 7 Ausgaben — mit Gicherheit wenigstens in der dritten und ben folgenben Ausgaben ) — zu 387 Liebern, worunter sich die ersten 18 Gerhard'schen besinden, 170 Melodien im Discant und Baß mit Bezisserbi'schen bestähen. Darunter sind 13 neue Erügerische Melodien, von welchen folgende noch im Gebrauch sind:

"Auf, auf, mein herz, mit Freuben" - Ofterlieb von Gerharbt. Bor 1648.

cacbagi

"Laffet uns ben herren preifen" - Ofterlieb von Rift. 1641. (Bb. III, 216.)

dgahchaa

"Richt fo traurig, nicht fo fehr" - von Gerharbt. Bor 1648.

g b a b c b a g fis (G-moll)

"Run bantet alle Gott" — von Rinfart. 1643 ober 1644. (Bb. III, 98.)

gggddg

"O Gott, bu frommer Gott" - von Joh. heermann. Bor 1630. (Bb. IV, 33).

achaagis

"D wie selig send ihr boch, ihr Frommen" — von Sim. Dach, 1635. (Bb. III, 190.) adcabagagt

In wesentlich erneuerter Gestalt ließ fobann Cruger bieses Berf in brei jungern Ausgaben 1658, 1659 unb 1661 ju Berlin bei Chr. Bunge unter bem Ettel erscheinen:

,,Praxis plotatis molica, b. i. Uebung ber Gottseligkeit in hriftlichen und troftreichen Gesangen herrn Dr. Martini Lutheri fürnemlich, wie auch andrer seiner getremen Rachfolger und reiner evangelischer Lehr Bekenneter. Orbentlich zusamen gebracht und über vorige Ebition mit noch gar vielen schönen Gesangen de voor vermehrt und verbessert, auch zur Bestoderung sowohl bes Kirchens als Privats Gottesbienstes mit beigesehten bisher gebräuchlichen und vielen schönen neuen Melodien, nebst dem dazu gehörigen Fundament angeordnet von Rob. Erüger." u. s. w.

angeord net pon Joh. Erilger." u. f. w. Die Ausgabe pom Jahr 1653, ber Reibenfolge nach bie achte, welche aber lange als bie alteste Ausgabe ber Praxis piet. mel. ge-

<sup>\*)</sup> Die beiben ersten Ausgaben find nicht mehr aufzufinden. In ber Borrebe zu seinen "geistl. Kirchenmelobien" vom 3. 1649 sagt Erüger: "Darnach ich vor weniger Zeit ein chriftlich Gesangbücklein unter bem "Litel: Praxis pietatis melion und zwar im verwichnen 1648. Jahr zum brittenmal in Drud besorbert und ausgehen sassen."

golten hat\*), hatte Erüger bem Rürnberger Rath gewihmet und gab barin zu 506 Liebern 209 Metobien nebst ber bloßen Grundstimme. In bieser achten, sowie bann gleichermaßen auch in ber neunten vom J. 1659 und in ber zehnten ober letten von Erüger selbst besorgten und 15. Jan. 1661 mit 550 Liebern ben Herren Ernst Georg und Otto Christoph v. Sparr und Joach. Rübiger von Goly gewidmeten Ausgabe vom J. 1661 sinden sich von neuen Melodien Erügers, die sich jeht noch im Gebrauch erhalten haben, solgende vier, die bann auch bereits im Oresdner G. von 1656 Aufnahme fanden:

"Brunnquell aller Guter" - von Joh. Frand. 1649.

(95b. In, 384.)

e f gafe — Umbilbung einer altern Mel. für biefes Lieb, bie sich in ihrer alten Fassung anonym im Rungeschen G. von 1653 und in Peters Andachts-Chmbeln. 1655. findet und in ben lettern bem Joh. Franc auch als Componisten zugeschrieben ift.

"Fröhlich foll mein herze fpringen" — Bennachtlieb von Gerharbt. 1651/57.

fgacbagf

"Jesu, meine Freude" von Joh. Franck. 1648. (Bb. III, 385.)

aagfed

"D Jefu Chrift, bein Rripplein ift" — Bennachtlieb von Gerharbt. 1651/57.

affgabba

Gein brittes Wert hat ben Titel:

"Geiftliche Kirchenmelobien über bie von bem herrn Dr. Luthero fel. und andern vornehmen und gelehrten Leuten aufgesetzen geilt und trostreichen Gestange und Psalmen, ber göttlichen Majestät zu Ehren und zu nützlichem Gebrauch seiner Kirchen in 4 Bofal = unt 2 Instrumentenstimmen als Biolinen und Cornetten übersett. Leipzig. In Berlegung Dan. Reichels, Buchhändlers zu Berlin. Gebr. bei Tim. Ritsichen ao. Christi 1649."

Bon ben 161 Melobien, welche hier bargeboten werben und von welchen, 109 zweistimmige Instrumental-Begleitung haben, gehören 15 Erügern an, von welchen, so weit fie nicht schon in ber Praxis piek mel. von 1644—1648 erschienen waren, folgende neue, sämmtlich auf Lieder von Joh. Frand versaßt, sich noch im kirchlichen

Bebrauch erhalten haben:

"Du o fones (geballtes) Beltgebaube".

daddccha

"Berr, ich habe miggehanbelt".

g d fis g a b a g — ber Goubimel'schen Mel. bes 77 unb 86. Pfalmen in ben Pseaumes LXXXIX vom 3 1555 nachgebilbet.

"Somude bich, o liebe Seele".

agfgaoba.

<sup>\*)</sup> Sie ift übrigens nur noch in einem bei Cafp: Abteln zu Frank furt gebrucken und von Mevius in Wittenberg verlegten Nachbruck von 3. 1656 vorhanden.

Beiter noch bat Cruger feiner Churfurftin ju Gefallen unb tkilweise in ihrem ausbrudlichen Auftrag bie Melobien zugerichtet fur zwei vorzugsweise zum Gebrauch ber Reformirten in Berlin bestimmten Rirden: Befangbucher -

- 1. für bas fog. Rungefche Befangbuch eigentlich ein unirtes Gefangbuch, in welches unbertennbar für Unione: zwede nach bem Bunfch ber Churfürstin neben ber ben Reformirfen ju lieb geschehenen Weglaffung aller lateinischen Gefange und möglichfter Bebachtnahme auf Lieber reformirter Dichter auch viele Lutherlieber ben Lutheranern zu lieb aufgenommen maren. Es bat ben Titel:
- "Dr. Martin Luthers und anberer vornehmen, geiftreichen und gelehrten Manner Geiftliche Lieber und Pfalmen. Auff fonberbarem, Ihrer Churfürftl. Durchlaucht ju Branbenburg, Meiner gnabigften Churfurftin und Frauen gnabigftem Befehl , jur Erwedung mabrer Anbacht bei frommen Sergen gufamengetragen. Darin bie frembe und jum Theil annoch unbekannte Lieber mit ihren nothwenbigen Melobien verfeben. Bu Berlin. Gebr. und verlegt von Chriftoph Runge. 1653."

Unter ben jeglichen mehrftimmigen Tonfahes und felbft einer begleitenben Grundftimme ermangelnben Melobien für 375 Lieber, mit welchen Erüger biefes Gefangbuch ausgestattet bat, finden fich 37 mit feiner Ramenschiffre 3. C. bezeichnet; in Wirflichkeit gehören ibm aber noch mehr unter benselben. Folgenbe neue finb bavon in ben Gebrauch ber lutherischen Kirche übergegangen:

"Herr, wie lange willst bu boch" — von Joh. Franck. Pfalm 13. 1648. (Bb. III, 385.) später übergetragen auf:

"Ach, was ist boch unsre Zeit" — anonym.
d d a a g f e

"Lobet ben Berren, alle, bie ibn fürchten" - von Berbarbt. 1651/57.

gchagefisgg

"Sowing bich auf gu beinem Gott" - von Gerharbt. 1651/57.

e e a gis a h c

"Beuch ein zu beinen Thoren" - von Gerharbt. Bor 1648.

hgdchag

- 2. Das fogenannte Martifche Gefangbuch, welches borjugeweise für bie reformirte Domgemeinbe ju Berlin beftimmt, ben Gesammttitel hat:
- Bfalmen Davide Ambroffi Lobwaffers. Rebft bes Berrn Lutheri und anderer gottseliger Danner geiftreiche Lieber und Pfalmen mit

beigefägten berer beiberfeits iconen Bfalmen und Melobien. Berlin.

Gebr. bei Chriftoph Runge. 3m 3. 1658." Dier finben fich ju 319 Liebern 184 Delobien mit vierftimmigen, Her sinden sich 319 Liedern 184 Meldolen mit vierstimmigen, von Erüger gesertigten Tonsähen, wovon 93 der bedeutendern auf eine ganz neue und vor niemals hervorgesommene Art" (nicht blos) "mit 4 Bocal- und" (sondern auch) "3 Instrumentalstimmen" (Geigen oder Zinken) "nebst dem Basso continuo aufgeseht sind" und 8 sogar fünssach, 4 viersache Posaunenbegleitung haben.

Während der erste Theil, welcher mit dem Nebentitel: "Psalmodia sacra. 1658." die Lobwassechichen Psalmen einhält, Ersterlichen Annlähe für die alt gehräuchlichen Malmmeschien gischt

ger'iche Confape fur bie alt gebrauchlichen Pfalmmelobien giebt, finben fich in bem ameiten Theil, ber filr ben allgemeinen Gebrauch und vorläufig blos mit der Oberftimme ber Melobien voraus icon 1657 gebrudt erichien, unter bem Titel:

"Dr. Mart. Luihers, wie auch anberer gottseliger und driftlichen Leute geiftliche Lieber und Bfalmen, wie fie bieber in epangelischen Kirchen bieser Lande gebraucht worden . in 4 Bocal = und 3 Instrumental = Stimmen übersetzt von Joh. Crügern. 1657.

folgende amet, jest noch im Rirdengebrauch befindliche Melobien

Crügers :

"Jefus, meine Buverficht" - von ber Churfürftin Louise felbft verfaßt.

geahcch - wovon fich bie vielleicht aleichfalls von ber Churfürftin fammenbe und von Erüger nur überarbeitete Grundlage gleichen Anfangs, bie fic ohne Wieberholung bes erften Theils jeder Zeile in eigenthumlicher Benbung anschließt, schon im Runge'schen . B. von 1653 finbet.

"Nun bantet all und bringet Ghr" - von Gerbarbt. Bor 1648.

## fdeabccb

Alle biefe 23 jest noch in ber gangen evangelischen Kirche Deutschlands im Gebrauch befindlichen Melobien fanben Aufnahme und Berbreitung in ben von Chriftoph Runge in Berlin (Bb. III, 327 ff.) nach Erugere im Dezember 1681 eingetretenem Tob noch weiter besorgten 10. Auflagen ber Praxis piet. mel., 2. B. vom Sahr 1664, 1666, 1667, 1672, 1675, 1678, und 1679. (XX. Auflage). Die mehr benn 50 Melebten, welche Eruger fonft noch, am liebsten und gablreichften gu Liebern Joh. Beer: manns, B. Gerharbis (18) und Joh. Frands (14) gefertigt bat, erhielten fich wenigstens in ben Rirchen Norbbeutschlands theil: weise noch fast hundert Jahre lang nach ihrem Bestehen. In Sabbeutschland geschab bie Ginburgerung Grugerischer Melobien bauptfächlich burch bie von bem Buchbruder Chriftoph Balthafar Buft in Frankfurt a./M., welcher fich bei Erüger ebenfalls bas Berlagsrecht erworben hatte, geschehene Veranstaltung meitever lusgaben ber Praxis piet. mel. Bon biesem erschien die britte, wen die zwei vorigen "um hundert und etliche breißig" Lieber rmehrte und so mit 731 Liebern und 275 Melodien ausgestate Anslage mit der empsehlenden Borrebe sämmtlicher erangeliser Prediger von Franksurt a./M. unter dem 3. Sept. 1666 Franksurt a./M. Diese Auslage enthält 30 mit Erügers amenschiffre ausbrücklich bezeichnete Melodien, während außersm noch manche darin sich sinden, welche dieses Zeichen nicht trasn und boch notorisch Crügern zugehören.

Die vorzüglichfte Babe Erugers bestand in ber Betonung, in m Erbeben bes Bortes feiner Dichter zum Gefang, ber fich beutfam an ben Inhalt bes Gefungenen anschließt und zwang-4 und leicht einherflieft. Darum ift auch in feinen Delobien n feltener melobifcher Reichthum und ein ungemeiner Ausbrud. ein bom Glauben gang burchbrungenes Gemuth, bas in jener nit ber Kriegonoth und bes Jammers aller Art viele Erfahrunn gemacht hatte, war vorzugeweise geeignet, bie Lieber eines eermann, Gerharbt, Franck, Dach, bie aus ben gleichen Erfahingen bervorgegungen und unter benfelben Ginfillen eniftanben aren, in ihrer tiefften Tiefe in fich aufzunehmen und in angeiffenen Singweifen wieberzugeben, bie barum auch bas Gigenum bes beutschen Bolles murben. Er ift fo burch feine Relon seiner Zeit und bem gangen protestantischen Deutschland bas vorben, mas jene Dichter burch ihre Lieber ber Rirche maren. iefe führte er eigentlich erft recht in bie Rirche ein. Defibalb tritt 6 auch in feinen Melobien ein fraftiger, Auch befiegenber aube, ein jubeinber Dant, eine findliche Demuth, eine garte. tige Liebe jum Beiland ergreifend entgegen.

Er ift ber Erste seit ber Resormation, ber eine namhafte hl eigener Melobien bauernd in bie Kirche eingeführt hat, und t Recht weist ihm Langbeder nächst Luther eine ber ersten ellen unter ben geistlichen Sängern ber evangelischen Kirche an.

Er ift vorherrschend ein Canger und sein hauptverdienst bie Ausbildung ber Melodie und bie Melodienerfindung; er ht, wie die Eccard'iche Schule, vor Allem die tonkunfterische beutung der dichterischen Form, ber Strophe, völlig zur Ans

ichauung gu bringen, mabrend in ber altern Behandlung bes Mo= tette bie an bie Stropbenform fich lebnenbe Delobie faft gang Babrent aber in Eccarb Sanger und Seter innig eins geworben waren, trennt fich bei Ernger wieber ber Sanger vom Geber wenigstens fo weit, baf er feine Delobien für fic allein und nicht im Rusammenbang mit ihrer barmonischen Ausgeftaltung erfindet, biefe vielmehr erft fpater ale Geter binguthut. Damit begrunbet er eine neue Richtung. Mis Seber bält er übrigens bie frühere Art bes Tonfates fest, nur bag fein Gas nicht eine fünstliche Stimmenverwebung, sonbern gang einfach und folicht ift, meift fur vier Stimmen. Dabei wendet er - und bieß ift neu bei ihm - nicht, wie bie jungern Benoffen ber preufischen Confdule, blos gur Einleitung und jum Schluft bes Gefangs bas Inftrumentenfpiel an, fonbern gefellt es in gleich: zeitiger Berbinbung bem Befang felbit bei, fo bag meift zwei Beigen und fünf Bofaunen bei ibm ben vierftimmigen Gefana Es ift bieß icon ein Berfuch, ben Gemeinbegefang bealeiten. in's Runftgebiet zu erheben, babei aber ben firchlichen Runftgefang ber Gemeinbe fafilich zu erhalten.

Erligers Melvbien beuten, so sehr er noch auf ber Seite bes Alten steht, schon auf eine neue Zeit hin, in ber die kirchelichen Tonarten allgemach erlöschen und aufhören, schöpferisches Gesetz für Sänger und Setzer zu seyn; die weiche Tonart schlägt schon vor ber harten vor, sie haben baher auch jene kräftige Färdung nicht mehr, welche die ältern Melodien auszeichnet und die ihnen die mit dem Rhythmus der Volksgesänge vereinte Tonart des alten Gregorianischen Kirchengesangs verlieh. Es fängt daher dei ihm auch die eigenthumliche rhythmische Mannigsfaltigkeit des ältern Volksgesangs zu schwinden an, odwohl gerrade diese sich am ehesten noch erhält. Es sind seine Melodien noch aus der kirchlichen Polksgemeinde könende, lebendige Nachtlänge der alten Kirchenweise, denen aber freilich die Urkraft gebricht.

In ahnlicher Art, nur bag bie tirchlichen Conarten bei ihnen mun immer mehr erlöschen, wenn gleich ber belebte Bollerhuthsmus am längsten sich noch erhält, sangen und sehten zwei jungere Berliner Contuntier:

Sinte, Jatob, geboren 4. September 1622 gu Bernau in ber Mart, mar musicus instrumentalis, wie er fich felbst nannte, ober Stabtzinkenift in Berlin, mo er auch als bochbetagter Greis von 80 Rahren 5. Mai 1702 ftarb. Der Buchruder Christoph Runge benütte ihn als einen vorzüglichen Contrapunktiften nach Crugers Tob für bie mufikalische Ausstatung ber weitern Ausgaben ber Praxis piet. mel. Ramentlich er 12. Ausgabe vom Rahr 1666, welche bem Churfurften Frierich Wilhelm gewihmet ift, bat Singe eine namhafte Anzahl igner Melobien beigefügt in einem besonbern Unhang mit ber leberschrift: "Funfunbsechzig geiftreiche epiftolische Lieber uf alle Sonn: und bie furnehmften Festtage burch's gante Jahr." Bon biesen, unter welchen fich 56 Epistellieber bes Mart. Opis 10m Jahr 1624 befinden, ericbien bann eine mit Instrumentaljegleitung vermehrte, fonst aber in ben Weisen und beren Barmonisirung unveränderte besondre Ausgabe unter bem Titel:

"Mart. Opigens... epistolische Lieber mit 1, 2, 3 ober 4 Bocalflimmen und 2 ober mehr Instrumenten nach Belieben samt bem
Generalbaß. Auf mancherlei Art sowohl in ben Kirchen, als in
ben Privathäusern zu musiciren, als auch von ben musicis instrumentalibus zum Abblasen zu gebrauchen. Mit einer Zugabe von
3 Concerten componirt und Gott zu Ehren an's Licht gegeben von
Jacob Hinge, musico instrumentali ber Stabt Berlin. Dresben
und Leipzig. 1695."

Und als hinte bann nach bem im Dezembet 1681 erfolgen Absterben Runge's für bie von Dav. Saalfelb und hernach on bessen Bittwe in Berlin fortgesetzen Ausgaben ber Praxis iet. mel. bis zur 28. vom J. 1698 bie musitalische Ausstatung besorgte, erschienen biese Epistolischen Lieber in Berbindung it den Evangelien-Liebern Joh. Heermanns, zu enen er nun gleichfalls Melodien und Tonsätze lieferte, als bes mbrer sechster Theil (Nr. 1073—1194) förmlich einwerleibt r für den Privatgebrauch bestimmten reichhaltigen 24. Ausgabe r Praxis piet. mel. vom J. 1690\*\*), welche den Titel hat:

<sup>\*)</sup> Quellen: Speners Leichenprebigten. Ebl. 12. S. 218 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schon in ber noch von Runge felbst für den Rirchengebrauch rausgegebenen Ausgabe von 1667 (einem sonft völligen Abbruck ber m 1666) erscheinen sie ohne jenen besondern Titel zwar noch als Ansung, aber mit fortlausenden Zahlen der Lieder-Rumern (642—710) und Register ganz und gar mit andern Lieder eingereiht.

"Praxis pietatis melica . . . . orbentlich jusamen gebracht unb nun-mehr mit Job. heermanns Evangelien bis 1220 Gefangen (unb 387 Melobien) vermehrt. Jeso mit vielen neuen Stimmen vermehret und verbeffert von Jac. hinten. 1690."
Sier find 17 Melobieu am Enbe bes Tenors und Baffes mit

Hinhes Namenschiffre J. H. bezeichnet, wobet aber zweiselnet bleibt, ob fich dieß nicht blos auf das Arrangement ober die Harmonistung bezieht. Davon haben sich zwei, übrigens schon im Lüneburger G. von 1686 besindliche, Melodien die heute noch im frechlichen Ge-Brauch erhalten:

"Gieb bich gufrieben und fen fille" - von Gerharbt.

1667.

c b as g g f g es d - aus C-moll.

Alle Deniden muffen fterben" -- von Albinus. 1652. (986. III, 397.)

gogagfec - Ueberarbeitung ober Bariation ber vielfach Rofenmuller zugeschriebenen Del. a d a hag fis fis.

Ebeling\*), Johann Georg, geboren um's Jahr 1620 gu Lüneburg, war seit Februar 1662 ber unmittelbare Nachfolger Joh. Crugere im Musitbirectorat an ber St. Ricolaitirde au Berlin und zugleich Schul-College am Symnafium gum grauen Rlofter, nachbem er fich burch herausgabe ber "Archaeologiae Orphicae sive Antiquitates musicae. Stettin, 1657," als aclehrter Rufitforicher betannt gemacht batte. Im Jahr 1868 tam er ale Professor ber griechischen Sprache und Dictunft an bas Symnafium nach Stettin, wo er zugleich Cantor und Lehrer ber Mufit mar und 1676 ftarb. Er verfaßte mehrere Gebichte \*\*)

<sup>\*)</sup> Quellen: Stammii programma funebre in obitum J. G. Rhelingii. Gymn. Carol. Prof. mus. Stettin, 1676, - Neue Berliner Monatsfartft. 1809. Seft 2. S. 347.

<sup>\*\*)</sup> Unter ben gebrudten Beileibebezeugungen in ber Trauerichrift: "Castae castissimorum manium inferiae u. f. w. Berol. 1667." finbet fich 3. B. ein schines Trauergebicht von ihm vom 24. gebr. 1667 auf ben Tob eines Docterleins bes Burgermeisters Mich. Zarlang in Bevlin, Margaritchen. Er beginnt mit ben Borten: "Euch betrübt mobl febr mein Scheiben" und foliegt mit ben brei Strophen :

In ben enbelosen Freuben Such ich nur vergnügt zu sehn; Da weiß man von teinem Leiben, Da man fühlet teine Bein. 3d geh aus ber Eitelfeit Und verlaffe Leib und Freub. Ewig hier bei Jefu leben, Beiger nur Beftanbigfeit,

var will Begeifterung für die wunderbare Kraft ber Ton-, bie er .. ein zeitliches Bunberwert" neunt, bas ber Berr inem geift = und göttlichen Befen verorbnet, bas ibm nicht ein tagliches Opfer im Beiligthum ift, sonbern auch von Engeln in einem ewigen Dreimalheilig unaufhorlich bor : Guabentbron geubt wirb." Darum wandte er auch allen gur Debung bee Rircheugefange an, beffen Berfall er im 1667 mit ben Worten beklagte: "Ach! eine gute Beit war ie, als in Stabten bie feinen ehrbaren Burger Gott au e, ihnen jur geiftlichen Beluftigung Conn : unb festlage in n auf ben Choren mit erschienen, bisweilen felbft allein ibre lichen Stimmen boren flegen, bisweilen mit ein fingen bulbamit, mas fie in ber Jugend gelernt, auch im Alter gu 8 Ehren gebrauchen wollten. Summa Summarum, es war leuchteter Sinn und b. Wohlgefallen an driftlicher Dinfit. bas ift alles weg und babin, altvätterische Mobe" u. f. w. feine gange musikalische Thatigkeit \*) concentrirte er auf bie bmudung ber Lieber bes von ihm bochverehrten Brebigers iner Nicolaitirche, bes Diaconus B. Gerharbt, welche er in mtem Einvernehmen mit ihm, 120 an ber Bahl, ale in Befammtanogabe 1666 und 1667 in 10 Rlein-Folio-Befiit je einem Dutend Liebern unter ber Auffchrift : "B. Gergeiftliche Andachten" jum Drud beforgte, inbem er jebem

> Ihr alleine fich ergeben, Das erwecket lanter Freub. Wo er ift, ba bin and ich Und wir leben ewiglich.

Drumb verachtet biefes Leben Sampt ber Unbeftanbigfeit, Soll Guch Gott balb überheben Aller Sorge, Müh und Streit. Bott vergniget nur allein, Bei ibm fann man ficher febn.

<sup>)</sup> Es finden fich von ihm nur noch zwei Tonschöfnungen vor, — Joncert. Berl. 1662." und ein sechsstimmiger Tonsat unter bem "Letter Theil des 81. Pfalm (B. 11—13.), aus welchem der Leichzgenommen bei der feierl. Beisetzung der Freifrau Anna Maria v. am 26. Febr. 1665 in St. Nicolai, mit 4 Singstimmen, wegen Landestrauer ohne Orgel ober Regal zu singen gesetzt und wach enem Leichensermon dienstfertig abgefungen. Berlin. 1666.

112 Bierte Periode: Abicon. 1. 3, 1648-1680. Die luth, Rirche.

Liebe eine vierstimmige, mit 2 Beigen begleitete Melobie beis fügte (bie Instrumentalbegleitung erschien in besondern Notenheften).

Diese ber Oberstimme zugetheilten 120 Melobien sind bis auf 7 alle von ihm selbst erfunden, mahrend die Harmonie bei allen ohne Ausnahme sein Wert ift. Nachdem sammtliche hefte erschienen waren, gab er sie bann als ein ganzes Buch in Kleins Folioformat heraus unter bem Gefammttitel:

"B. Gerhardi geiftliche Andachten, bestehend in 120 Liebern, aus hoher "und vornehmer herren Anforberung in ein Buch gebracht" u. s. w. (j. Bb. III. S. 321.) "Also dugendweise mit neuen" (unter hindurechnung ber Instrumentalbegleitung) "sechsstimmigen Melobenen "gezieret. herausg. und verlegt von J. G. Ebeling, ber Berlinis", ichen hauptstrehen Musikbirector. Berlin, bei Chr. Kunge. 1667."

Als Ebeling nach Stettin übergesiebelt war, gab er bort 1669 bei Dan. Starken, bes R. Symn. Carol. in Alten Stettin Buchbruder, eine neue, für ben allgemeinen Gebrauch bestimmte Octavausgabe mit Zurichtung ber Lieber auf alle Sonnt tage und gewisse Zeiten im Jahr und einer Widmung vom 1. Dez. 1669 heraus unter bem wesentlich gleichen Titel, ben er jeboch 1670 und 1671 in ben Titel: "Evangelischer Luftgarten Herrn Pauli Gerhards, gewesenen wohlverdienten Predigers in Berlin" umwandelte.\*)

Bon ben 113 Ebeling'schen Melobien zu Gerharbts Liebern haben sich jeboch verhältnismäßig nur wenige in ber Kirche einsgebürgert, am meisten noch bie für Lieber, welche von Gerharbt nicht auf bekannte Melobien versaßt waren, sonbern einen neuen Strophenbau haben. Bu nennen sinb:

"Der Tag mit feinem Lichte" - Abenbsegen.

dgahdag — im III. Dupenb. 1666.

"Die gulbne Sonne voll Freub unb Bonne" - Morgenfegen.

ccdcbacbgagf - im III. Dugend. 1666.

<sup>\*)</sup> Aeber eine britte, nach seinem Tob erschienene Ausgabe, vgl. Bb. III. S. 321. In ber "neu vermehrten geiftl. Wasserquelle (von Bastlius Sortsch). Berlin, bei Chr. Runge. 1672." finden fich alle 120 Lieber "nebst ihren zugehörigen rechten", b. i. burch ben Gebrauch autorifirien "Beisen".

"Gieb bich gufrieben und fen ftille" - Erofilieb.

dfgabcagf - im I. Dupenb. 1666.

"Sowing bich auf zu beinem Gott" - Eroft in fcwerer Anfechtung. 1653.

d fis a a h cis d (anberwarts für bie Anfangszeile varitrt: a c h a h cis d).

im Freylingh. G. 1704. entlehnt für:
"Chrifte wahres Seelenlicht" — von Christoph Pratorius, Abvokat in Stendal.

"Barum follt ich mich benn gramen" — chriftl. Freubenlieb. 1653.

fgagacdc - im II. Dugenb. 1666.

Bei Ebelings Melodien ist manche Grundtonart schon im modernen Sinne behandelt; es erscheinen schon ganz unsere harten und weichen Tonarten, die sich nicht in Folge ihrer Tonverhältsnisse, sondern durch die Tonstuse, auf der ihr Grundton erscheint, unterscheiden. Der belebte Bolkschhthmus jedoch hat sich in ihnen noch ziemlich erhalten, jedoch so, daß manche bereits das Gepräge von geistlichen Arien haben. Nur bei 55 berselben waltet der gerade Takt vor. Auch dei Ebeling herrscht die Gabe der Melodienersindung vor; sein Tonsah ist, obwohl er an manchen Stelelen fehlerhaft und unrein sich darstellt, klangvoll und belebt und in Entsaltung der Melodien dem Erüger'schen Tonsah noch vorzuziehen. Wit Erüger theilt er auch die Instrumentalbegleitung, welcher er aber, minder geschick, nicht selten die gute Stimmführung opfert.

Mit biesen Berlinischen Sängern steht auch noch auf bersels ben Mittelstuse zwischen alter und neuer Kunstrichtung ein hams burger Sänger, ber zwar nicht wie sie noch burch vollsmäßige und rhythmisch belebte Haltung ber Melobie auf bem Boben ber alten Zeit fußt, bagegen aber weit mehr benn sie ein Berständsniß für die alte kirchliche Tonkunst und ein entschiedenes Besmühen, sie anzuwenden und ihren Lebenskeim zu erhalten, zeigt. Es ist —

Selle (Sellius), Thomas upren 23. März 1599 in ber sächstichen Stadt Brbig. Nachmiet zuerst Rector zu Weßelingburen in Dithmarschen und bung keit 1624 zu Heibe gewesen war, wurde er um's J. 1636 als Cantor nach Ihehoe in \*\* 6 6, Kirchentieb IV.

Holstein berufen. Bon ba erhielt er, butch verschiebene Berke geistlichen und weltlichen Inhalts, die er in ber von Italien aus beliebt geworbenen "Concertart" zu Tage geschafft hatte"), bereits rühmlich bekannt, im Jahr 1641 einen Ruf nach hamburg als Stadt-Cantor, Canonicus minor und Musikvirector an der Domskirche. Dieses Amt bekleibete er bann noch 22 Jahre lang it größtem Ansehen, von seinen Zeitgenossen, neben Schütz, Schelbt und Schein auch noch den berühmten musikalischen "S" beigez zählt, bis an seinen 3. Juli 1663 eingetretenen Tob.

Er schloß sich auf's entgste an Joh. Rift als seinen Lieblingsbichter und vertrauten Freund an. Deffen Lieber schmudte er mit 110 Melobien, und zwar —

1. Die "sabbathische Seelenlust" vom J. 1651 (f. 86. III, 219) mit 58 Melobien, von welchen firchliche Berbreitung fanden:
"Auf, auf, ihr Reichsgenossen" — Abventsgesang.

addcbaa

"heut ift ber Tag ber Freuben" - Oftergefang.
d a d cis d e e

2. Die "neuen muficalifden Festanbachten" vom 3. 1655 (f. Bb. III, 220) mit 52 Melobien, von welchen heute noch Geltung haben:

"Nun gibt mein Jefus gute Racht" - Baffionslieb.

cchagcde

("D herrliche (fröhliche) Stunben, o herrliche Zeit" Dfterlieb: Im Fredlingh. G. 1714 übergetragen auf:
("D Urfprung bes Lebens, o ewiges Licht" — von Roitfc. 1703.

cggfecgahch

"Berbe Licht, bu Stabt ber Beiben" - Ericheinungefeft-

gbdbcbag.

Ueber biese Selle'schen Melobien hat Rist in der Vorrede zu den Festandachten das anerkennende Urtheil ausgesprochen: "Es hat sie der fürtrefsliche und berühmte Herr Thomas Sellius, des musikalischen Chores der sämmtlichen Kirchen in der Stadt Hamburg Führer und Regionne mein fast bei die 24 Jahre hero alter und bekannter Freugl hamben wohl, anmuthig, kunstlich

<sup>\*)</sup> Er gab 3. B. heraus Latrcabische Hirtenfreube, barin 10 neue weltliche, mit luftigen, amouresischen Texten gezierte Pastorellen begriffen", aber auch "zehn geistliche Concertlein" und ein "liber concertuum latinorum sacrorum."

und geschicklich gemacht, bag fie benjenigen, welche bie Runft recht verfteben, ein sonberbares angenehmes Bergnugen geben und ertbeilen werben." Inbem Rift bann aber noch im Besonbern bas Prabitat "geschidlich" bamit begründet, bag "mohlgebachter Ruficus mit ben Sangweisen fich febr wohl und gar vernünftig nach Text und Worten bat gerichtet und geschicket", beutet er an. wie ber Sanger von ihm als Dichter zu ber Richtung auf Wortausbruck und Zierlichkeit hingebrangt murbe und feine Melobien auf biefe Beife bei aller Haltung und Gemeffenheit, woburch fie fich zu ihrem Bortheil vor vielen ihrer Beit bemerklich machen, ju kunftlich gerathen find. Sie erscheinen in ber That bei schwierigen Tonverhaltniffen, dromatischen Intervallen und bergleichen für bie Rirchengemeinbe im Groken und Bangen ju fower und minder faklich; auch mangelt ber größern Debrzahl ber belebte Bolferhythmus. Unter ben 58 Metobien ber b. Sabbathluft geboren 48 bem geraben Takt an. So fehr Selle aber auch im Sinne ber neuern Tonkunst empfunden hat, ein fo lebhaftes Befühl und inniges Berständnig batte er boch noch für bie ältere Lontunft , bag er recht gefliffentlich an bie außern bertommlichen Buge ber Rirchenweise fich hielt und bie Zierlichkeit und Genauigfeit bes Ausbruds im Gingelnen mit ber Feier und bem Ernft ber firdlichen Tonarten vereinigte.

Frant, Michael, ber Coburger Dichter, welcher zu ben 36 Liebern feines "geistlichen Harpffenspiels. Cob. 1657." eigene vierstimmige Melobien gefertigt hat (Bb. III, 440), von welchen zum Tirchlichen Gebrauch tamen:

"Ach! wie nichtig, ach wie flüchtig".

e fis g g a a h h — in Erügers 10. Ausg. ber Praxis piet.

mel. 1661. und in Erts Choralb. für evang. Kirchen.
Berl. 1863.

"Rein Stündlein geht bahin".
b b as g g f - in Crugers Praxis piet, mel. Berlin. 1703.

und in Freylingh. G. 1714., so wie in Erts Choralbuch. Berlin. 1863.

Sonft fanben seine Melobien wenig Untlang.

Je mehr wir nun aber in bie zweite Halfte bes fiebengehnten Jahrhunberts eintreten, besto mehr zeigt

fich bas moberne Beprage und bas Mebergewicht ber nenen Kunftrichtung, woburch fich allmählich eine Kluft befestigt zwifchen bem Liebergefang ber Confunftler biefer Beit und bem urfprunglichen Boltogefang, ber alten Grundlage bes evangelifden Rirden-Dem begegnen wir hauptfachlich bei ben meiften Sangern bes Rift'schen Sangertreifes. Wenn gleich bie Delos bie fich bei ihnen einigermaßen noch an bie bichterifche Form, an bie Strophe, anschlieft, und bas Liebhafte, bie Liebform, noch nicht gerftort wirb, so berricht boch bei ihnen bie musikalifche Deklamation, bie Richtung auf Wortausbrud und Bierlichkeit, ber bie neue Contunft nachtrachtet, so fehr vor, bag bei ihnen je langer je mehr bas Beprage mahrer, vollegemager, aus bem Bemeinbegefühl beraus gefungener Melobien verloren geht. Großen Antheil hieran hatte auch bie Art ber fpatern Lieber Rifts, bie fie befangen, und bie meift blos Belegenheitsgebichte auf alle mögliche befonbere, blos vorausgefeste Lebensverhaltniffe maren, fo wie bie Manier Rifts, seinen Sangern blos bie erfte Stropbe mitzutheilen, wo fie bann gerabe nur ben besonberften Bugen ber erften Strophe nachgiengen und fo tein melobifches Begenbilb bes gangen Liebs im achten Sinne gestalten tonnten, weghalb auch bie fo geschaffenen Melobien teinen Gingang bei ber Gemeinbe fanben und von 629 Melobien, bie ju Rifte Liebern gefertigt murben, nach Abrechnung ber 18 Schop'ichen Melobien, blos 10 in firdlichen Gebrauch tamen.

Hieher gehören nun also zunächft bie weitern Rift'schen Sänger\*), bie fast alle ber "neuen himmlischen Lieber sonbersbares Buch" vom J. 1651 (f. Bb. III, 218) musitalisch aussgestattet haben, nämlich:

Stabe, Sigmund Gottlieb ober Theophilus, "ber Nürnsberger Apollo" genannt, geboren 1607 in Nürnberg, wo sein Bater, Johann Stabe, bis an seinen 1634 erfolgten Tob Orgasnist an ber Sebalbuskircherwätz. Im Jahr 1635 erhielt er, während Balentin Drezel ber Nachfolger seines Baters an St.

<sup>\*)</sup> Ueber Joh. Schop, ben Sanger ber himmlischen Lieber Rifts bom Jahr 1641 unb 1642 vergl. Bb. III, 272 ff., und über Thomas Selle, ben Sanger ber sabbatbischen Seelenluft und ber neuen must- kalischen Festanbachten vom J. 1651 und 1655, vergl. S. 113 ff.

Sebalb wurde, die Organistenstelle an ber Lorenzerkirche, die er auch bis an seinen 1655 eingetretenen Tob 20 Jahre lang mit Ruhm und Shren betleibet bat. Er mar zugleich ein gelehrter Forscher auf bem Gebiet ber Musikgeschichte, wie er benn auch einsmals, ale Mich. Dilherr 28. Mai 1643 eine Festrebe über ben Anfang und Fortgang ber Mufit hielt (f. Bb. III, 514), ben 150. Bfalm mit verschiebenen alten Inftrumenten ber Ebraer begleitet gur Aufführung brachte. Auch fcbrieb er eine turge Anleitung jur Singtunft unter bem Titel : "rudimentum musicum. Norib. 1636, 1648." Der altern Richtung trug er noch Rech: nung burch Berausgabe ber "Rirchengefang, Bfalmen und geiftlichen Lieber von WI. Berrn Joh. Leo Safler von Nurnberg auf bie gemeinen Melobeven mit 4 Stimmen simpliciter gefett. Mürnb. 1637." Unter ben 88 Tonfagen bicfes Bertes finben fich ben Sagler'ichen Confaben 5 von ihm und 11 von feinem Bater über Melobien, bie haftler nicht bearbeitet hatte, beigefügt - Nachflänge bes 16. Jahrhunderts. Bereits aber im 3. 1630 batte Stabe ben welfchen recitativischen Styl felbft auf bekannte Rirchenmelobien, g. B. "D Chrifte, mahrer Gottes Sohn" -"Berr Refu Chrift, bu bochftes But" - "Ach Gott und Berr" "Ach bleib mit beiner Gnabe" angewenbet in feiner "herzens-Eroft-Musica geiftlicher Mebitationen mit einer Stimme neben bem Basso continuo. Murnb. 1630." (12 Lieber.) Cbenfo behandelte er gang recitativisch 12 Lieber, unter welchen bas erfte ber epiftolischen Lieber bes Mart. Opit: "Auf, auf, bie rechte Beit ift bin" fich befant, in feinem "geiftlicher Mufica Rlang. Rurnb. 1639." Er war es auch, ber bie in Inftrumentenspiel und Befang bestehenbe Begleitung geliefert hat zu ben geiftlichen halb-Dramen ober beklamatorischen Acten bes Joh. Rlaj, bie in ber St. Sebalbustirche nach geenbigtem Gottesbienft gur Auffuhrung tamen (f. Bb. III, 476), g. B. gu bem 29. Marg 1645 aufgeführten "leibenben Chriftus", worüber ausbrudlich bezeugt ift: "es find bie Chore von bem tunftberühmten Beren Staben mit anmuthigen und belebenben Meloben befeelt worben." Go bat er benn auch gang im Beifte ber auf musikalische Detlama ton und Wortausbrud gerichteten neuern Tontunft 10 Mel obien geliefert ju ber erften Abtheilung bes fonberbaren Buchs

112 Bierte Periade. ADidyn. I. 3. 1648-1680. Die luth, Rirche.

Liebe eine vierstimmige, mit 2 Geigen begleitete Welobie berfügte (bie Instrumentalbegleitung erschien in besondern Notenheften).

Diese ber Oberstimme zugetheilten 120 Melobien finb bis auf 7 alle von ihm selbst erfunden, mahrend die harmonie bei allen ohne Ausnahme sein Wert ift. Nachdem sammtliche hefte erschienen waren, gab er sie bann als ein ganzes Buch in Klein: Foliosormat heraus unter bem Gesammttitel:

"B. Gerhardi geiftliche Andachten, bestehend in 120 Liebern, aus hoher "und vornehmer herren Ansorberung in ein Buch gebracht" u. s. w. (s. Bb. III. S. 321.) "Also bubendweise mit neuen" (unter him zurechnung ber Instrumentalbegleitung) "sechsstimmigen Melobeben "gezieret. herausg. und verlegt von J. G. Ebeling, ber Berlim, "ichen hauptstrehen Musikbirector. Berlin, bei Chr. Runge. 1667."

Als Ebeling nach Stettin übergesiebelt war, gab er bont 1669 bei Dan. Starken, bes K. Symn. Carol. in Alten Stettin Buchbrucker, eine neue, für ben allgemeinen Gebrauch bestimmte Octavausgabe mit Zurichtung ber Lieber auf alle Somstage und gewisse Zeiten im Jahr und einer Wibmung vom 1. Dez. 1669 heraus unter bem wesentlich gleichen Titel, ben er jeboch 1670 und 1671 in ben Titel: "Evangelischer Lustgarten Herrn Pauli Gerhards, gewesenen wohlverbienten Predigers in Berlin" umwanbelte.\*)

Bon ben 113 Ebeling'schen Melobien zu Gerharbte Liebern haben sich jedoch verhältnismäßig nur wenige in ber Kirche einsgebürgert, am meisten noch die für Lieber, welche von Gerharbt nicht auf bekannte Melodien versaßt waren, sondern einen neuen Strophenbau haben. Bu nennen sind:

"Der Tag mit feinem Lichte" - Menbfegen.

dgahdag - im III. Dupenb. 1666.

"Die gulbne Sonne voll Freub und Bonne" - Morgenfegen.

ccdcbacbgagf - im III. Dubend. 1666.

<sup>&</sup>quot;) Ueber eine britte, nach seinem Tob erschienene Ausgabe, vgl. Bb. IH. S. 321. In ber "neu vermehrten geiftl. Wafferquelle (von Bafilius Hrifch). Berlin, bei Chr. Runge. 1672." finden fich alle 120 Lieber "nebft ihren zugehörigen rechten", b. i. burch ben Gebrauch autoristres "Beisen".

"Gieb bich gufrieben und fen ftille" - Eroftlieb.

dfgabcagf - im I. Dugenb. 1666.

"Sowing bich auf zu beinem Gott" — Troft in schwerer Anfechtung. 1653.

d fis a a h cis d (anberwarts für bie Anfangszeile varitrt: a c h a h cis d).

im Freylingh. &. 1704. entlehnt für: ,Chrifte mahres Seelenlicht" — von Chriftoph Pratorius, Abvotat in Stenbal.

"Barum follt ich mich benn grämen" — chriftl. Freubenlieb. 1653.

fgagacdc - im II. Dutenb. 1666.

Bei Ebetings Melodien ist manche Grundtonart schon im modernen Sinne behandelt; es erscheinen schon ganz unsere harten und weichen Tonarten, die sich nicht in Felge ihrer Tonverhälts nisse, sondern durch die Tonstuse, auf der ihr Grundton erscheint, unterscheiben. Der belebte Boltsrhithmus jedoch hat sich in ihnen noch ziemlich erhalten, jedoch so, daß manche bereits das Gepräge von geistlichen Arien haben. Nur bei 55 derselben waltet der gerade Takt vor. Auch dei Ebeling herrscht die Gabe der Melozbienersindung vor; sein Tonsah ist, obwohl er an manchen Stelzlen sehlerhaft und unrein sich darstellt, klangvoll und belebt und in Entsaltung der Melodien dem Eräger'schen Tonsah noch vorzuziehen. Mit Erüger theilt er auch die Instrumentalbegleitung, welcher er aber, minder geschickt, nicht selten die gute Stimmfühzrung opfert.

Mit biesen Berlinischen Sängern steht auch noch auf berselsben Mittelstuse zwischen alter und neuer Kunstrichtung ein hamsburger Sänger, ber zwar nicht wie sie noch durch vollsmäßige and rhythmisch belebte Haltung ber Melobie auf bem Boben ber ilten Zeit fußt, dagegen aber weit mehr benn sie ein Verständzis für die alte kirchliche Tonkunst und ein entschiedenes Besnühen, sie anzuwenden und ihren Lebenskeim zu erhalten, zeigt.

Selle (Sellius), Thom weren 23. März 1599 in er fachfischen Stadt Zörbig. Pack in er zuerst Rector zu Weßelingburen in Dithmarschen und banik eit 1624 zu Heibe gewesen war, wurde er um's J. 1636 als Cantor nach Ihehoe in

118 Bierte Periobe. Abfon. I. 3. 1648-1680. Die luth. Rirche.

neuer himmlischer Lieber Rifts vom J. 1651, von welchen folgenbe einige Berbreitung fanben:

- "D ftarter Gott, bu laffeft recht" bei einem Gewitter.
  - chagagfe. (Bergl. Sohrs mufital. Borfcmed. Rageburg. 1683.)
- "Bie groß, o Gott, ift beine Dacht" in großem Ungewitter, Donner und Blig.

## ggagchag.

Auch als Sänger bes geseierten Nürnberger Prebigers Mich. Dilherr, bem er 19 Lieber mit Melobien geschmuckt hatte, versöffentlichte er eine Liebersammlung unter bem Titel: "Seelen: musik Geist= und Trostreicher Lieber. Nürnb. 1644." (Bergl. Bb. III, 516.)

Meier\*), Beter, ein halbtauber Hamburger Rathsmusitus, welcher 1651 50 weltlich erotische, meist aus bem Französischen, Italienischen und Spanischen übertragene Lieber Rists unter bem Titel: "Des eblen Daphnis auß Cimbrien besungene Florabella" mit Melobien "ausgezieret und herausgegeben" hat, lieferte auch brei Melobien zu ber dritten Abtheilung des sonderbaren Buchs neuer himmlischer Lieber Rists vom Jahr 1651, von welchen zu nennen ist:

"D Gott, ber bu mit eigner Sanb" — Lieb frommer driftlichen Cheleute.

## dcbabcabba.

In bemselben Jahr hat er auch "Geistliche Musitalische Klags und Trosssprüche (Hiob 3, 20, — Psalm 42, 1. 2. — Ps. 88, 14.) mit 3 ober 4 Stimmen samt einem Basso continuo in die Musit verseht" herausgegeben. Später zeigte er sich auch als geistlicher Sänger bes Dr. Joh. Balth. Schuppius, Pfarrers an St. Jatob in Hamburg (s. Bb. III, 451 ff.), besen "Morgens und Abendlieber" und bessen "Passsons, Buß, Tross und Danklieber" er im J. 1655 mit seinen Melodien gesschmudt hat, und bes Philipp v. Zesen, bessen "geistliche Seeslenlust. Amsterd. 1657." er musitalisch ausgestattet hat. Dem

<sup>\*)</sup> Quellen: J. Molleri Cimbria literata, Hauniae, Tom. I. 1744. S. 402.

Der lith, Airdengesang. 3. Kortfamp. D. Pape. 3. Praterius. 119

lettern hatte er zuvor schen auch weltliche Weisen zu seinen "bichterischen Tugenb = und Liebesflammen. Hamb. 1651." gesichaffen. (Bgl. Bb. III, 242.)

Kortkamp, Jakob, Organist an ber St. Gertrubenkirche in Hamburg, lieferte im J. 1651 vier Melobien zu ber britten Abtheilung bes sonberbaren Buchs neuer himmlischer Lieber, bie aber keinerlei Berbreitung fanben.

Pape, Heinrich, Organist zu Altona, ein Schüler bes Groß-Orgelmeisters Jakob Prätorius an der St. Beterkirche in Hamburg und Schwager Rists, lieferte 2 Melodien zur dritten Abtheilung des sonderbaren Buchs neuer himmlischer Lieder vom J. 1651, von denen sich übrigens keine weiter bekannt gemacht hat, und 19 ohne allen Anklang an Kirchentonarten, aber sehr seierlicher, ernster und fast düsterer Art, zu den "Passonsandaten" Rists vom J. 1648, von welchen in kirchlichen Gebrauch kam:

"Bleiches Antlit, sey gegrüßet" — 7. Anbacht am Kreuze an bas h. Antlitz Jesu.
d e f. g a a g f. (Bergl. Crügers Praxis piet. mel.
1690.)

Bratorius, Jatob, geboren zu hamburg im J. 1600, ein Sohn bes berühmten Hieronymus und Entel bes Jatob Bratorius (vgl. Bb. II, 364). Er tonnte feinen Bater balb in ber St. Jatobefirche beim Orgelfpiel unterftugen und jog bann als fechzehnfahriger Jungling mit Beinrich Scheibemann nach Amfterbam zu bem großen Orgelmeister Beter Sweelint, wofür ber hamburger Rath bie Salfte ber Roften bezahlte. Nach seiner Beimtunft murbe er noch ju feines Batere Lebzeiten Organist an ber St. Beterefirche und nach beffen Tob am 27. Jan. 1629 fein Nachfolger als Organift an St. Jatob und St. Gertrub. Er foll gang feines Meifters Sweelints Sitten und Geberben angenommen und ein gewiffes hohes, gravitätisches Wefen und aukerfte Rettigfeit in all feinem Thun gezeigt haben. eine Luft gewesen, ibn an ber Orgel nicht blos zu hören, fonbern auch zu feben, benn er foll ben Leib ohne fonberliche Bewegung gehalten haben. Er ftarb am 26. Oft. bes Jahre 1651, in welchem gerabe auch feine gehn Melobien gur vierten Abtheis lung bes "fonberbaren Buchs neuer himmlifder Lieber", welche Im Jahr: 1663 erfchien er auch noch als Sanger Jotob Schwingers, bessen zu Hamburg gebruckte "geistliche Geekenangst" er wit Melobien geschmuckt hat. \*)

Golerus, Martin, geboren um's Jahr 1620 in Dangig, lebte in ben Jahren 1660 und 1661 ju hamburg, wo er unter bem Namen "Musophilus" in ben eben bamale von Rift neu geftifteten Elbichmanorben aufgenommen murbe. Bon Samburg tam er ale Capellmeifter in bie Dienfte bee Bergoge Auguft bon Braunfdweigeluneburg, welchen Rift ben "einzig mahren Phobusunfres gangen Teutschlands" nannte. Um's Jahr 1670 trat er bann ale Capellmeifter in Bolfteinische Dienste über, und ans biefen jog er fich julebt im Alter nach hamburg gurud, wo er hochbetagt um's 3. 1703 ober 1704 ftarb. Er lieferte zu ber wit 27 Liebern vermehrten neuen Auflage ber Rift'ichen Baffionsandachten vom 3. 1648, betitelt: "Neue hochbeilige Baffionsanbachten. 1664." (val. Bb. III, 221) 46 Melobien und barunter much für bie altern 19 Lieber ber ersten Ausgabe, bie Pape beveits mit Melobien geziert hatte. Bon biefen Coler'ichen Delo: bien fanben 10 Aufnahme in ben beiben mit Borrebe von Saubert und Teuerlein ericbienenen Rurnbergifchen G.G. von 1677 und 1690, 3. B.:

"Liebste Seel, erkenne boch" — von ber Führung Christi aus bem Saal bes Hohenpriesters in ber Diener Beigemach.
g fis g a h h a.

Raum von biesen, geschweige benn von ben anbern zeigt fich aber eine Spur in sonstigen geistlichen Melobienbuchern.

Die Melobien haben nun vollends ben rhythmischen Bechsel und fast jeden Anklang an eine kirchliche Tonart verloren; ber gerade Takt und die weiche Tonart herrschen unbedingt vor.

Daffelbe moberne Gepräge tragen auch bie Melsbien ber Nürnberger, mit bem Begnesischen Blumenorben in Berbindung ftebenben Sänger.

Den Zusamenhang mit ben Rift'schen Sangern reprasentirt

<sup>\*)</sup> Er gab auch eine Spinmlung geistlicher Gefänge heraus unter bem Litel: "Timor Domini, optima mentis humanae cum divina harmonia, variis, tum vocibus, tum instrumentis musicis, harmonice proposita."

ber Lorenzer Dragnift Sigmund Gottlieb Stabe, ben wir bereite G. 116 ff. ale Sanger ber Lieber Rifte in ber erften Abtheilung feines fonberbaren Buche neuer himmlifcher Lieber bom 3. 1651 und jugleich als Sanger Dilherr'ider Lieber tennen ae-Neben ihm ftanb in Nurnberg lernt baben.

Rinbermann\*), Johann Erasmus, Organift an St. Megibien, geboren in Nürnberg 29. Marg 1616 und gestorben baselbst 14. April 1655. Er hat bie evangelischen Schlugreime, mit welchen Mich. Dilherr \*\*) als Pfarrer an St. Gebalb feine 1649-1651 abgehaltenen Bredigten geschloffen batte, für bie hausanbacht in Melobien gebracht und biese bann mit leicht ausauführenden Tonfaten 1652 in Drud gegeben.

Rinbermann wurde ber tontunftlerische Bater einer gangen Reibe von Nürnberger Organisten und Sangern, welche fich vorjugoweise von ben Dichtern bes Blumenhirtenorbens, ber in ihrer Mitte zu Nürnberg 1644 gestiftet worben war (Bb. III, 465 ff.), und insbesonbre auch von ben Rurnberger Bredigern Dich. Dilberr und Joh. Chriftoph Arnschwanger an ber Lorenzertirche (f. Bb. III, 518 f.) ben Stoff zu ihren Tonichopfungen holten. Die Sauptnieberlagen ihrer Melobien find die beiben Ausgaben bes erften umfangreichen Melobienbuche Nurnberge, von bem unter bem Titel: "Nürnbergisches Befangbuch" bie erfte mit einer Borrebe bes Altborfer Professors und Pfarrers Dr. Saubert vom 16. Weinmonat 1676 besorgt und verlegt von Christoph Gerhard und Sebaft. Göbel im Jahr 1677 (vgl. Bb. III. 522) und die zweite mit einer Borrede des Nürnberger Antiftes und Sebalbuspfarrers Conr. Feuerlein vom 24. September 1690 besorgt und verlegt von Joh. Mich. Spörlin erschien. Die erfte enthält für 1160 Lieber 176 Melobien , von welchen neben anbern hauptfachlich bem Rift'ichen Sangertreis entnommenen

<sup>\*)</sup> Auch ihn hat Rift einmal feinen Sanger genannt. Bon geift= lichen Liebern Rifts, bie er befungen hatte, ift aber nichts befannt. Bahr= icheinlich hat er einige weltliche Lieber Rifts mufitalifc ausgeftattet.

<sup>\*)</sup> Dem mufitverftanbigen Dilherr wird felbft auch bie Erfinbung einer Melobie gugefchrieben, namlich ber gu feinem eigenen Lieb: "Bor, liebe Geel, bir ruft ber Berr" gefertigten unb von Stabe 1644 in feiner Seelenmufit in Drud gegebenen Melobie; g h cis d h a a g. Bgl. Bb. HI, 516.

"Der burch Tüchtigkeit, Gelehrsamkeit und Sittenreinheit ausgezeichnete Mann" — wie ihn H. Schütz bezeichnet hat — erwarb sich vielen Beifall burch seine reichen Tonsäte, die er herausgab unter dem Titel: "Geistliche Arien, Dialogen, Concerten, so zur Heiligung hoher Festage mit 4 dis 8 Botalstims men samt ihrem gedoppelten Basso continuo mit allerhand Instrumenten können gebraucht werden. Leipz. 1662.", größern aber noch durch seine 100 zweistimmigen Melodien, die er zum ersten Theil der "geistlichen Lieder" Homburgs im J. 1659 lieferte und von denen besonders die zu den Festliedern beliedt wurden. Füns berselben fanden Aufnahme im Nürnbergischen G. 1677. und 8 in Königs harmonischem Liederschaft 1736. Bon diesen haben sich heute noch im Gebrauch erhalten ":

"Befu, bu, bu bift mein Leben" — mene divitiae Jesus.
c d e c d h a g
"Laft uns jauchen, laft uns fingen" — Ofterlieb.

fgaggabchc.

Beder, Paul, "ber Musik Bestissener zu Beissenfels", von bessen Lebensumftänden sonft nichts Beiteres bekannt ist. Er lies ferte 50 breistimmige Melodien zu bem zweiten Theil ber "geistlichen Lieber" Homburgs vom J. 1659. Es ist aber keine bersselben in ben Kirchengesang übergegangen.

Wenben wir uns nun vollends zu ben entschiedenen Vertretern der neuen Richtung in der Tonkunft, zu den concertmäßigen Meistern, so erinnern wir uns, daß der Eine von den Tonkunftlern, welche in der ersten hälfte des siebenzehnten Jahrshunderts die Concertmusit aus Italien nach Deutschland verspflanzten (M. Prätorius), die vollsmäßige Kirchenweise phantastischer Willfur und völliger Entstellung Preis gab, wobei die Theilsnahme der Gemeinde völlig wegsiel, und der Andere (H. Schut) in keines seiner Tonbilder auch nur die geringste Erinnerung an

<sup>\*)</sup> Die ihm sonft auch zugeschriebene Mel. auf homburgs Ofterlieb: "Jesu, unser Eroft und Leben" cdcfbbaa, bie fich im Frehlingh. G. 1704. finbet, ift nicht von ihm gefertigt, sonbern aus Duireselbs geiftl. harfentlang. 1679. entlehnt.

ab eine Kirchenmelobie verwebt, ja felbst ohne alle Rücksicht ben Gemeinbegesang nirgends an die Liebsorm angeknüpft (Bb. III, 265—269). Diese beliebt gewordenen italienischen nen hatte nun mit dem Beginn der zweiten Hälfte bes nzehnten Jahrhunderts in deutschem Sinn ausgestaltet ihnen so erst wahres Burgerrecht in Deutschland ers ben —

. Rofenmüller, Johannes, aus Churfachfen; über feine jern Schicfale ift nichts befannt. Buerft ericeint er im Jahr 17 ju Leipzig ale Collaborator an ber St. Thomasschule und .8 als Mufitbirector und Borfteber eines eigenen Chore neben Cantor Tobias Michaelis, bem Nachfolger 3. S. Scheins. bricheinlich wurde er nach beffen Tob im 3. 1657 bei feinem did und feinen vorzüglichen Baben beffen Nachfolger geworben fenn, n ihn nicht im 3. 1655 eine fcwere Anklage als Berführer er Schuler zu unzüchtigem Treiben in peinliche Saft und ersuchung gebracht batte. Er wußte Mittel ju finben, nach nburg zu entflieben, von wo aus er, wiewohl fruchtlos, ben rfürften Johann Georg ichriftlich angefieht und feiner Bittft bas für ibn von bem Rector Job. Georg Albinus in imburg, feinem frühern Leipziger Freund, bagu verfaßte Lieb: traf mich nicht in beinem Born" mit einer von ihm ft bazu gefertigten Melobie, beigefügt haben foll. Bon hamburg ib er sich nach Italien, wo er fich meift in Benebig aufhielt fich im Sinne ber bortigen Confchule bei einem Rovetta, engi, Ziani weiter ausbilbete. Bon bort berief ibn bann ber jog von Braunschweig-Wolfenbüttel als Capellmeifter nach Wol-Dier machte er burch ein unftrafliches Leben feinen üttel. jern Fehltritt vergeffen, fo bag er fich bis an feinen Evb im 1686 vollends ber allgemeinsten Bochachtung zu erfreuen hatte. feiner Runft hat er fich über bie ibn treffenben ichweren Bete aufgerichtet und ernstlich nach ftete größerer Läuterung feijuvor ber Beltluft jugewandten Sinnes geftrebt. Solchen ft athmet ein trefflicher Sat von ihm über lateinische Worte. benen bas Gebrechliche ber menschlichen Natur befenfat, ber fache Rummer in biefer Belt in fanften Rlagetonen bemeint, 132 Bierte Periode. Abichn. I. 3. 1648-1680. Die luth. Rinche,

bann aber ber verblenbete Sterbliche zu ben himmlischen Freuben bingewiesen wirb. \*)

Es sind hauptsächlich brei jett noch allgemein gebräuchliche, auf Lieber bes mit ihm mahrend seiner Studienzeit in Leipzig 1645—1653 befreundet geworbenen Dichters Joh. Georg Albinus, nachmaligen Rectors und zulett Pastors in Naumburg (Bb. III, 392 ff.) gesertigte Melobien, welche ihm mit mehr ober weniger Sicherheit zugeschrieben werden:

"Alle Menichen muffen fterben" — furzer Abrif ber Seligfeit, verfast von Albinus für bas Begrabnis bes Raufmanns Baul v. hensberg 1. Juni 1652.

> a d a h a g fis fis — hievon ber alteste Drud in ber 19. Ausg. ber Praxis piet. mel. Berl. 1678. \*\*)

"Straf mich nicht in beinem Born" — Bugpfalm 6. f. S. 131. fpater angewandt auf:

"Mache bich, mein Geift, bereit" — über bie Borte: "Bachet und betet" von Fredstein. Zuerst im Geistreichen G. Darmstadt. 1698. mit Berweisung auf die Mel.: "Straf mich nicht". fis fis g a a d e fis — hievon altester Drud in "Hunbert

anmuthig und sonderbahr geistl. Arien, bem neuen G. als ein Anhang beigeleget. Dresben. 1694." — mit ber Ueberschrift: Incerti Melodia propria.

"Welt, abe! ich bin bein mube" — bie himmlische Ruheftatte, verfaßt für bas Begrabniß eines Töchterleins bes Archibiac. Abr. Teller an St. Nicolai in Leipzig 27. Febr. 1649.

hhdhcaha.

Seine Thätigleit für ben Semeinbegefang ift übrigens hiers auf beschränkt; bas hauptwert nun aber, mit welchem er ben italienischen Concertgesang ausgebilbet hat, find seine "Rern-

O coeci mortales, delusi viventes Cur fugitis coelum, terrena sequentes? Cur placent dolores, cur spinas amatis? Aeternos ad flores cur non anhelatis? Alleluja.

<sup>\*)</sup> In hac misera valle lacrymarum nihil dulce, nil jucundum. Mortales sumus, cinis et fumus; semper lacrymae et poenae, suspiria, lamenta, moerores et tormenta, gemitus et cantenae; semper irata fulmina, procellae turbidae, semper horrida bella, caedes semper et vulnera. Et tamen nobis placet exilium, placent dolores, suspiria, poenae, tormenta, cantenae!

<sup>\*\*)</sup> Irribumlich auch schon I. hinge, einem Berliner Mufikus (f. S. 109), zugeschrieben, weil bie Mel. in ber 24. Ausg. ber Praxis piet, mel. vom J. 1690 mit J. H. bezeichnet steht am Ende bes Basses und Tenors. Diese Bezeichnung bezieht sich hier aber nur auf die harmonistrung.

fpruche, meiftentheils aus beiliger Schrift alten und neuen Teftaments" vom 3. 1648 und 1653, biblifche Terte nach Concertweise gefett. Bas bie fpatern großen Deifter bes achtzebn : ten Nahrhunderte, besondere ein Joh. Gebaft. Bach, Banbel zc. im geiftlichen Runftgefang leifteten, haben fie meift ibm ju berbanten. Er behanbelt in biefem Bert, wie Goun, feine ber Bemeinbe bekannte Rirchenweise, sonbern blos irgend ein felbft erlefenes Schrift wort in ungebunbener Rebe, bem feine Betonung in ben neu erfunbenen italienischen Satformen gegeben wirb, und wobei natürlich bie Liebform und beren tunftgemake Entwidlung. von welcher Eccarb fo berrliche Mufter geboten batte, vernachlaf: figt und eben bamit auch folder Runftgefang vom Bemeinbegefang losgetrennt ift. Blos burch Chenmak in ber Behanblung ber einzelnen Gabe ober Berfe bes ungebunbenen Schrifttertes und burch außerlich bervorgehobene funftlerische Beziehung biefer felbftftanbig ausgestalteten Theile bes Bangen ließ er einigermaßen eine Art Stropbenbau bervortreten, in welchem jene Sabe als Liebzeilen erscheinen konnten, bie fich felbst auch als Auf- unb Abaefang einander gegenüber ordneten. So zeigt fich zwar einigermaken ber Ginflug, ben bie Liebform, weiche gang verbrangt merben zu wollen fcbien, ausübte; leicht faglich, gleich bem einer Liebweise, mar aber biefer Anklang an einen Stropbenbau bei Rofenmuller für bie Mehrzahl ber Gemeinbeglieber burchaus nicht, fonbern tonnte fich blos bem tunftlerifchen Sinne volltommen ericbließen.

Run begegnet uns aber auch ein Tonkunstler bieser Richtung, ber selbst bei Behandlung ber auf gebundene Rebe, auf förmliche Liederverse, zu fertigenden Melodie das Gepräge bes Liedhaften und die Strophenform ganz verwischt und zerstört. Es ist dieß

Flor, Christian, Organist an ber St. Lambertuskirche zu Lüneburg, wo er im J. 1692 starb. Er gehört zum Rist'schen Sängertreis, indem er 160 Melobien zu Rists "neuem musikalisschem Seelenparadies" gefertigt hat, und zwar 82 zu bessen erstem Theil über die Sprüche Alten Testaments vom J. 1660) und 82 zum zweiten Theil über die Sprüche Neuen Testaments vom J. 1662 (vgl. Bb. III, 221). Er hatte frei erklärt, von dem Ton-

fünftler ober Seber fen mit bloker Erfindung einer Melobie "gar wenig zu erweisen" und hierin nur eine geringe Runft an ben Solche Allgewalt hatte bamals bei Bielen bie Tag zu legen. Concertform, bag man bas blofe einfache Erfinden einer Delobie nicht mehr zur Runft rechnen wollte. Go war benn nun Klor barauf bebacht, nach Concertmanier bie Melobie auf bas fünstlichfte zu beleben und zu-manieriren mit Gingebung auf bie einzelnften Buge und Worte ber erften Strophe. Dabei wanbte er nicht blos eine Menge dromatischer Tone an. sonbern aub auch ben Melobien eine solche rhythmische Ausgestaltung, bag baburch bie ihnen zu Grund liegende Strophe ober Liebform ganglich gerftort und ftatt bes rubigen Muffes, ben ber mabre rhothmifche Bechfel bes fechzehnten Sahrhunberts, weil bei ihm burd. aus nur Rhothmen als lebenbige Glieber einzelner Abschnitte einer Sangweise in ichonem , bebeutenbem Gbenmag gegenüberge ftellt find, weber bemmt noch treibt, ein rubelofes Schwanten bervorgebracht murbe. Dieg that er burch übermäßige Anwendung ber gemischten Taktarten, inbem er nämlich bei jeber einzelnen Reile einer Strophe wieber einen verschiebenen Rhythmus gab, ohne auch nur wenigstens zwischen zwei Zeilen eine Art Ebenmäfigkeit festzuhalten. Bu feiner Rechtfertigung und um feine Melobien mundgerecht zu machen, spricht er fich in einem Briefe an Rift, ben biefer bem zweiten Theil feines Seelen-Barabiefes varangebruckt bat, sonberbar und naiv genug barüber also aus:

"Benn Einer ober den Andere einwenden möchte: Herrn Riftens Meinung ift ganz auf den Kirchenstyl gerichtet, wie reimen sich denn diese Melodien dazu, welche theils sehr geschwinde, mit mancherlei Abmechslung des Taktes gesetet? Diesem und Andern zu begegnen melde Holgendes: Ich präsupponire allezeit eine seine, Langsame Mensuc Dannach ist der Kirchenstyl mir gottlok! wohl bekannt, weiß auch wohl, wie ein erbaulich gestlich Lied muß mit Andacht gesungen werden; giebt oder nimmt aber nichts, ob die Melodie mit ganzen, haben, Viertels oder Halbeiteils-Noten gezeichnet wäre, ein Jeder kans sie dag die einem Belieben, die geschwinde gesetzt, langsam, und die langsam gesetzt, etwas geschwinder spielen oder singen. Es ist und bleibet nur eine schlechte Melodet. Dem die Abwechslung des Taktes nicht gesällt, der mache lauter Choralnoten davor; dazu aber wird keine sonderliche neue Müße oder Abschreiben ersordert. Man nehme nur, nach Gelegenheit, eine seine langsame Mensur, alsdann gibt es sich von selbst. Im Uedrigen hosse ich nicht, daß ein verständiger Musscus wird sagen können, daß obgedachte Melodien zu schwer; es möchte denn einer sehn, der nicht gewohnt, der Chromatsschen."

Bei Flors Melobien zeigt sich eine ganz entschiebene Ans andlung ber tonkunftlerischen Liedform, weßhalb auch von seinen telobien, die sonst alle dem Gemeindegesang fremd sehn mußten, os eine in kirchlichen Gebrauch kam:

Recht wunderbarlich ftand gebauet" — über 1 Cor. 3, 16. 3m 2. Theil bes neuen mufital. Seelenparabies von Rift. 1662. (Bb. III, 221.)

d b a g fis d g fis g g.

Eine heilsame Gegenwirtung gegen bie Alleinherrschaft is Concerts im kirchlichen Lunftgesang und gegen solche Aushließung ber geistlichen Liebweise, bie entwede'r gar nicht mehr rachtet ober boch so manierirt murbe, bag bie Liebform barüber unz zu Grunde gieng, übte nun aber —

Hammerschmibt, Andreas, auch noch einer der Rist'schen sänger. Er wurde 1611 zu Brix in Böhmen gehoren. Sein ehrer in der Tonkunft war der Cantor zu Schandau, Stephan itto, ein sonst unbekannter Tonkunftler. Im J. 1635 wurde: Organist an der Peterstriche zu Freiberg und kam dann in eicher Sigenschaft am 26. April 1639 an die Johanneskirche zustau in der Oberlausis. Diesem Amte stand er sechsunderisig Jahre lang mit Ruhm por, die er am 29. Ott: 1675 arb. Er liegt in der Zittauer Kreuzkirche begraben und seine brabschrift nennt ihn mit Recht "den eblen Schwan, der nun ienieden zu singen ausgehört, aber vor Gottes Throne den Chor er Engel vermehrt, Deutschlands Amphion, Zittau's Orpheus."

Unmittelbar für ben allgemeinen Kirchengefang ut Hamittelbar für ben allgemeinen Kirchengefang ut Hammerschmibt perhältnismäßig nur Weniges geschaffen. Es nb 10 Melobien zur zweiten Abtheilung von Rist's "sonberzarem Buch neuer himmlischer Lieber. 1651.", und 38 Melobien 1 Rist's "musstalischen Catechismusandachten. 1656." wofür mu Rist, bessen Sängertreis er sich somit angeschlossen hatte, in nem Shrenlied die Hulbigung dargebracht hat:

D theurer Sammeridmibt, bu ichmiebeft theure Gaden, Beld' oft ein traurig berg jo friich und feurig machen.

Bon biesen blos einzelne leise Antlange an die Kirchentone uthaltenden, sonst aber durch Sangbarkeit, Mannigfaltigkeit und ingezwungenheit der Modulation sich auszeichnenden Melodien find nur zwei Loblieber bes sonberbaren Buche vom 3. 1651 in firchlichen Gebrauch getommen:

"Ich will ben Berren loben".

gggahcchc

"Mein Gott, nun bin ich abermals". adabcdd cis.

Sein hauptthätigkeit bestand nach bem Borbilbe bes Beinr. Sous in freien concertmäßigen geistlichen Conschöpfungen. bie une in folgenben Werten aufbehalten finb:

1. Musicalische Unbachten in 5 Theilen.

Erfter Theil. Geiftliche Concerte. Freiberg in Meigen. 1638. 21 Tonfage, meift über Bibelfpruche.

3meiter Theil. Beiftliche Mabrigalien. Freiberg. 1641.

34 in motettenhaftem Styl mit gefteigertem Ausbrud abgefaßte Tonfate über biblifche Spruche, in 8 Kallen aber auch über befannte Rirdenweisen.

Dritter Theil. Geiftliche Symphonien mit 1 und 2 Botalftimmen, 2 Biolinen fampt einem Biolon, nebft einem Generalbag fur bie Orgel, Lauten, Spinet u. f. w. componirt. Freiberg. 1642.
31 Confane unter Bereinigung von Gefang und Tonfpiel.

Bierter Theil. Geiftliche Motetten und Concerte. Freiberg. 1646.

(Mit feinem Bilbnig.)

40 Tonfape mit beliebig anzuwenbenben Beigen, Trompeten und Pofaunen und mit mannigfachem Bechfel von Gingelftimmen in Soli, Duetten, Terzetten und vollen Choren meift über Bibelftellen unter gefprachemeifer Beigiehung von Rirchenliebern und ihren Beifen.

Fünfter Theil. Chormufik. Leipzig. 1653.

31 Tonfage "auf Mabrigal-Manier" gefest, größtentheils über Bibelfprüche, auch lateinische geiftliche Terte und teutsche geiftl. Lieberstrophen und ihre kirchliche Melobien.

2. "Dialogi ober Gefprache zwischen Gott und einer glaubigen Geele auf ben biblifchen Terten zusamengezogen und componirt in 2, 3 unb 4 Stimmen nebenft bem Basso continuo. Dresben. 1645." 2 Theile.

Der erfte Theil mit einer Bibmung vom 20. April 1645 be-Bet er sie Lyeit mit einer Widmung vom 20. aptit 1040 sehandelt in 22 Consähen gesprächsweise einander entgegen gestellte Bibelsprüche, auch gesprächsweise verbundene geiftliche Lieder samt ihren Melodien mit Einschaltung verbindender Zwischensähe.
Der zweite Theil mit einer Widmung vom 29. Sept. 1645 beshandelt in 15 Sähen strophische Gedichte, insbesondre einzelne Theile

aus Mart. Opigens Sobelieb.
3. "Musicalifche Gefprache über bie Evangelia. Dresben. 2 Theile. 1655. unb 1656."

60 mit Inftrumenten begleitete Tonfate, "Gefprache" genannt, weil Spruche bes A. Teftaments , zuweilen auch bes R. Teftaments ober auch Lieber ben Berkunbigungen bes Evangelii antworten.

4. "Fest :, Buß: und Danklieber mit 4 Bocalstimmen und 5 Inftrumenten nebenft bem Basso continuo. Dresben und Zittau. 1658." Mit einer Bibmung vom 29. Sept. 1658 an bie Courfurftin Magbalene Spbille von Sachfen.

32 Tonfate, welche burchaus Lieber, und zwar 16 von mit-De Lonigge, weime durgate Lieder, ind gwar 16 von mit-lebenden Dichtern, insbesondre von Rector Keimann in Zitau, Schirmer, Rift, Schottellus, harsborfer, Joh. Frand, Mich. Frant, Tscherning, Frenzel, Georg Weber und einigen Unbekannten in ein-sachem Gegenüberstellen des Einzelgesangs und des vollen Chors be-handeln, wobei gewöhnlich ein Vorspiel von 2 Geigen, 2 Violen und bem Bag angebracht ift.

5. "Rirchen= und Cafel= Musit, barinnen 1, 2, 3 Bocal= und 4, 5, 6 Instrumente enthalten. Zittau. 1662." Mit einer Bibmung vom 1. Aug. an ben Burgermeifter von Zittau.

24 Tonfate über geiftliche Lieber und Schriftworte, worunter 3 Sonaten, wobei bie Tafelmufit biejenigen bilbeten, welche weniger ernft und mit mehr Freiheit und Beltmanier für geiftliche Ergobungen bei Festmablzeiten bes Bittauer Rathe ober bes fürftlichen hofe behanbelt maren.

6. "Feit = unb Beit = Anbachten. Dresben. 1671." Sammerfcmibts

Sowanengefang.

5.4 ....

Ė

1

38 Tonfape, meift über Bibelworte ober boch über geiftliche Texte in ungebunbener Rebe und über 12 Rirdenmelobien, welche gang motettenbaft bebanbelt finb.

Durch bie bei biefen concertmakigen Conschöpfungen angemanbte Befprachsform mußte Sammerfdmibt amifden bem alten Rirchengesang und bem geiftlichen Runftgesang, Die burch Schut und Rofenmuller gang von einander gelost maren, wieber anquinupfen und burd Ginflechtung von firchlichen Beis fen ben Gemeinbegefang einbringen zu laffen, unb awar mit Kraft und Bebeutsamteit. Dem gang in ber form bes Concerts rebegemäß betonten Schriftwort fest er nämlich baufig irgend ein Rirchenlieb mit feiner Singweife; bas er am paffenben Ort einschaltet, in lebenbigem Gesprach gleichsam als Antwort entgegen. Damit mabrt er nicht allein bie Liebform im firdlichen Runftgefang, fonbern fest eben burch ben Begenfas ibre Bebeutsamteit in bas bellfte Licht. Manchmal fest er auch ein Rirchenlieb und beffen Beife einem anbern Rirchenlieb mit einer bon ibm felbit erfunbenen tunftmäßig ausgestalteten Beife gegenüber und verflicht bie Melobien beiber Rirchenlieber. Go giebt er 3. B. eine concertmäßig figurirte, von ihm erfundene Melobie zu bem Rirchenlieb : "Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ift ber Menschen Leben", und verwebt in bieselbe bie alte Rirchenmelobie: "Mitten wir im Leben finb", bie er balb ba, balb bort unter Bosaunenbegleitung eintreten laft, ober giebt er zuerft bie alte Rirchenweise: "Allein zu bir, herr Jesu Christ", und verweht bann in fie eine eigene concertmäßige Behandlung bes

Schriftworts: "Fürchte bich nicht, ich bin bein Schilb und febr Daburch ift er hiftorifch bebeutfam geworben, groker Lobn". benn Biele folgten ibm im Laufe bes Jahrhunderts auf biefem Bege.

Bei bem concertmäßigen Sat, in welchem er biefe Lieber giebt, find die Lieber ober Gefange strophisch behandelt, freilich aber nicht fo, baf bie Betonung fich blos auf bie erfte Stropbe beschräntte und bann ju jeber weifern einzelnen Strophe unveranbert wieberkehrte, sonbern fie behnt fich auf mehrere Stropben aus; er bilbet aus mehreren Strophen ein einziges größeres Befat. innerhalb bessen die einzelnen Bestandtheile ober Strophen burch ihre Behandlung bennoch eigenthümlich, burch Taktart, Begleitung, Befehung unterschieben, berportreten, vermoge einer ents schieben kenntlichen Beziehung aber nicht nur als neben einander gestellte, fonbern ale innerlich und wefentlich verfnüpfte und que fammengehörenbe ericheinen. Bugleich find überall bie Gegenfate bes Einzelgefange und Chorgefange angebracht. Der concerts mafige Schmud, ben er babei feinen Beifen giebt, besteht mehr blos in wirkungereichem Entgegenstellen von Startem und Leis fem, von Licht und Schatten, von größerer ober minberer Stimm: fulle, und ift alfo leicht abzuftreifen, fo bag bie Bemeinbe, wenn ihr biese vom Chor herab erklingenben, kunftgeschmudten Liebergefünge gefielen, gar leicht jenen Schmud abstreifen und ben Rern feiner Melobien fich zurecht machen konnte, um fie bann formlich in ihren Gefang aufzunehmen. So tam es benn auch, bak, während hammerschmibt, wo er unmittelbar für ben Rirchengefang ichuf, teinen Antlang fanb, von feinen urfprünglich concerts makig geschaffenen Beisen gar manche in ben firchlichen Bebrauch übergiengen, wie g. B .:

Mus Dr. 1. Theil 4. vom 3. 1646. "Freut euch, ihr Chriften alle" - in Reimanne Beihnachtefpiel: "ber neugeborne Jefus. 1646." (Bb. III, 377.)

Aus Nr. 4. vom 3. 1658. "Ach! wie nichtig, ach wie flüchtig" — Ales ift ettel. Preb. 1, 2. Bon Mich. Frank. 1657. (Bb. III, 440.) "Bis hin an bes Rreuzes Stamm" - Baffionegefang.

ccd des es d "Meine Seele Sott erhebt" - bas Magnificat von Reimann.

## Der futh. Ringengefang. Concertmäßige Meifter. Chriftoph Poter. 189

- "Meinen Jesum laß ich nicht" auf bes am 8. Oft. 1656 gestorbenen Churfürsten Joh. Georg I. lette Rebe v. Keimann. a a h h cis cis d
- "Schmüdt, schmüdt bas Fest mit Maien" Pfingstlieb von Mich. Schirmer um's J. 1640. (Bb. III, 333.)

Nachdem nun Hammerschmibt auf die angegebene Art ber Liebweise auf's Neue eine bebeutendere Stellung verschafft hatte, indem er wenigstens in die concertmäßigen Sage alte Kirchenweissen in einfachem Sage einreihte, trat ein anderer Tonmeister auf und wählte alte Kirchenweisen zur Grundlage melosdischer Ausbreitung. Es ist dieß

Beter\*) (Betraus), Christoph, ber Lanbsmann und Sans ger Joh. France (Bb. III, 378 ff.), Cantor an ber Haupttirche ju Suben in ber Nieberlausit. Er bearbeitete bie Rirchenmelobien zwar in größter Mannigfaltigfeit mit Allem ausgestattet, was bie italienische Tontunft bot, aber einstimmig, bamit man bie Worte beffer verfteben tonne. Bei biefem einfachen Sat ber Relobie tehrt allerbings nicht mit jeber Strophe, felbst nicht mit jeber melobischen Wieberholung, immerhalb berfelben eine gleiche Betonung wieber und ber Tonfat faßt häufig zwei Stropben zufammen, wo bann je bie zweite Strophe ftete bie Melobie in veränberter Taktart mit reicherem Schmude zeigt; er giebt alfo bie Rirchenmelobie in einfachem Runftgefang und es zeigt fich auch bier bas Bestreben, ben Runftgefang wieber auf ben ber Gemeinbe su grunben, indem er bie alt gebrauchliche Rirchenmelobie, nachbem fle zuvor aus Aller Munbe einfach und einhellig ertont mar, nun in einem mannigfaltigen Schmude erscheinen lagt.

Seine selbsterfundenen Melobien zu Franks Liebern mit vorherrschender harter Tonart und manchmal mit rhythmischem Wechsel, ohne schwierige Tonverhältnisse, faßlich und gefällig, hätten sich gewiß mehr verbreitet, wenn nicht zu benselben Liebern auch Erüger Melobien geliefert hätte. Sie sinden sich in folgenden Berten:

1. "Anbachte-Bumbeln und lieblich flingenbe Arien. Freiberg. 1656." Sier:

<sup>\*)</sup> Bergl. E. hentschels Euterpe. 1857. S. 246. (eine Mittheilung von F. B. Roch, Organift in Guben.)

baufen, 1. Thl. 1657." mit 26 "geiftlich muficalifden Gewächfen von 3, 4, 5 bie 10 und mehr Stimmen"; 2. Theil. 1658. mit 30 geiftlichen Gefangen und 3. Theil. 1665. mit 10 neuen geiftlichen mufitalischen Concertgemachsen und bem bazwifden er ichienenen "Rebengang, in welchem 10 neue geiftl. muficalifde Concertgemachfe eröffnet. Dublb, und Erfurt. 1663." erfcheint er als Concertmeifter fortbilbenb in Sammerschmibts Concerts Er hat hier auch bie Befpracheform, in ber bas Bet ber Schrift und ein geiftliches Lieb ober eine Rirchenmelobie al wechseln; nur wußte er noch bebeutenber, als Sammerfcmibt, bie Beifen bes allgemeinen Rirchengesangs auf biefes Bebiet anguwenben und boch bestimmter bas Liebmäffige zu allgemeinerem Berftanbnig, aller Dannigfaltigfeit unerachtet, festzuhalten. fouf er aber felbft auch geiftliche Runftweifen, meift auf Lieber M. Job. Boderobt's, Gubconrectors und Cantors an St. Blafien, fpater an ber Martenfirche. M. Lubwig Starte, Archibiacone an ber St. Nicolaitirche ju Dublhaufen (Bb. III, 429) und Frang Joach. Burmeiftere aus gune burg (Bb. III, 448). Unter biefen Dichtern ftebt er ale Saupt, fo bag fie fich's jur Ehre fcaben, ihre Lieber burch feine Con: tunft verherrlicht zu feben. Schon bie Benennung "Arien", womit er bie erften und bebeutenbsten biefer Tonfabe felbst bezeichs nete, beutet gwar auf eine liebhafte, aber nicht vollegemaße, fonbern bem Runftgefang angehörenbe Melobie und einen biefer fich unterordnenben, ber bichterifchen form fich genau anschliefenben Lonfat. In biefem Sinne hatte benn auch Able ben Gottesbienft burch Runftgefang ju fcmuden gestrebt und feine liebhaften Tonfabe neben bie freien Schöpfungen bes unbewuften Runfttriebs, neben bie vollemäßigen Singweifen bes Bemeinbegefange geftellt. Sie follten bie Stelle ber fonn : und festtäglichen Rirchenmufit vertreten. Er feste beghalb bas Runftreiche und Schwere babei abfichtlich hintan, bamit fie in möglichst einfacher Fassung und mit mäßigem Somud ber Gemeinbe burchaus verftanblich bleiben und an ihren Gefang fich unmittelbar anschliegen, mabrent Sammerfcmibt's Confase immer noch bie unverftanblichere Form bes Concerts an fic trugen und gubor einer Umbilbung ober Umgiegung in bie Liebform bedurften, um in ben Gemeinbegefang

übergehen zu können. Er ließ beshalb auch die Liebform burchsaus vorherrschen und die Strophe als Grundgestalt unbedingt vorwalten, wenn freilich auch noch nicht nach strengem Maße und bedurch geregeltem Sylbenverhältniß. So konnten auch von diesser Seite aus die Melodien seiner Tonsähe ohne weitere Veränsberung, als etwa das Ausscheiden einzelnen zufälligen Schmuds, wie z. B. der vierstimmigen Begleitung von Geigeninstrumenten, dem Gemeindegesang angeeignet werden, sodalb Lied und Melodie, öfter gehört und fester eingeprägt, der Gemeinde zussagten.

So ichmeidelten fich benn auch von bem Rirchenchor berab par manche biefer geiftlichen tunftmäßigen Weifen vber Arien Mble's bem Dhr und Gemuth ber Gemeinbe ein, alfo, bak fie bas ihr tonkunstlerisch Dargebotene ihrem Gemeinbegefang aneig-Best noch find flebenundzwanzig biefer Arien als Rirchenmelodien zu Mublhausen im Gebrauch. Der Confistorialrath Demme in Altenburg hat 1799 bei Abfassung eines neuen Gesangbuchs für Rüblbaufen ju allen biefen 27 Melobien neue Lieber im bamaligen faben Gefchmad verfaßt, um bie Melobien bem firchlichen Bebrauch ju erhalten, bu man bie alten Lieber verwerfen ju muffen glaubte. Es find im Ganzen 120 Liebfate, welche Able in ber bezeichneten Beife geschaffen und in folgenben Conwerten veröffentlicht bat, bei benen im Gingelnen bie jest noch, auch aukerhalb Thuringens und Sachsens, wo fie sich am verbreiteten, im Gebrauch ftebenben namhaft gemacht fiett merben:

<sup>1.</sup> Fünf Behn neuer geist licher Arien mit 1, 2, 3, 4 (auch mit mehr) Stimmen mit ober ohne Junbament, sampt beigefügten Ritornellen auf 4 Biolen nach Belieben zu gebrauchen, . . . in Drud gegeben von Joh. Rubolff Ablen, Mulbus. Organ."

Er fies Zehn. Mühlhausen. Gebr. von Joh. huter. Im Berlag von Franz Mohr. 1660. Mit einer Bibmung an Rittmeister v. Berlepsch vom 9. April 1660.

Bweites Behn. Mihlhaufen. Gebr. von 3. hater. 3m Selbste verlag. 1660. Mit einer Wibmung an Obrist-Bachtmeister v. Boben- haufen vom 18. Brachmonat. 1660.

Drittes gehn. Im Berlag von Andr. Möderts in Sonbershausen. 1662. Mit einer Wibmung an Christoph v. hagen vom 6. Febr. 1662. hier:

nem Sinne behandelt. Der volksthümlich rhythmische Bechsel begegnet in ihr kaum anders, benn als flüchtige Erinnerung an früher Dagewesenes; gewöhnlich gestaltet sich der rhythmische Bechsel bei ihr so, daß der Sechsviertel-Takt bei den Einschnitten durch die Liedzeilen in den geraden abfällt, am ehesten kommt noch die Form des triplirten Taktes vor. Der Ton des Liedes und Rlageliedes herrscht in ihr vor, denn sie ist auch meist Liedern in Salomonischem Geschmad angepaßt. Diesen Ton geshörig ausklingen zu lassen und zu den Sinnen der Gemeinde das mit zu reden, werden alle Ausbrucksmittel, welche die von Italien her sich erneuernde Tonkunst schuf, zumal die Chromatik, ausges boten. Dieß ist die Ariensorm in ihrem erken Itadium.

Able nach foufen noch Manche in feinem Ginn und Beift folde geiftliche Arien. Ge finb biefe Arien fanger aber nicht mehr aus ber Gemeinbe, sonbern blos noch ju ber Gemeinbe tonenbe Stimmen. Wie bas geiftliche Concert fich allmählich bie Sunft ber Mehrzahl gewann, fo fomeichelte fich allmählich auch bie aus ihm hervorgegangene Arie als etwas vom Confünftler ber Gemeinbe Gebotenes unvermertt in Aller Obr, wenn fie eine Zeit lang vom Chor herab erklungen war. Bei bem nunmehr bestehenben veränderten Berbaltnif ber Gemeinde gur firchlichen Tontunft, bei welchem bie Bemeinbe jest blok ben Tonen bes Runftmeifters, ber nun auch einzig und allein Ganger und nicht mehr blos Geber neuer Melobien mar, ju laufchen pflegte, mab renb gubor im Drang ber Begeisterung Ganger, aus bem Bolte neue Melobien fangen ober ber Runftmeifter bei Erfindung einer neuen Melobie wenigstens zubor ben Gefangen bes Boltes gelauscht hatte, bahnte fich nun also bie Arie von bem Ort bes Runftgefangs, vom Chor berab, in ben allgemeinen Rirchenges fang ben Weg.

In folder arienhaften Form, nur bag bei ihnen nicht eins mal mehr Anklange an kirchliche Tonarten fich zeigen, fangen -

Neumark, Georg, ein Landsmann Joh. Rub. Ahle's aus Mühlhausen in Thüringen, Archivsecretair und Hofpoet in Weismar von 1651—1681, welchen wir als Dichter bereits näher kensnen gelernt haben Bb. III, 410 ff. Manche seiner eignen Lieber hat er auch mit eignen Welobien geschmudt in breiftimmigem Sab

nb beigefügter Instrumentalbegleitung, aber ohne allen und jeden olfsthumlichen rhothmischen Wechsel mit Ausnahme einer einzi= m mit breitheiligem Tatt (f. unten). Gie erschienen in folgenem Bert beffelben : 100 000

Fortgepflanzier Duficalifc poetischer Luftwalb. Erfter Theil. Jena.

3657. Mit 27 Melobeyen in breistimmigem Tonsab.
3m Borbericht vom 1. Jan. 1657 sagt Neumart: "Hast du Lust, geliebter Leser, dich mit einer zusamenstimmenden Musit zu ersreuen, so kannst du der Waldvögel bewegliches Singen und berzrührendes Tireliren unterschiedlicher Borspiele (Symphonien) und Melobien, so theils von tunftersahrnen Capellmeistern und andern Musikverftanbigen, theils von mir felbft, so wohl es meine wenige und nur zu meiner Ergözung erlernte Wiffenschaft zulästet, aufgesett find,

Ms folde Tonmeifter, von benen er 11 Melobeven und Ton-

fate aufgenommen hat, giebt er an:

Crato Buthner, geb. um's 3. 1616 gu Connenberg in Thuringen, Mufitbirector und Cantor an ber lutherifden Rirche gu Danzig, wo er 1679 ftarb, - mit 4 Mel. Johann Beichmann, Cantor in Königeberg (f. Bb. III, 259)

- mit 1 Mel.

Balthafar Erben, Capellmeifter zu Danzig - mit 3 Mel. Chriftian Compenius, unbefannt, - mit 1 Mel.

Johann Grasmus Rinbermann, Dragnift in Rurnberg, f. G.

123 f. - mit 1 Mel.

Abam Drefe, Capellmeifter in Weimar und Jeng - mit 1 Mel. Somit tommen von biefen 27 Delobenen 15 auf Reumart felbft, von welchen aber außer einem Abendmahls = und einem Begrübnis-gesang sonst keine für den öffentlichen und kirchlichen Gebrauch be-flimmt waren. Unter denselben ift die ausnahmsweise in dreitheili= gem Catt gefertigte und ale bie einzige unter allen in tredlichen

Gebrauch gekommene Melodie:
"Wer nur ben kleben Gott läßt walten" — Trostlied nach Psalm 55, 23. Berfast 1640 in Riel.

dgcbagafisd.

Sohren (Sohr, Sohre), Beter, zuerst "bestellter Schulnb Rechenmeister ber driftlichen Gemeine jum b. Leichnam in er Ronial. Stadt Elbing in Breugen", und fpater "beftellter antor und Organist" an berfelben Gemeinbe, als ber er im 3. 692 ober 1693 geftorben ift. Er beforgte noch als Schulnb Rechenmeifter bie vierte ber von Buchhanbler Balth. Chriwh Buft in Frankfurt a. DR. veranstalteten Ausgaben ber Crüs n'ichen Praxis piet. mel. vom Jahr 1668, welche er "über rige Editiones mit etlichen 100 ichonen troftreichen Befangen rmehrt und verbeffert" bat, inbem er zu 888 Liebern 354 Relobien mit beziffertem Bag mittheilte, von welchen nicht wenis 10°

ger als 202 ibm felbst angeboren und feine namenschiffre P. S. tragen. Bon R. Cruger find mit feinem Namenezeichen J. C. blos 41, aus ber preufifchen Tonichule von Eccarb, Stobaus, Beichmann, auch Alberti 20 und aus bem Rift'iden Sangertreis, poran Job. Schop mit 22, etwas mehr als 40 Melobien aufgenommen. Beil ber Berleger nun aber gleichwohl biefes Gefangbuch mit Crugere Ramen bezeichnet berausgab und Sobr feis nen Namen baburch in Schatten geftellt fab, mahrenb er boch weitaus bie gröfte Rahl von Melobien, fast 2 Dritttheile, bagu geliefert hatte, fo veranstaltete er ale Cantor und Organist bei einem anbern Berleger eine neue Ausgabe biefes Buchs. wobei er es in ber Vorrebe gerabezu aussprach : "Man hat, ohnerachtet mein Name auf bem Titel ftebt , mein früheres Gesangbuch boch Erugers genannt, bas jegige aber foll Sohrens fenn." Er gab ; ibm bekbalb ben Titel:

"Muficalifder Borfdmad ber jauchzenben Seelen im ewigen Leben, b. i. Meu außgesertigtes, vollständiges und mit Fleiß durchsehnes nitliches Evangelisch = Lutherisches Gesangbuch, barinnen Herrn Dr.
Lutheri und aller andern Geistreicher, Gottseliger, Alten als Neuen
Lehrer wohlgesetzte Gesänge, an der Zahl über 1100 Texten, in richtiger Ordnung besindlich und mit Discant und Baß bezeichnet. Alles
christlichen Herzen zu sonderem Gebrauch in Freud und Traurigkeit, in den Kirchen und zu Hause, sich damit auszurchten zu Gut, mit
allem Fleiß versasset. . . von Peter Sohren, bestellter Canton und Organist in Elbing. Hamburg, in Berlegung S. Bollers. Rabe burg. Gebr. bei Niclas Niffen. Anno 1683."
Sier find noch 76 Melobien neu hinzugesommen, so baß bie Ge

sammtzahl berselben nun 430 ift — bie bochfte Melobienzahl für ein Gesangbuch im 17. Jahrhunbert. \*) Davon gehoren nicht went =

ger ale 238 Beter Sohren gu. \*\*)

So fühn auch Sohren mit seinen Melobien gegen bie erften -Sanger ber evangelischen Rirche, einen Eccarb, Stobaus, Cruger

\*\*) Ohne seine Namenschiffre findet fich bier erstmals bie Melobie:

<sup>\*) 3</sup>m Gangen gablte man im 3. 1676 bereite 2000 evangelifde # Choralmelobien.

<sup>&</sup>quot;Baft bu benn, Jesu Angesicht ganglich ver-borgen" (anonymes Jesuslieb), aus welcher sich nach mehreren lleberarbeitungen in J. Neanbers Bum-besliebern. 1680. und 1691. (Strattner) die Melodie herausgebilbet hat: "Lobe ben herren, ben mächtigen König ber Ehren" (3. Reanber).

nb Anbere in bie Schranten trat, inbem er ihre bereits mit Beis all aufgenommenen Melobien mit seinen eigenen sogar zu bem-Aben Metrum ober Lieb neu erfundenen -Melobien überbieten nb verbrangen zu konnen meinte: fo fanben boch feine febr beiebten Melobien, bei benen bas Arienhafte noch burch öftern tattwechsel erbobt ift und von firchlicher Tonart teine Spur fich eiat. wenn gleich bei ibnen mit Glud rhythmifcher Bechfel anebracht ift, nur fparfame Aufnahme und bloß folgenbe haben fic a und bort im firdlichen Gebrauch erhalten:

Mo. ftirbt benn fo mein allerlicbftes Leben" - Baffionelieb von Sacer. (8b. III, 398.)

hcchdedchag

"Du Lebensbrob, herr Zefu Chrift" — Abendmahlelied von Rift. 1654. (Bb. III, 219.)
spater im Geiftr. G. Darmftabt. 1698. angewandt auf:

"Dein's Bergens Jefn, meine Luft" - Jefusgefang von 3ob.

Chr. Lange.

f b c d g c b a - 1668.

Du willft, mein Beilanb, bag ich feb" - von Sacer. dígaabba

36 Erbe, was ertubn ich mich" - unter Chrifti Rreug. Bon Borberg. (Bb. III, 378.) a e a gis a h c

Be mehr wir Jahre gablen" - von Dach. (Bb. III, 182.) a cefed c

Lieblichfter Refu, berglichfte Bonne" - von Bareborffer. (98b. III, 471.)

gabcdbdbag

Run abe, bu Beltgetummel" - von ihm felbft gebichtet. \*)

eeacdche

Benn meine Gunb' mich franken" - Baffionelieb von Gefenius. (**Bb. III**, 236.)

dfgacba

Balb aber sehen wir die Ariensorm in ihr zweites Stadium intreten, wo fie nun, ohne alle Nachtlange ber altern Zeit, ein rembartiges, fie von ber Boltsmäkigteit, an bie fie fich im ersten Stabium noch lehnte, ausschließenbes Geprage erhalt, und wo bie

<sup>\*)</sup> Beter Sohren hat auch noch folgenbe Lieber gebichtet: "Gute Racht, bu eitles Leben"

<sup>&</sup>quot;Laß mich, Jefu, in bem Leben" Bie fteben, wie bas oben genannte, im hamburger G. vom J. 1684.

ger als 202 ihm selbst angehören und seine Namenschiffre P. S. tragen. Bon J. Crüger sind mit seinem Namenszeichen J. C. blos 41, aus der preußischen Tonschule von Eccard, Stodaus, Weichmann, auch Alberti 20 und aus dem Rist'schen Sängertreis, voran Joh. Schop mit 22, etwas mehr als 40 Melodien ausgenommen. Weil der Verleger nun aber gleichwohl dieses Sesangbuch mit Erügers Namen bezeichnet herausgab und Sohr seinen Namen dadurch in Schatten gestellt sah, während er doch weitaus die größte Zahl von Melodien, fast 2 Dritttheile, dazu geliesert hatte, so veranstaltete er als Cantor und Organist bei einem andern Verleger eine neue Ausgade dieses Buchs, wobei er es in der Vorrede geradezu aussprach: "Man hat, ohnerachtet mein Name auf dem Titel steht, mein früheres Gesangbuch doch Erügers genannt, das jetige aber soll Sohrens seyn." Er gab ihm beshalb den Titel:

"Musicalischer Borschmad ber jauchzenden Seelen im ewigen Leben, b. i. Reu außgesertigtes, vollständiges und mit Fleiß durchsehenes nutsliches Evangelisch = Lutherisches Gesangbuch, barinnen Herrn Dr. Lutheri und aller andern Geistreicher, Gottseliger, Alten als Neuen Lehrer wohlgesetzte Gesänge, an der Zahl über 1100 Texten, in richtiger Ordnung besindlich und mit Discant und Baß bezeichnet. Allen driftlichen Herzen zu sonderem Gebrauch in Freud und Traurigkeit, in den Kirchen und zu Hause, sich damit aufzurichten zu Gut, mit allem Fleiß versasset. . von Peter Sohren, bestellter Cantor und Organist in Elbing. Hamburg, in Verlegung H. Bölfers. Rageburg. Gebr. bei Niclas Nissen. Anno 1683."

Hier sind noch 76 Melobien neu hinzugekommen, so baß die Gesammtzahl berselben nun 430 ift — die höchste Melobienzahl für ein Gesangbuch im 17. Jahrhundert. ) Davon gehören nicht went-

ger ale 238 Beter Sohren gu. \*\*)

So fuhn auch Sohren mit seinen Melobien gegen bie erften Sanger ber evangelischen Kirche, einen Eccarb, Stobaus, Cruger

<sup>\*)</sup> Im Gangen gablte man im 3. 1676 bereits 2000 evangelifche Choralmelobien.

<sup>\*\*)</sup> Ohne seine Namenschiffre finbet fich hier erstmals bie Delobie: "haft bu benn, Jesu, bein Angesicht ganglich verborgen" (anonymes Resussieb),

borgen" (anonymes Jesuslieb), aus welcher sich nach mehreren Ueberarbeitungen in 3. Neanbers Bunbesliebern. 1680. und 1691. (Strattner) die Melodie herausgebilbet hat: "Lobe ben herren, ben mächtigen König ber Ehren" (J. Reanber).

Darum waren seine Arien auch niemals für ben Gemeinbegesang geeignet, obgleich ihnen, abgefeben vom Mangel an Boltomakigteit, bas Lob ber Sangbarteit und Erfinbung nicht abgesprochen werben kann und man sie für Hänbel'sche Arien halten konnte, fo febr nabern fie fich biefen spätern Formen bes achtzehnten Sabrbunberte, bie fie eigentlich vorbilben.

Ein abulides Gepräge baben bie Melobien folgenber Sanger:

Rnorr v. Rofenroth, Christian, ber folefifde Dichter boll mpftifcher Ueberschwenglichteit, Geheimrath bes Pfalzgrafen von Sulabach vom J. 1668-1689 (f. S. 28 ff.). Von ben auf feine eignen Lieber gefertigten und jebem berfelben in bem "Renen Helicon von neun Dufen. Nürnb. 1684." als befonbre "Aria" beigefügten 70 Melobien haben fich hauptfächlich burch bas " Beiftreiche G. mit Buehlens Borrebe. Darmft. 1698." unb Freylingh. S. 1704. verbreitet und auch bis jest noch erbalten :

"Bochfter Formirer ber löblichften Dinge".

"Befu, Rraft ber bloben Bergen".

defdadca

"Jefu, mein Treuer".

gabaa

"Rommt, fenb gefaßt jum Lammesmahl" - Ofterlieb. ggahgdchah.

Bachelbel\*), Johann, geboren 1. Sept. 1653 gu Rurnberg. Er zeigte ichon frube eine gang besonbre Begabung für bie Tontunft und genog, mabrend er bie Lorenzer hauptschule unter Rector Grogmann besuchte, ju feiner Ausbildung in ber Dufit ben Unterricht bes Beinrich Schwemmer, Dirigenten bes Dufitdor's ber Sebalberfirche, eines Schülers von Rinbermann (f. S. 123). Am 29. Juni 1669 bezog er bie Universität Altborf und verfah mabrend feiner Studienzeit bafelbst zugleich ben Organistenbienft. hierauf tam er ale Mumnus bes poetischen Symnafiums

<sup>\*)</sup> Quellen: Ropitich, Murnberger Gelehrten-Lexicon. 3. Supplementband. Nürnb. 1806.

Ordanist in Stettin, bann feit 1850 Bof-Cantor ju Gotha in Diensten bes Bergogs Ernft bes Frommen, als ber er fic guerft burch "geiftliche Arien und Concerte. Erfurt. 1652." öffentlich bekannt machte. Im Jahr 1658 erscheint er fobann als "Wousitbirector auf bem fürftlichen Saufe Friebenftein". Babriceinlich nach bem Tobe bee Bergogs Ernft 1675 verließ er Gotha und begab fich ale Sof-Capelimeifter nach Darmftabt in bie Dienste bes Landgrafen Lubwig VI. von Beffen-Darmftabt, nach beffen ichon innerhalb brei Jahren erfolgtem Tob er bann in gleis ther Eigenschaft unter beffen beiben in turger Reihenfolge gur Regierung gelangten Sohnen Ludwig VII. und Ernft Ludwig bis an fein erft in bobem Alter eingetretenes Ende biente. MIS 82= fahriger Greis lieft er 1709 feinen "letten Schwanengefang in 20 Trauergefängen gu 4 und 5 Stimmen" in Giegen gebrudt ericeinen und ftarb bann ale emeritirter Cavellmeifter zu Darmstadt im November 1712. Am 21. Nov. wurde er beerbigt.

Er war ein Concertmeister ganz in Hammerschmibts und Joh. Rubolph Uhle's Art und verpflanzte mittelft 24 concerts mäßigen Tonwerken, die er herausgab, diese Art unter Anwensbung ber Gesprächssorm auch nach Subbeutschland. Bon seinen Tonwerken sind besonders zu erwähnen:

"Evangelische Gespräche auf die Sonn : und hauptfestage. 2 Theile. Muhlhaufen. 1660. 1662."

"Musicalische Trofiquelle, aus ben gewöhnlichen Fest = und Sonntags-Evangelien, auch anbern lieblichen Sprüchen geleitet, gesprächsweise. Gotha. 1679."

"Muficalischer Lebensbrunn, gequollen aus ben filrnehmften Kernspruchen b. Schrift über die gewöhnlichen Best- und Sonntage burch's gante Jahr. Meiftentheils gesprächsweise eingerichtet. Gotha. 1680."
"Chormusit über die Spisteln. Giegen. 1697."

Für ben kirchlichen Gemeinbegesang mar er thätig mittelft Hernusgabe eines Hessens Darmstädtischen Landeschoralbuchs, welsches bei seinem Tochtermann, dem fürftlichen Buchdrucker Heinrich Müller in Darmstadt, mit groben Tonzeichen und größerem Format als das zum gewöhnlichen Gebrauch bestimmte G. ersicken unter dem Titel:

"Das große Cantional ober Kirchengesangbuch, in welchem nicht allein Dr. Mart. Luthers, sonbern auch vieler andrer gottseliger Lehrer ber driftlichen Kirche geistreiche Lieber begriffen, mit sonberbarem Fleiße zusamengetragen, in gewöhnliche Melobehen gesetzt und auf vielfältiges Berlangen in Oruck gebracht. Darmstabt. 1687." Therefore budge .

:

Mit 291 Melodien für 417 Lieber, unter welchen fich, mie feiner Namenschiffre B. C. B. bezeichnet, 12 von ihm selbst für die noch unbekannten neuen Lieber erfundene Melodien befinden, die, in weischer Lonart und geradem Lakt gehalten, ganz den arienhaften Beissen gleichen, mit welchen er die einzelnen Stüde seiner concertmäßisgen Kirchensahrgefänge einleitete. Bon diesen sind folgende zur Einzburgerung im juddeutschen Kirchengesang gelangt:

"Ach wie elend ift unfre Zeit" - Pfalm 90. Bon J. Gigas. 1566. (Bb. I, 369.)

"Ad wie febnlich wart ich ber Beit" — Sterblieb von Albinus. 1679. (Bb. III, 397.)

"Rommst bu, kommst bu, Licht ber Heiben" — Erscheinungesestlieb von Homburg. 1658. (Bb. III, 391.) g d g d e sis g g

Sollt es gleich bisweilen icheinen" - Troftlieb von Chriftof Litius. 1663. (Bb. III, 525.)

bbedbag fisd

"So wunsch ich nun ein' gute Racht" — ber Welt Abbant, von Bh. Nicolai. 1598. (Bb. II, 341.) ggabbagfis

"Erau auf Gott in allen Sachen" — Troftlieb von Just. Sieber. 1658. (28b. III, 407.) d d a a g f e d

"Belt Abe, ich bin bein mube" — Begräbnislieb von Albinus. 1649. (Bb. III, 397.) gabgfes dd.

Einen bebeutsamen Schritt that Briegel bei Besorgung bies ses Cantionals, mit welchem er die Losung gab: Mobernissirung ber alten Kirchenmelobien, die und im nächsten Zeitroum als zur Herrschaft gelangend begegnen wird. Er unterswarf nämlich die von andern Sängern aufgenommenen Melodien einer von ihm sogenannten "Revision" und erlaubte sich babei, dieselben ganz nach seiner tonkunstlerischen Manier und ohne Besachtung ihrer Eigenthümlichseiten in die moderne Form umzugesstalten und meist auch den rhythmischen Wechsel ihnen abzustreissen ober sie durch Sylbendehnungen zu entstellen.

Schlieglich find noch einige unfrem Zeitraum entstammenbe tirchengebrauchliche Melobien unbekannten Urfprunge\*) namhaft zu machen:

<sup>\*)</sup> Rachträglich ift eine in ben vorigen Zeitraum zu Bb. III, 277 gehörige Melobie hier noch zu nennen:

Reben ben leiblichen Beburfniffen ihrer Unterthanen fafte fte aber besonders auch ihre geiftlichen in's Auge; sie legte nämlich Schulanstalten an, wo es nur immer möglich mar, und fuchte bat firchliche Leben auf alle Weise zu forbern. Namentlich aber war fie ftete barauf bebacht, ben burch bie Streitigkeiten ber Refor mirten und Lutberaner fo oft gestörten Frieden in bie Rirche aus rudauführen. So eifrig fie für ihren reformirten Glauben war, bei bem fie übrigens bie Dorbrechter Befdluffe vom Rabr 1618 über bie gottliche Borberbestimmung jur Seligkeit ober Berbamme nig nicht anerkannte, sonbern blos in Betreff bes Abendmasse von ben Lutheranern fich unterschieb, fo liebte fie boch ben bamale üblichen Rangelfrieg zwischen Lutheranern und Reformirten nicht, fonbern bezeugte auch ben Lutherischen ihre große und wesentliche So fant fie auch mit ben lutherischen Lieberbiche tern, g. B. mit Gerharb, obwohl bie außern Berhaltniffe gespannt waren, in bichterischem Bertehr und that Alles, ihn in seinem Amte zu erhalten (Bb. III, 306). Singen und Spielen ber fch nen geistlichen Lieber, bie bamale erschienen, tagliches Lefen und Forschen in ber beiligen Schrift waren ihre liebste Beschäftigung. In ihr lebte und webte fie. Allermeist aber las und forschte fie viel und forgfältig in ihrem eigenen Bewiffen und ftrafte fich über bie geringste Abmeidung vom Willen und Weg bes herre ober über bie fleinfte Berfaumnig im Gutesthun. Defihalb ber beutete fie auch ihrem reformirten hofprebiger Stofch: "36 wie berhole, bak Ihr alle meine Gunben und Fehler mir vorhaltet, auch wenn nur ein Schein hievon ba ware. Bergeffet nicht, bag Ihr Seelforger fent: ich beschwöre Guch bei Gott, Gurem und meinem funftigen Richter." Gine toftliche Frucht folder Gewis fensmahnungen, bie fie fich von ihrem Seelforger erbat und fols der Bewiffensforschungen, bie fie in taglider Bufe mit fich felbit anstellte, ift ihr Buggefang: "3ch will von meiner Diffe that zum Herren mich bekehren". Babrenb irbifches Glud und irbifche Große Anbere meift gur Gelbftuberhebung und Berblenbung führt, biente ihr foldes ju um fo tieferer Demuthis gung und klarerer Erkenninif ihrer Gunbenschulb, bie zu bem, was fie Butes und Großes befite, in umgekehrtem Berhaltnif ftebe. Darum hatte fie ichon in ihrem erften Liebe es betannt:

5

Warlich, meiner gelben Haar Meiner Sünben Greuet macht, Der Würb und Unschuld wegen Schweb ich nicht in biesem Segen. Ahmst du zornig sie in Acht, O so müßt ich nur vergeb'n.

Ihr Seelforger bat es bann aber auch bernach von ihr beugen tonnen: "Ich habe wohl viel hunbert Stunden in Brivatubieng mit geiftlichen Gefprachen, Fragen und Antworten bei r zugebracht, nicht eine Frage ober Lebre, fo zur Brufung unfrer Ibft und gur Erwedung und Uebung ber Gottseligfeit bienet, ift t nennen, welche fie nicht aus ihrer innern Erfahrung erläutert itte."

3m Jahr 1653 tam bei anhaltenber Kranklichkeit eine große letrübniß über sie, ba fich bei ihr sorlange keine Aussicht mehr af einen fünftigen Thronerben zeigen wollte und fie bie Bolte: imme wohl vernahm, bie laut fich außerte: "Bom Churhaus tt Stamm und Burgel aus, und wer ift Schulb baran?" ängere Zeit verbarg fie ihren Kummer und schüttete nur vor lott ihr bekummertes Berg in einem Bannagebete aus. aubte fie aber ihrem Manne und bem Staate bas große Opfer bulbig zu fenn, formlich auf Chefcheibung anzutragen. itete fich zu biefem Opfer, bas fie freilich schwer ankam, burch ebet; und so erschien sie eines Tags vor bem Churfürsten und gte: "Ich trage bei bir auf Chescheibung an, nimm bir eine there Gattin, Die bas Land mit einem Thronerben erfreut. Das ft bu beinem Bolle fculbig." Der Churfürft aber nahm bie-8 fcbone Opfer nicht an, sonbern sprach mit mannlicher Ent-Noffenheit: "Was mich betrifft, fo werbe ich ben vor Gott geifteten Gib bir halten, und fo es ihm babei gefiele, mich und 18 Land zu ftrafen, fo muffen wir es uns gefallen laffen. Deine suife! haft bu icon ben Spruch vergeffen: was Gott jusammen: fuget, bas foll ber Menich nicht icheiben ?!" Darauf reichte er r bie Sanb, blidte ihr freundlich in's Auge und fagte: "Run, as nicht ift. bas tann ja noch werben!"

Daburch warb sie fehr erleichtert und zog sich nun in ihr indliches Oranienburg gurud, - ein Schloß, bas fie fich in bem br vom Churfürften erft 1650 jur Dotation gegebenen Fleden Bobow neu erbaut hatte. hier brochte fie ihre Zeit mit Wohlthun mb Beten gu. Sie fehlte nie beim Gottesbienft und erichien in bemselben in ganz einsachem Anzug, auch sah sie vor bem Gottes bienst in keinen Spiegel. Endlich besserte sich im Frühjahr 1664 ihre Gesundheit und ber Herr that ihr, wie er ber frommen Hanna gethan. Sie gebar 16. Februar 1655 einen Thronerben, Carl Emil, ben ihre herbeigeeilte Mutter bem Chursürsten an seinem Geburtstag in die Arme legen konnte. Dieser frohe Lag war ein Dienstag; zum Dank dafür weihte sie baher jeden Dienstag bis an ihr Ende durch Beten und Anhören einer Presbigt; auch stiftete sie in Oranienburg, als dem Ort, wo sie den Herrn "um den so lange verweileten Chesegen" gebeten, zum dankbaren Gedächtniß eine Versorgungsanstalt für vierundzwanzig vaterlose Waisen, das nachmals sogenannte Oranienburger Waisen haus zu Berlin.

Balb traten aber trubfelige Zeiten ein; fie mußte fich noch im Sahre ihrer Nieberfunft von bem Reugebornen trennen un ihren Bemahl nach Ronigeberg begleiten, weil Rrieg mit Schwe ben brobte, und wirklich brang bann balb auch Carl Guftav ben Schweben mitten im Winter mit bebeutenber Beeresmacht vor ba fast offene Ronigsberg und belagerte es, fo bag gulest bem Chur t= fürsten nichte übrig blieb, als 7. Jan. 1650 baburch Frieben mit ihm zu foliegen, bag er gemeinschaftliche Sache mit ben Schweben gegen feinen Lebensberrn, ben Ronig von Bolen, macht und fich fo in einen weitläufigen Rrieg verwickelte, in Folge bef |fen bann bie Polen und bie wilben Tartaren in's Land einfielen | und gräflich hausten, inbem fie nicht weniger als 13 Stabt ir nieberbrannten und bei 30,000 Einwohner graufam ermorbeten. -Das machte Louisen viele Sorgen , und schwere Traume angftig ; ten fie, worunter ihre Gefundheit litt und ihr Inneres wie von :einem täglichen Fieberschauer ergriffen murbe. Gie trug aber ger . bulbig bas Rreuz vom herrn; Jesus war ihre Zuverficht und s ihr Beiland und ihr Leben. "Wenn ber Berr Jefus noch auf 3 "Erben gienge," fagte fie einmal, als beangftigenbe Nachrichten vom Rriegsichauplat tamen, "ich wollte mich noch mehr bemuthis : "gen, noch mehr ihm anhangen, als bas tananaifche Beiblein; ; "was ich aber auf leibliche Beife und mit Geberben nicht thun ; "tann, bas will ich im Beift und im Bergen thun in gewiffer "Buberficht, bag er auch im Stanbe ber Berrlichteit ein folder

"hoherpriester und treuer Heiland sen, ber Mitleib haben unb "belfen tann." Auf ihre Anordnung mußte auch jeder Solbat im R. Testament, nebst ben Psalmen, bei fich führen.

Doch ben Rriegenöthen folgte auch wieber Waffenruhe und Am 11. Juli 1657 gebar fie auf bem nieblicher Sausfegen. Buigsberger Schlof abermals einen Bringen, ber als Friebrich III. · bem Bater in ber Churwurbe folgte und als Friedrich I. 1700 ber erfte Ronig von Breuken wurde. Nicht lange aber burfte Me Louise ber gludlichen Rubezeit erfreuen und in ber Mitte ber Brigen ber Liebe geniefen. Ihr Leben follte eben fenn eine Blieberkette, ba eine Trubfal und ein Unfall an bem anbern lieng". Im Berbft 1658 fiel ber Churfurft ab von bem Schwebentonig Carl Guftab und es brach ber fogenannte Bommer'iche Ariea los, ber bis 1660 mahrte und erft mit bem Tobe bes Sowebentonigs burch ben Frieben von Oliva enbete. Bier folgte fie bem Churfurften gur Winterszeit bis an bie aukerfte Spibe Rutlanbe und reiste bann auf bem fturmifden Meer nach Sol-Sie ftanb ihrem Manne in folden bebenklichen und oft rathlofen Lagen mit weifem Rath, helbenmuthigem Bufpruch und ireundlicher Sanftmuth bei, fo bag auf fie gar Bieles pagt, mas Spruchw. 31, 10. 2c. ju lefen ift, und ber Churfurft oft noch nach ihrem Tobe ihr Bilb betrachtenb, ausgerufen bat: "D Louife, wie febr vermiffe ich Guern Rath!"

Raum schien sie aber ber Ruhe nach ben Kriegsnöthen enbsich genießen zu bürfen, als sie schmerzlich berührt wurde burch bie große Unzufriedenheit, die sich in Preußen, wohin sie mit ihrem Gemahl zur Hulbigung im J. 1663 gereist war, namentslich burch stürmische Landtagsverhandlungen, gegen den Churfürsten tund gab. 1664 gebar sie Zwillinge, die aber bald wieder starben, und als sie im J. 1666 ihr lehtes Kind, Ludwig, zu Cleve geboren hatte, sühlte sie sich todesschwach, so daß sie auf ihr Ende sich zu bereiten ansieng. Sie sagte einmal: "Gott hat mich zu dem Scheiden in der Schule der Leiden vordereitet und gestärtt, er hat die Zeichen seiner Ruthe in mein Fleisch gedrückt, aber auch seine Furcht in mein Herz gesiegelt." Dann richtete sie ihre Blide gen Himmel und betete: "Es ist mir lieb, Herr, daß du mich gebemüthigt hast; aus deiner Züchtigung erkenne ich,

bag ich bein Rind bin und bag bu Acht auf mich haft, bag bu meinen Tob nicht begehreft, sonbern baf bu aus einem tiefen Schlafe mich erweckteft. Du haft mir gezeigt , bag bas Wefen biefer Welt vergehet, bag aber, wer beinen Willen thut, bleibet in Ewigkeit." 3hr Leben ftraubte fich freilich manchmal wiber bas harte bes Tobes, fo bag fie einigemal feufzte: "was bitter ift ber Cob! Rleifc und Blut erfdrict vor ibm." Balb aber ermannte fle fich wieber und fprach: "ich nabere mich bem Safen bimmlifder Rube. Schon febe ich Spiten und Boben ber bimms lifchen Stadt; wenn ich wieber genafe, fo murbe ich von Reuem in bas ungeftume Meer voller Rlippen gurudgeworfen." Winter vollbrachte fie unter ber Pflege ihrer Mutter zu Clebe. mit bem Fruhjahr tehrte aber ihre Gefundheit nicht wieber; fie fühlte selbst bie raschen Kortschritte und bie Unbeilbarkeit ibret Lungenübels und begehrte beghalb, in einer Ganfte nach Berlin . gebracht ju werben, um bas Angeficht ihres Gemahls und ihrer ; altern Rinber, bie fie ber Ergiehung ihres treuen Raths Otto v. Schwerin anvertraut hatte, noch einmal zu feben, wobei fie fagte: "Wenn mir Gott bie Gnabe erweist, mein Biel zu erreiden, fo will ich gern mit Simeon ausrufen: "Berr, nun laffeft bu beinen Diener im Frieben fahren!"" Als an einem Rafttage ber fie begleitenbe hollanbische Prebiger Spanheim über bie Worte: "Gott mit und!" gepredigt hatte, wandte fie biefe Borte auf fic an und fprach: "Gott mit une! Welch ein Eroft in trauriger Ginfamteit, in gefährlichen Bufteneien, in abmattenben Rinbbetten, im Saufe bes Beinens, bei ben taufenbfach liftigen Ranten! Bohl uns, wenn bann Gott mit uns ift, wenn fein Auge unfer Bachter, feine Borfehung unfre Burg, bie Engel unfer Buter, fein Schatten unfer Schirm ift!"

Ungeachtet alles Flebens ihres Gemahls und trot ber sorgsamsten Pflege gieng ihr Leben rasch seinem Ende zu. Um 17.
Juni 1667 empsieng sie ihren Beichtvater, Stosch, ber täglich um
4 Uhr Nachmittags zu ihr kam, mit ben Worten: "Es ist mir "lieb, eines Dieners Christi Ansprach zu vernehmen. Der Pro"ceß, ben ber herr mit Elias gehalten, worin er ihn einen "Sturm, ein Beben ber Erbe und ein Feuer hat ersahren lassen, "ist auch über mich gegangen; nun hoffe ich, es werbe auch sein "fanftes Saufen nachfolgen, er werbe mir mit Bulfe und Gnabe "erfcheinen." Darauf mußte er ihr aus bem 22. Bfalmen beten. Und ale er bann am folgenben Tage por ibr ale einer Sterbenben ftanb und fie fragte: "ob fie fuhle, bag Gott ihr gnabiger Bater feb?" fo antwortete fie noch mit einem beutlichen: "Ral" und fclummerte bann, neunundbreifig Jahre alt, am 18. Juni 1667 fanft und ftill binuber, babin, wohin fie ihr Berg icon jo oft vorausgeschickt, und worauf fie fich burch ein tagliches Bufis gebet, bas fie fich in ben letten Jahren aufgefett, bereitet batte. Daffelbe befindet fich in ber Urschrift heute noch auf ber Ronigs lichen Bibliothet in Berlin und folieft, nach berglichem Bitten für Saus und Land, Rinber und Gemahl, mit ben Worten: "Bolleft uns barum, o allergetreuefter Bater! beiberfeits alle Stunden an bas Augenblid benten laffen, woran bie ewige Emigteit banget, bamit uns foldes nicht wie ein Fallftrid überfalle. sonbern vielmehr bereit finbe, bir, wenn bu burch ben zeitlichen Tob antlopfen wirft , freudig und mit getroftem Gemuth ju fol-Und endlich, wenn nun auch bie Tage meines Lebens babin fenn werben und ich bie Schulb ber Natur bezahlen foll, fo fet alebann, ach mein getreuer, liebster Bater! in ber letsten Tobesangst eine bestänbige Erquidung meiner matten Seelen. richte mich auf burch ben Troft beines h. Beiftes, labe mich mit bem Baffer bes ewigen Lebens, welches ift bas vergofine theure Blut beines Sohnes, meines Erlöfers, auf bag ich bir meinen Beift in ungezweifelter hoffnung ber fünftigen frobliden Auferftehung in beine Sanbe wieber gebe unb meinen Dund fcbliefe mit bem fufen Namen Refu." Ru bem vor ber Leiche feiner awangigiahrigen Lebensgefährtin tief gebeugt ftebenben Churfürften, ber ihr bor bem Sterben noch viele icone. aubor oft in ihren Befprachen gebrauchte Spruche jugefprochen hatte, um ihr in ihrer letten Tobesnoth mittampfen zu belfen, und bann 21 Jahre hernach fein Leben mit bem "Ich weiß, bag mein Erlofer lebt" beschloffen bat, fagte fobann ber Beichtvater: "Sie ift Euer Durchlaucht wie eine Barbe auf Wegen und "Stegen gewesen; aber ber Troft bleibt, bag bie letten Seufger "biefer frommen Seele tunftig um Chrifti willen bie Rraft eines "täglichen Gebets haben werben." Die Leichenprebigt, bei ber fie

sich alle "Flattereien und Schmeicheleien" verbeten hatte, hielt Stosch über die von ihr selbst gewählten Worte der reformirten Uebersetzung von Hiod 13, 15.: "Ob mich der Herr gleich töbten wird, will ich boch auf ihn hoffen."

Abre vier Lieber, Die sie in ber bamaligen lieberreichen Zeit und als Hollanderin, in beren Baterland ein Beinfius, von bem Opit gelernt zu haben bekannte, in ber Ausbilbung kunftgerechter Boefie ben Deutschen vorangegangen mar, gebichtet bat 1). finden fich erstmals gebruckt in bem fogenannten Runge'ichen Befangbuch vom Jahr 1653 (beffen vollständigen Titel f. S. 105), welches fie unter ber musikalischen Mitwirkung Sob, Crügers, bes Musikbirectors an ber Berliner Ricolaikirche, in liebreichen Friebensgebanten veranstaltet batte, um einestheils bas feit bem Uebertritt bes durfürftlichen Saufes von ber lutherischen gur reformirten Rirche in Berlin und in ber Mart gebräuchliche, ber lutheris ichen Lehre in manchen Stellen ichroff entgegentretenbe reformirte Befangbuch begütigenb 2U erfeten, unb anberntheils ihre oft verbächtigte freundliche Gesinnung gegen bie ichen Gefänge zu bethätigen. In ber Wibmung biefes Gefang: buche, bas felbst auf ber Ronial. Bibliothet in Berlin nicht mehr porhanden ift, von dem fich aber eines von ben brei Exemplaren, welche bie Churfürstin für fich, für ihren Gemabl und für ihren Obersthofmeister, Otto v. Schwerin, auf Bergament hatte bruden laffen, noch auf ber Gräflich Werningerobeschen Bibliothet mit Schwerins eigenhandigem Ramens : Gintrag: Ottho I. B. a Schwerin. 1653." befinbet, fagt ber Berausgeber Runge in einer bie "Autorschaft ber Churfürstin binsichtlich biefer Lieber außer allen Zweifel" setenben Beise wörtlich alfo:

"Euer Churfürstl. Durchlaucht geruhen nun selbst gnäbigst zu urtheilen, mit was großer Freube beroselben gnäbigsten Befehl ich unterthänigst ausgenommen, ben Sie mit durch Dero Obriften Hossemeister, herrn Otto von Schwerin, vor zwed Jahre allbereit thun lassen, daß ich die schönen lutherischen Gesausaussellen uch bieselben nebst des Ambrosti Lobwassers Plalmen, Catechismo und täglichen Gebätlein in ein Buch zusamen brucken und

<sup>\*)</sup> Ihr Gemahl, ber große Churfürst, war selbst auch 1644 bei einem Besuch in Köthen unter bem Namen "Untabliger fraftiger Tugenb" in bie fruchtbringenbe Gesellschaft aufgenommen worben.

herfür geben solle, zu geschweigen, daß Euer Churstrfiestl. Durchlaucht zeither so unabläßig, und zwar, ba Sie fern von hier gewesen, um Beschleunigung solches Werks erinnert und solches Buch auch mit Dero eignen Liebern, als:

"Gin anber ftelle fein Bertrauen auf bie Gewalt unb

Berrlichteit".

"Gott, ber Reichthum beiner Güter, bem ich alles ichulbig halt".

"Jefus, meine Buverficht, und mein henland ift im Leben".

"36 will von meiner Diffethat jum herren mich be-

febren".

vermehren und zieren wollen. Es haben Euer Churf. Durchl. nicht nur in den jett gemeldten geistreichen Ihren eignen Liedern Dero Christliches Gemulth: wie Sie allein ihr Bertrauen auf Gott gerichtet: wie Sie dem alle Bohlthaten mit dankbarem Herzen zuschen zuhchreiben: und wie Sie die hoffnung Dero künftigen ewigen himmlischen Lebens allein auf Christum als einen unbeweglichen zelfen gegründet der ganzen Welt kund gemachet, besondern haben zugleich in der That und kräftig diesenigen widerleget, ja vielmehr zu schad und kräftig diesenigen widerleget, ja vielmehr zu schad und um der Unterthanen unterthänigste Affection von Euer Churf. Durchl. abzuziehen hin und wieder spargiret hatten, als ob E. Churf. Durchl. die Evangelische Religion der Lutherischen so sehr hasseten, das Sie auch weber derem Bekenner, noch Etwas, so zur selbigen Lehre geshörig, sehen, noch weniger gebrauchen möchten."

Die vier Lieber icheinen aber jebenfalls, fep's nun baß bie Churfürftin sie ursprünglich burchaus in hollanbischer Sprace ober nur mit hollanbischen Rebe- und Ausbruckweisen vermischt allbereits in beutscher Sprache versaßt habe, hintennach von irgend einem ber Poeterei fundigen Deutschen in die Sprachform gebracht worden zu sehn, in der sie 1653 dann zum Druck kamen und wir sie jett noch haben. Bielleicht darf hiebei an Otto v. Schwerin gedacht werben, den wir sogleich als Dichter kennen lernen werden und ber notorisch für die Churfürstin und ihre Kinder als deren Erzieher wenigssen beutsche Gebete gemacht hat, vielleicht aber auch an Christoph Runge, ben sangeskundigen Druckerherrn (Bb. III, 327), bessen poetischen Styl die Fassung berselben besser entspricht, als dem breiten Schwestyl die Fassung berselben besser entspricht, als dem breiten Schwes

rin'ichen.

v. Schwerin\*), Otto, Reichsfreiherr, bie rechte Hand bes roßen Churfürsten, wurde 8. März 1616 zu Stettin, ber Hauptsabt Bommerns, geboren. Gleich nachdem Bogislav XIV., ber iste Herzog von Pommern, 1637 die Augen geschlossen hatte, var er einer ber wenigen Pommer'schen Basallen, welche Bransenburg als ben rechtmäßigen Erben anerkannt und aufgesucht atten. Obgleich beim Friedensschluß Manches von den Lehen

<sup>\*)</sup> Quellen: L. v. Orlich, Geschichte bes preußischen Staats. erlin. 1839. Bb. III. S. 247 ff. 379-410.

feiner Ramille an Schweben gefallen war, blieb er bennech Branbenburg getreu und gewann fich baburch auch folde Gunft und foldes Bertrauen, bag er 1648 bas Ergfammereramt ber Rurmart Branbenburg für fein Saus erlangte und ber Reihe nach Domprobst ber boben Stiftefirche zu Branbenburg, Bermefer und Umthauptmann zu Croffen wurde. Balb nach ihrer Untunft au Berlin im April 1650 ernannte ibn bie junge Churfürstin Louise Benriette ju ihrem Oberfthofmeister. Als folder ftanb er ibr treulich bei und gewann balb ihr völliges Bertrauen; bie Liebe jum Beren folang zwifden ber Rurftin und bem Diener. ber ein "überzeugter Reformirter" war, ein gar inniges Banb berglicher Buneigung. Schwerin ergablt felbft, bie Churfurftin babe befonbere in ihren Betrübniffen über fo viele ungludliche und unzeitige Geburten begehret, bag er mit ihr und Unbern, fo um fle waren, bie Zeit mit Singen, Beten, Lefen in ber Bibel und andern Andachtebuchern gubringen follte, wie er beffn zu bem Enbe einige Gebete für fie felbft verfertiget habe.

Auch bas Bertrauen bes großen Churfürften erhielt er im vollsten Dage; er mußte ibn überall, in und außerhalb bes Lanbee, auf feinen Reisen begleiten und ihm bei allen nöthigen Ge-Dekhalb ernannte ibn berfelbe auch am 30. ichaften bienen. Mugust 1658, nachbem ber Rangler gestorben war und er bessen Befchafte langere Zeit mit außerfter Treue und unverbroffenen Diensten verseben batte, jum Oberprafibenten bes Bebeimerathe und fammtlicher Collegia. Der Churfurft fab nämlich, baß er feinen Willen, von ben geringfügigften Dingen ftete und burchaus augenscheinlich unterrichtet zu febn, nicht burchführen tonne. baber ernannte er Schwerin ju feinem Stellvertreter. Beftellungebefrete beift es, bag in Ermanglung eines gemiffen Directors und ber bavon abhangenben Ordnungen fich allerhand Confusion im Lanbe ereigne. Er wolle baber, um feinen Staat beffer zu faffen und fich einige Erleichterung zu verschaffen . fatt ber ehemaligen Ranglermurbe ein neues Umt errichten, bas nicht nur bie Ruftigfachen zu verwalten habe, fonbern auch alle inund ausländische Sachen ber Bebuhr nach unter bie geheimen Rathe vertheilen, die Rathegange ansagen, die Angelegenheiten portragen, und ungefäumt expebiren folle zc.

Roch großeres Bertrauen ichentte bem Schwerin bas eble fürftliche Baar baburch, bag es ibn jum Erzieher feiner Gobne ermablte. Es maren bie Bringen Carl Memil (geb. 1655. + 1674) und Friedrich (geb. 1657, nachber als Friedrich III. Churfurft und ale Friedrich I. Konig von Breugen, ber Bater Friedrich Wilhelme I. und Groftvater Friedrichs bes Grofen). Rachbem Schwerin icon im Jahr 1661 angefangen batte, ben ältern Bringen Memil im Buchftabiren gu unterrichten, übergaben ibm am 12. August 1662 bie Eltern, ale fie auf langere Beit ihren Aufenthalt in Konigeberg nehmen mußten, beibe Bringen febr feierlich und mit gar beweglichen Worten in Bucht und Ob-Als ein redlicher Chrift und treubeforgter Lebrer, gang nach bem Sinne bes göttlichen Bortes, that er benn auch fein Lebr = und Erziehungsamt an ihnen. Jeben Tag begann unb ichloft er mit ben Bringen im Gebet; er lieft fie ben gangen Beibelberger Catechismus lernen, las bas Evangelium und fang allerlei liebliche, geiftliche Lieber mit ihnen, befonbere Bfalm 103.; baneben ließ er fie aber auch fonft in Allem unterrichten, woburch ber Beift gebilbet und ber Rorper gestärtt murbe und flöfte ihnen bie ebelften Gefühle ein. Jebes Jahr nahm er fie fern von bem Geräusch bes hofs mit fich auf fein Schlog Alt Lanbsberg, bas er gur Dotation erhalten hatte, und lebte bier langere Beit mit ihnen in aller Stille und Ginfachheit. Er fcbrieb barüber ein besonderes "Tagebuch, Die Erziehung ber Bringen Carl Aemil und Friedrich betreffenb", bas er am 1. Januar 1663 begann und bas jest noch als Sanbidrift auf ber R. Bibliothet in Berlin fic befinbet. Die trefflichften, ebelften Ergiehungegrunbfate Als bie Churfürstin im 3. 1667 tann man baraus lernen. bas Zeitliche fegnete, legte fie ihm fterbend noch ihre Rinber an bas Berg, für beren Erziehung fie ihm mehr als einmal in treu beforgten mutterlichen Briefen als oberfte Regel bas an's Berg gelegt hatte: "Es liegt Alles baran, bag bas Berg mohl gegrunbet ift. Alles Anbere ift eitel (fadaise). Gie follen amei Manner werben nach bem Bergen Gottes."

Er biente seinem großen Fürsten noch zwölf, im Sanzen fünfundzwanzig Jahre lang, als bessen rechte Hand unb ordnete während bessen thatenvoller Regierung alles im Krieg und Fries

172 Bierte Beriobe. Abfden & R. 1648-1680. Die reform, Rirche.

ben, bis er ihm neun Rabre zuvor in bie Emigleit porangieng am 4. Rov. 1679, feiner Bitte gemabret:

> Entbind mich balb ber großen Laft, Bomit ber Leib bie Geel umfaßt Und wie im Rerter halt gefangen, Und fete fie rein, froh und frei Dem Chor ber b. Engel bei.

In ben Schwerin'ichen Familienpapieren finbet fich noch ein besonderes heft von Gebeten und geiftl. Liebern, die Schwerin für die Churfürstin und ihre Sobne gemacht hat. Sie erschienen gebrudt in einem Quartbanb unter bem Titel:

"Bweber hoben Stanbes-Berfonen Beiftreiche Bebathe, tiefffinnige Meditationes und anmuthige Paraphrases verschiebener Pfalmen, welche anfangs zur personellen Uebung ber Hern Berfasser, welche anfangs zur personellen Uebung ber Hern Berfasser, nachmahls aber zum Gebrauch ber hohen Familie gewibmet Und nunmehro auch zum Rutzen anderer begierigen Ehristen durch ben Druck publicitet worden. Cliftrin, bruckts Gottstr. Heinichen, K. Preuß. Neumärk. Regier. Buchdr. Anno 1715."
Die beiben Berfasser sind Dito v. Schwerin, von welchem hier 13 zwar in ernster Andacht versaste, aber eiwas breit und prosaisch

gerathene Lieber mitgetheilt werben, und fein Gohn gleichen namens, ber nachmalige Reichsgraf. hier bes Baters auch in neuere G.G.

noch übergegangenes Lieb :

"Mein Alter tritt mit Macht herein" - bei angebenbem

Durch Schwerins und feiner jur Union mit ben Lutheras nern neigenben Churfürstin Bemühungen erhielt zum erstenmal in Deutschland eine reformirte Landestirche, Die martische, ein ausgebehnteres Recht auf ben Gebrauch bes Liebergefange neben bem Bfalmengefang. Die beutschen reformirten Orthoboren zeigten feither und auch bernach noch in anbern Lanbestirchen langere Beit einen besondern Gifer in möglichst buchstäblicher Uebersetzung ber Bfalmen, "bamit nicht aus Gottes Wort Menschenwort murbe". wie fie benn auch anfangs nicht einmal bie Lobwasser'iche Bfalmenübersehung, ale nicht genug tertmäßig, hatten annehmen wollen. In ber Churpfalg jeboch, wo man in lutheranisirender Richtung fich anfangs nicht an ben Pfalmengefang binben wollte (Bb. H. 401), war trot ber Herrschaft, ju ber zulett ber Lobmasser'iche Pfalter baselbst gelangte, gleichwohl in bie Agende für bie Abendmablefeier ber Gebrauch ber Lieber neben ben Bfalmen eingebrungen. Die Praxis beim h. Abenbmahl mar barnach bie, bag nach ber Predigt: "Allein Gott in ber Bob fen Ehr", bei ber Sandlung bann Pfalm 403. und gleich barauf ein Lieb: "Als Jesus jehund sterben wollt" und so weiter Psalmen und Lieber zusamen gesungen wurden, bis der ganze Actus geschlossen ward mit dem Danklied: "Gott sen gelobet und gebenebeiet". Für die Mark Brandenburg wurde nun aber durch der Chursuftinden Besehl zunächst für die reformirte Domgemeinde in der h. Dreifaltigkeitskirche zu Colln an der Spree eingeführtes Kirchengesangbuch der Gebrauch geistlicher Lieder neben den Psalmen für alle Theile des Gottesbienstes und insbesondre auch für den Predigtgottesdienst förmlich autorisirt.

Zehn Jahre nach bem 1613 geschehenen Uebertritt Joh, Sigismunds, bes Großvaters bes großen Churfürsten, zur reformirten Kirche war unter seinem Bater, bem Churfürsten Georg Bilhelm, für bie Resormirten als Gesangbuch in Gebrauch gestommen:

"Pfalter und Pfalmen Davids nach französischer Meloben in teutsche Reimen artig gebracht: auch eines jeben Pfalmen Innhalt und kurt Gebetlein darauf durch Dr. Ambr. Lobwasser. Samt Dr. Mart. Luthers und anderer Gottseligen geistlichen Kirchengesangen. Bei Mart. Guthen, Buchhändler in Berlin. 1623."

Nachbem bann bie Churfürstin Louise Henriette burch bie von ihr 1653 veranstaltete und mit Erüger'schen Melobien aussgestattete Liebersammlung, das sog. Rungesche Gesangbuch, zur Beseitigung dieses der lutherischen Lehre an manchen Orten schroff entgegentretenden Gesangduchs und zur Aufnahme weiterer lutherischer Lieder unter den Resormirten den Weg gedahnt hatte (s. S. 168), erschien nun dei Christoph Runge, von Joh. Erüger mit Melodien ausgestattet, für die resormirte Domgemeinde in Edun solgendes sörmliches Kirchengesangduch, in den Ostersseiertagen 1658 dem Churfürsten und seiner Gemahlin von Runge dediciret, "weil gnädigster Churfürst dieses musicalische Werk Sott zu Ehren in Ihro Churfürst. Durchlauchtigkeiten Kirchen-Gemein bei dem Gottesdienst zu practicisren vornemlich gerichtet". Es hat den Gesamtitiel:

the great of the major of the second

<sup>&</sup>quot;Pfalmen Davids Ambrofii Lobwaffers. Nebst bes herrn Lutheri und anderer gottseliger Manner geistreichen Liebern und Pfalmen mit beigefügten berer beiderseits schnen Pfalmen und Melodien. Berlin. 1658. bei Christoff Runge.

174 Bierte Periode. Abfam: L. 3. 1648—1680. Die reform. Rirche und besteht aus zwei Theilen, die wieder ihre besondern Nebentitel baben:

I. "Psalmodla sacra, b. i. bes Königs und Propheten Davids geiftreiche Pfalmen, burch Ambr. Lobwasser aus dem Französischen nach ihren gebräuchlichen schönen Melodepen in beutsche Keimen versetzt, benen auch bes herrn Lutheri und andrer gottseiger und Griftlichen Leute geistreiche sowohl alte als neue Lieber und Psalmen, wie sie in evangelischen Kirchen gebräuchlich, beigefüget. Zu nüblichem Sebrauch ber chriftlichen Kirchen, sirnemlich Sr. Churfürst. Durchlaucht zu Brandenburg in beren Residenz . . von Joh. Erügern, Dir. Mus. in Berlin. Berlin, bei Chr. Runge. 1658."

Dieser erfte Theil enthalt jeboch blos bie 150 Bfalmen nach Lobwaffer mit ihren vorgebruckten rhythmischen Goubimel'ichen

Melobien.

M. "Dr. Mart. Luthers, wie auch andrer gottseliger und christlicher Leute geistliche Lieber und Pfalmen, wie sie bisher in evangelischen Kirchen dieser Landen gebraucht werden. Denen auch anzeisetliche auserlesene, sowohl alte als neue geistreiche Gesänge beigestiget sind. In 4 Bocal= und 3 Instrumental-Stimmen übersetzt von Joh. Erügern. Bei Chr. Runge. 1657."

Dieser zweite Theil enthält bann vollends die schon auf bem Titel des erfien Theils erwähnten geiftlichen Lieder und Psalmen Luthers und Anderer, 319 an der Zahl\*), und erschien schon 1657, während der erste Theil und das Gesantwerk die Jahrzahl 1658 tragen, weil bei der großen Nachfrage nach diesen Liedern mit seis

nem Drud auch zuerft begonnen murbe.

Dem Ganzen angehängt ist: "Der (Heibelberger) Catechismus ober kurzer Unterricht chriftlicher Lehre, wie fie in Kirchen und Schulen der churfürstlichen Pfalz getrieben wird. Samt der Form der h. Handlung des hochheiligen Abendmahls."

Dieses Gesangbuch, in unsrem Zeitraum, 1676, mit 4 Liebern vermehrt, zum zweitenmal aufgelegt, bilbete benn nun auch auf lange Zeit hinaus die Grundlage für eine ganze Reihe ber resormirten G.S. Berlins und ber Mart, — beshalb auch das Märtische Gesangbuch genannt. In seiner 3. Auflage vom Jahr 1700 ist durch die Vorrebe Dan. Ernst Jablonsti's über ben resormirten Kirchengesang in der Mart

<sup>\*)</sup> Unter benselben befinden sich auch die vier Lieber der Chursurfinfin. Im Bergleich mit der von ihr 1653 veranstalteten Liebersammlung, dem Rungeschen G., ist bemerkenswerth, daß diese Sammlung zwar die Basis bildet, aber gleichwohl 146 Lieber und darunter Lieber der bedeutendsten luth. Dichter, z. B. 9 von Ringwaldt, 7 von Dach, 11 von Joh. Frand, 31 von J. Heermann und sogar 13 von Gerhardt weggelassen und daz gegen noch mehr Lieber von reformirten Dichtern, z. B. A. Blacer, Capito, Greitter, Zwick, Barth. Pitiscus u. s. w. und namentlich 32 Lieber aus dem Gesang der Böhmischen Brüder, die ja nun von der luthetischen zur reformirten Kirche sich gewandt batten, neu ausgenommen sind.

uf Grund biefes Gefangbuchs auch noch folgenber Auffcluß egeben :

"Es haben bereits im J. 1658 Seine bamals regierende Churf. Durchlaucht in Bestellung der Kirchenmusit auch die Berordnung gemacht, daß die Psalmen und andere gebräuchliche Kirchen-Gesang, Gott zu Ehren sowohl instrumentaliter als vocahiter möchten gesungen und musicirt werden, auch dem damaligen Musik-Directori Herrn Joh. Erügern an die Hand gegeben, selbige auf solche Manier zu richten."

Die in ben Rheinlanden zu Tag tretenbe Fortentwicksung auf bem Gebiet bes reformirten geistlichen Kirchengesangs urch Joach. Neander und Andere wird am passenhsten erst im nächsten Abschnitt im Zusamenhang mit ber Spener'schen Bewegung eschilbert.

In ber beutschen Schweig blieb in unfrem Zeitraum Mes wie vorbin.

## 8) Seftirer und Schwarmgeifter.

Die Ansichten bes theosophischen Schusters Jatob Bohme in unsrem Zeitraum auf bem Boben ber geistlichen Liebersichtung ihre Bertretung burch Johann Scheffler, genannt sohann Angelus Silesius, Knorr v. Rosenroth und Ansere, wodurch ein starter mystischer Zug in dieselbe tam, ber in tannigsachen Wandlungen sich bis in's 18. Jahrhundert hinein ortsett, wie wir dieß bereits gesehen haben S. 21.

Als Sammelpunkt ber Bohmeschen Lieberbichtung rat zu Enbe unfres Zeitraums folgenbes Buchlein hervor:

hell leuchtenber herzensspiegel, worinnen vermittelst einer breisachen Borstellung 1. bas Erkenntniß, 2. die Uebung, 3. das Geheimniß ber wahren Gottseligkeit, b. i. die ganze That, Kraft und herzensscheologia ober das innerliche rechtschaffene gottgefällige Christenthum, sonberlich ber völlige Prozes von der Wenichen zul die zur endslichen Wiebervereinigung befielben mit Gott als dem Endzwed aller Lehre, mit zur Sache hochdienlichen Kupfersiguren, bentlichen Borzten, klaren Schriftzeugnissen, und geistreichen Liedern bewiesen und bemonstrirt wird. Alles nach der tiesen Grunds und Kraftlehre Joh. Tauleri versasset und eingerichtet. Frankf. und Leipzig, bei Bielken, Buch, in Jena. 1680."

Bon Bohmeschen Ibeen getrantt, julebt aber aufibie Iru-

176 Bierte Beriobe. Abicon. I. 31:1648-1680. Die Geftirer.

bahn ber ausschweisenbsten Schwarmerei fortgeriffen, erscheint in Schlesien ber Enthusiaft —

Ruhlmann\*), Quirin, geboren ale ber Sohn eines Banbelsmanns gleichen Namens 25. Februar 1651 zu Brestau, wo er auch seine Symnasialbilbung erhielt. Fruh ichon entwicklit fich in ihm fein ihm in reichem Dag angebornes bichterifches Talent, jugleich aber auch feine Anlage gur Schwarmerei, fo bag ibm ber Rector Fechner am Magbalenen: Somnafium öfters fagte: "Du wirft entweber ein großer Theologe ober ein großer Baretiter werben", und seine fromme Mutter, Rosina Lubovita, geb. Hauslow, bie ibn treulich in ber lutherischen Religion er jog, bernach viele Jahre lang auf öffentlicher Rangel foll für ihn haben beten laffen. Schon ale ein 13jabriger Rnabe bat er "feinen erften Bug und Trieb gehabt" und verfafte in ber Da nier bes überschwenglichen schwülftigen Hoffmanns v. Hoffmanns walbau und ber mit geistlichen Liebesgefühlen tanbelnben Begnitfchafer geiftliche Sonette, bie er aber erft 7 Jahre bernach in Drud gab unter bem Titel:

"Himmlische Liebes-Kuffe, über bie fürnemften Derter ber hochgeheiligten Schrifft, vornemlich bes Salomonischen hohenliebs, wie auch anderer bergleichen himmelschmetkenbe Theologische Bücher Poetisch abgefasset. Jehna. 1671."

und in seinem 17. Jahre ließ er als Ghmnasist von Breslau mit einer Borrebe vom 15. März 1668 eine Reihe von 100 Epigrammen voll geistreicher Einfälle, insbesondre auch zu Ehren ber schlessischen und Nürnberger Dichter, eines Opit, Gruphins, v. Logau, Harsbörffer u. s. w., die ihm Borbilder für seine "Frülingsgedichte" waren, im Druck erscheinen unter dem Titel:

<sup>\*)</sup> Ouellen: Strategemata Pseudo-Prophetae Quir. Kuhlmanni, ober Bericht, Freund und Feind zur nothwendigen Nachricht, was von 1684 biß hieher zwischen Quir. Ruhlmann und mir, Andr. Luppio, sich zugetragen. Gedr. in diesem Jahr 1688. — Gottlied Wernsbort, sugetragen. Gedr. in diesem Jahr 1688. — Gottlied Wernsbort, kuhlmanno, quam publice defendet Gottlied Liefmann. Vited. 1698. — Unschuldige Nachrichten. Leipz. 1705. S. 405 st. 1711. — Gottst. Arnold, Unpart. Kirchen: und Keherzsissorie. Thl. III. Cap. XIX. Schassbauen. 1742. Bb. II. S. 508—513. S. 1156—1160. — Abbildungen und Beschreibungen berühmter Gelehrter von Joh. Matth. Schrödh, Prof. der Philosophie. 2. Cammlung. Leip. 1765. S. 173—188.

Insterbliche Sterblikeit Ober hundert Spil-erfinnliche Birzeilige Grabe- fchrifften. Liegnin 1668." 2. Aufl. Jena. 1671.

Noch in Breslau aber erlebte er im Mai bes Jahrs 1669. ie er felbst fagt, seinen Erleuchtungsmay, indem er mahrend ner schweren Krankbeit, in ber man ibn bereits für tobt bielt, nemale, nachbem lange fein Schlaf in feine Augen gefommen ar, am bellen Mittag fich querft von allen bollischen Beiftern mgeben fah und bann Gott felber mit Chrifto und allen Beilien erblidte und, wie er bekennt, unaussprechliche Dinge empfand, achbem er aber wieber genesen mar, eine große Beranberung versurte und zu feiner linten Seite einen runben Schimmer als inen Heiligenschein erblickte, ber ihn überall hin begleitete, so af er fich jum Beiligen berufen fab und von ba an tein Bernugen mehr an weltlichen Wiffenschaften hatte, auch fich von inen früheren Borbilbern in ber Dichtfunft lostift, beren Irrjumer er hernach mit großer Ginsicht barlegte in einem "Straffdetichte über bie Mikgebrauchte Berökunst", bas er in seiner öchrift mittheilt, bie ben Titel bat:

Der hoben Beißheit fürtreffliche Lehr Doff, in fich haltend schoe Tugenbblumen, Geiftlicher und Beltlicher Moral Discursen. Jena. 1672.

Er bezog nun zwar 20. Sept. 1670 von Breslau aus über liegnit, Bunzlau, Görlit, Leipzig, Lüten und Naumburg reisemb im Oktober die Universität Jena, um bort die Rechte zu tubiren. Allein er lebte hier von allem und jedem Berkehr mit Irosefforen und Studirenden znrückgezogen, besuchte keine Borsesungen und wollte von keinem andern Lehrmeister etwas wissen och hören, als allein von dem h. Geist. Die Welt mit ihren freuden hatte ohnebem keinen Reiz für ihn. In einem wirklich hönen, ächt poetischen Gesang sprach er in dieser hinsicht seinen Sinn babin aus:

Sollte ich' bie Jugen bzeiten Mit Wollüsten bringen zu? Lasset mich in Liebe streiten, Welche gibet himmelsruh, Welche unsern Geist ergötzet, Benn zu Jesus ich versetzet.

Alle Liebe biefer Erben Ift manch taufenb Schmerzen voll; Eitler Beltruhm bringt Befchwerben, Chrfucht machet nimmer wohl, Zefus Liebe tann erquiden Und mit Gnabengolbe bliden.

Hore ich bie Seraphinen In bem gulbnen Sonnlenchor? Seh ich lichte Cherubinen Belus Namen fingen vor? Belche überfüße Lieber! Sie erfreuen meine Glieber.

Liebste Seele! steige ferner Ach! jum Jesus-Angesicht! Sammle hier Genabentorner; Seelewig, nur faume nicht! Reiße bich von Welt und Retten, Um bie Sonnenburg zu treten.

Thränenschlösser, Weltpalläfte, Beichet nun von meinem Geift! Leber wohl, ihr Erbengafte, Belche lauter Qual umschleuft! Ihr vermöget nur von Plagen, Ich von himmellust zu jagen.

Jefus heißet meine Sonne, Jefus ift bie Lebensehr; Jefus heißet meine Wonne, Jefus ift bie Weisheitlehr, Jefus will fich mein erbarmen, Jefus faßt mich in bie Armen.

Gleichwohl gerieth er zu Jena in schwere geistliche An tungen, unter benen sich ihm bie Lichtserscheinungen Jesu zogen, baß er, wie er es in einem anbern seinen bamaligen stanb beschreibenben Gebichte bekennt, klagen und siehen mußt

Seit mein Jesus weg geschieben, Seit schieb aller Segen hin, Unruh fusset mich vor Frieden, Seelenschabe ftatt Gewinn. Lise, Jesus, meine Banben, Prein ich selber mich vernett! Wo nicht hülfe mir vorhanden, Leb ich ewiglich verlett.

Seelenliebster! laß mich lobern Wie zuvor, in himmelsgluth! Laß mich beine Liebe fobern, Ach, burchtitz mir Blut und Muth! Nach bem himmel geh mein Schwingen, Leibe Flügel, Jesus, boch! Laß mich Wolkenhöher bringen, Ach! entsoche mir mein Joch. ٠.

Und kaum hatte er eines Tages solches ausgesagt, — so het er in seiner Beschreibung fort, — so begrüßte ihn "Liebig" als ihren "Liebhold" und es bestammten ihn die Flammen
iligster Jesusliebe, daß er nun unter seiner Ansechtung zum
Davidistren" getrieben ward und bavon sagen konnte:

Mein Gemüth Davibifirte, Bas ich fagte, warb ein Reim. Jesus war, ber mich regierte: Gottes Lob ward Honigseim.
Bo bas Gotteslob erklinget, Lebet Alles Gott verzüdt:

280 das Gottestob erringer, Lebet Alles Gott verzückt: Wenn die Berskunft Gott befinget, Wird sie göttlich angeblickt.

Eine reiche Fulle von geiftlichen Poesten auf Grund ber avibischen Psalmen waren bie Früchte biefer ihm neu geschents 1 Glaubensfreubigkeit.

Nachbem er fünf Jahre in Jena verweilt und burch eignes tubium sich bie nothigen Renntnisse in ber Rechtswissenschaft er= mben, auch ben Dichterlorbeer zugetheilt bekommen hatte, begab fich 1673 über Leipzig, wo er über theologische Materien putirte, nach Holland, um fich auf ber Universität Leyben 2 Doctorgrab zu erwerben, bamit er ben Juriften ihre Blinbt weisen tonne in ihrem eigenen Justinianeischen Rechtscorpus, be er aus bem ewigen Rechtsgrund bie Rechtsweisheit ausbeitete". Er vertiefte fich aber im ersten Jahr feines bortigen ifenthalts fo febr in bas Stubium ber Bobme'ichen Schriften, B er fich entschloß, fich nun gang ber Erforschung ber geheimen eisheit zu wibmen, und wenige Tage, bevor er boctoriren Ite, bie gange Lichtwelt, wie er fagt, ihn anspielte, so bag er ifenbmal taufend Lichtgeburten um fich schaute und es ihm bei n heftigen Wiberwillen, ber in ibm fich nun bagegen regte, gur moglichteit warb, fich, ale einer, "ber von ben hoben Schulteufeleien ift noch unbefledt gewesen, mit bem antidriftlichen Rechtsboctorabe ju befleden". Er verfaßte nun über einem 20. Januar 74 angefangenen Schreiben an Dr. Beinrich Muller in Roftod, t er im Bekenntnig bom Verberben ber Rirche eins mit Bohme fte, eine ausführliche, bie Bobme'ichen Brincipien barlegenbe b mit Begeisterung befürwortenbe Schrift, bie in gang Deutschland großes Aufsehen machte und ben Titel hat: "Der nen = bes geisterte Böhme, begreiffend 150 Weissaungen mit ber fünsten Monarchie ober bem Jesus-Reiche bes holländischen Propheten Joan Rothens übereinstimmend und mehr als 1,000,000,000 theosophische Fragen, allen Theologen und Selehrten zur Beantswortung vorgelegt. Leiben. 1674."

Das war ber Wendepunkt in seinem Leben, von dem an er nun dem völligsten schwärmerischen Irrsinn versallen war. Diesser Johann Roth, ein vornehmer Kausmann von Amsterdam, bessen er als Propheten auf dem Titel der genannten Schrift Erzwähnung thut und mit dem er von Leyden aus in nähere Berzbindung kam, hielt sich, weil sein Vater Zacharias geheißen, für Johannes den Täuser und Vorläuser des neuen Jesusreiches, von dem schon Felgenhauer geweissagt, und bald hielt nun auch Kuhlsmann sich selbst dazu ausersehen, diese neue Jesusmonarchie, die er deßhalb das "Kuhlmannsthum" nannte, zu begründen. In ihr sollten Christen und Juden zu einem einzigen Volk Gottes verzeiniget werden.

Alls er nun anfieng, feine neue Religion zu verkundigen, wurde er von Leyben, wo er fich 1675' als vierundzwanzigjähriger Jungling mit einer wohlbetagten Wittme, Magbalena von Lindam aus Lübed, verheirathet hatte, ausgewiesen und burchjog nun ale "Bring bes höchsten Monarchen ber Welt und ale berufen, bie fünfte Monarchie ber Frommen, bas Ruhlmannsthum aufzurichten", bie Lanbe, um alle weltlichen und geiftlichen Furften ber Erbe einzulaben, bem Ronige bes neuen Reiches zu bulbigen. Go tam er querft nach England, wo er fich gum zweis tenmal verheirathete mit einer Englanderin, Maria, von ibm Ruhlmaria genannt, die fich bald ebenfalls göttlicher Offenbarungen ruhmte und ihm einen Sohn gebar, von bem er bann behauptete, bag er Ronig im taufenbjährigen Reiche merben folle. Dann zog er nach Frankreich, um Konig Lubwig XIV., nach Rom, um ben Papft, und 1678 nach Conftantinopel, um ben türkischen Großsultan Dabomeb IV. für bas Ruhlmannsthum gu gewinnen. Dort nur mit Noth ber Gefahr, gespieft zu werben. entgangen, fehrte er auf weiten Umwegen nach Solland gurud, wo er in Amfterbam 1684-1687 gur Anpreisung seines Ruhlmannsthums ober , wie er auch fagte , feines großen Ruhlungswertes und Darlegung "ber geheimnigvollften Bahrheiten" befselben unter bem Namen "Rühlpfalter" Sammlungen feiner Boefien berausgab. Diefe bilben jufamen fein poetifches Saupts wert und erschienen in folgenber Reihenfolge:

"Der Kühlpsalter Ober Di Funffgeben gefange. Amfterbam. 3m Jahr Belu Chrifti, 1684 im October." (8 Bucher ober 117 Lieber.) "Des Rublpfalters zweiter Theil. Amfterb. 1685." "Des Rublpfalters britter Theil. Amfterb. 1686."

"Befentlicher Rublpfalter bas Bunber ber Belt. Amfterb. 1686." "Des Rubipfalters 10. Buch. Amfterb. 1687."

Abgesehen von benjenigen — freilich zahlreichen — Gebichten, in welchen Bernunft und Poesie von irrer Schwärmeret ganz und gar überwältigt sind und heller Unsinn sich breit macht, sinden sich hier wirklich gebiegene Lieder aus den bestern Perioden seines Lebens, die ben besten aus bem jungern schlesischen Dichtertreis ebenmäßig find, Lieber voll Wahrheit und Lebendigkeit ber Empfinbung , voll b. Begeisterung, voll fraftigen Schwunge und Gebantenreichthume. \*)

Bon Amsterbam begab er fich 1689 über Breuken, wo er "Luther : und Calvinusthum" vereinigen wollte, und über Lief: land unter bem Namen Lubwig Lubovici nach Mostau, wo er unter ben bortigen gablreichen Anbangern Sat. Bohme's Unfnupfungepuntte und Schut ju finden hoffte. Ueber feinem Bemuben, auch bort bas neue Meffiasreich, für beffen Aufrichtung er von Gott in bie Belt gesenbet mare, ju proflamiren \*\*), murbe er jeboch famt einem ihm gang ergebenen beutschen Raufmann, Conrab Norbermann, burch ben Griechischen Batriarchen gefang-Ith eingezogen und nach 3 Wochen lang fortgesetzter graufamer Kolterung, ba fie mit glübenben Gifen gebrannt wurben, am 4. Oft. 1689 auf einem großen Blat in ber Stabt in einer Rauch: butte mit Norbermann als falicher Brophet lebenbig verbrannt. In fo trauriger Beife marb an ihm felbst erfüllt, mas er vor-

<sup>•)</sup> Seinrich Rurg in Aarau hat bas Berbienft, fie guerft in ihrem poetischen Berth recht gewürdigt au haben, indem er in seiner Gesch. ber beutschen Literatur. 2. Bb. 4. Aufl. Leipz. 1865. S. 311—314. Ruhlmann als Dichter von nicht geringem Talent ausführlicher foilbert und feine beften Gebichte benen eines Spee ober Scheffler an die Seite fest.

<sup>&</sup>quot;, Fregt fiebgig Bolter, fregt nun Gure Ronige!"

<sup>—</sup> so lauteten seine Proklamationen, "Gott gibt Euch alle mir zum Jesu-Kuhkmannthume. "Oft, West, Rord, Süb ist mein zwökseines Reich. "Auf, Raifer, Könige! gebt ber Rron, hut und Bepter!"

182 Bierte Periobe. Abidu. 3. 4. 1848-1680. Die Gettirer.

bem noch in rechter Erkenninis ausgesprochen, julest aber b geffen hatte, in bem 19. Ruhlpfalm:

Sefährlich ist Erleucht'ter Thun, Wo fie nicht find in Gott gelassen; Gott kann in ihnen nicht mehr ruh'u, Wann sie sich in die Selbstheit fassen. Der heil'ge Geist entweichet fern, Dann herrschen über sie Stern, Und sind vom ird'ichen Führer trunken, Ob sie sich meinen Gott versunken.
Drum, Jesu Christ, sei stets mit mir zur hutt! Rie sicher sehn, als nur in dir, ist gutt.

Benn die Bernunft im Lichte fleugt, So muß die Demuth ftraks verlodern; Dann fängt sie Glaft, der leugt und treugt Und eher will, als wir, vermodern. Die Geister reichen Gunft und Dunst, Doch ift sie weit von himmelkunst, Bom heil'gen Lichte weggegangen, Ob sie schon will, wie erflich, prangen! Drum, Jesu Christ, sei flets mit mir zur hutt! Rie sicher sein, als nur in dir, ift gutt.

Bum erstenmal begegnet une in unfrem Zeitraum nun au geiftliche Lieberbichtung unter ber Sette ber Socinianer. Di batte Kaustus Socinus (Soggino) aus Florenz in Polen aus b Unitariern gebilbet, bie auf Grund bes von ihm turg vor f nem im Jahr 1604 zu Luclawicze erfolgten Tob theilweise w faßten und von Rector Val. Schmalz in Rakau vollends aus arbeiteten fog. Ratauischen Catechismus vom 3. 1605 (beutfe 1608) fich zu einer besonbern Rirchengemeinschaft zusamenschlofe welche, die kirchliche Lehre von ber Dreieinigkeit als w nunft = und ichriftwibrig verwerfenb, Chriftum fur einen bloff Menschen erklärte, wenn auch für einen mit gottlicher Macht ! gabten und in gewiffem Sinne für einen vergottlichten Menfche bem Gott auf gang besondere Weife bie gottliche Wahrheit m getheilt und nach feiner Auferstehung als Lohn feines volltomm heiligen Lebens bie Burbe eines Sohnes Gottes und bie hach Regierung ber Rirche übertragen habe, und bie Saframente ni als Gnabenmittel, sonbern in Zwinglifder Beife blos als fu bolisch religiose Ceremonien gelten ließ. Der Sänger bies Sette, soweit sie fich in tleinen Bruchtheilen nach ihrer 16t ausgesprochenen Ausweisung aus Polen in Deutschland angesiebelt batte, ift -

Breuk\*), Johannes, Gobn eines Beifgerbers ju Guben in ber Nieberlausis, wo er 1620 geboren wurde. Er stubirte in Breuken und Solland und tehrte über Bolen um's Jahr 1656 ober 1657 nach Guben gurud, mo ibm aber Baftor Sturm wegen ber socinianischen Lehrmeinungen, bie er zu Lag treten ließ, entgegentrat, fo bag er gulept aus Buben, feiner Baterftabt, weichen mußte und fich ju ben forinianischen Gemeinben nach Polen begab. Nicht lange barnach murbe jeboch bafelbft burch ben Ronig Johann Rafimir, ber fruber Jefuit und Carbinal gewesen, ber Bernichtungeschlag gegen bie socinianischen ober antitrinitarischen Gemeinden geführt und burch ein Chift bom Sahr 1658 erklart, bag fie am Religionsfrieben gar teinen Untheil haben follten, weil fie nicht in einzelnen Religionsmeinungen, fonbern in ber Religion überhaupt fich von bem übrigen Chriftenthum unterscheiben, teine Dissibenten de. fonbern a religione So mußte benn Breuß 1660 mit allen Socinianern Bolen verlaffen, worauf er sich mit einem Theil berselben nach ber Mart Branbenburg wandte und ben Churfürsten Friedrich Bilbelm bittweise um eine Freiftatt angieng, ber bann biesen log. Bolnifden Brubern, auf Fürsprache feines reformirten Sofprebigers Stofc, bas Amt Neuendorf bei Frankfurt a./D. ein-Breuk perfakte eine Schubschrift, bie unter Titel im Drud erfcbien: "Das Glaubensbetenntnif ber allaemeinen driftlichen Bahrheit zu Steur; zu Rettung aber feiner eigenen Unschulb an ben Tag gegeben im Jahr 1662." Er foll aber gleichmobl feiner Lehre wegen 1664 gefangen gefett worben febn. Sein Aufenthalt als "polnischer Exulantenprebiger" in ber Mart war wechselnb meift in Berlin ober in Frankfurt a.D. Rulett ftarb er ale Brediger einer focinianischen Gemeinde im brandenburgifchen Dorfe Seleho an ber ichlesischen Grenze im 3ahr 1696.

<sup>\*)</sup> Quellen: Chr. Sandii Bibliotheka antitrinitaria, Freist. 1684. S. 163. — Unschulbige Nachrichten. 1713. S. 579. — Casp. Begel, Anal. hymn. 2. Bb. Gotha. 1756. S. 612—619.

## 184 Bierte Beriobe. Abicon. I. 3. 1648-1680. Die Settirer.

Seine geiftlichen Lieber, bie nicht ohne poetifchen Berh sind und von benen C. Göbete in seinen "Elf Buchern beutscher Dichtung. Leipz. 1849." unter Borführung wirklich gelungener Proben bas Zeugniß abgiebt, baß sie eine reine, milbe Frömmigteit enthalten und in schwungreichem Tone nicht hinter benen seines Landsmanns Joh. Franck zurudstehen, erschienen in folgenden Gesangbuchern\*):

1. "Hertliches Septenspiel ober geistreiche und schrifftmäßige Lieben. Franks. a./D. bei Erasmus Rösner. 1657."

Mit 192 Liebern auf die Goubimel'ichen Rfalmmelobien in Lotwaffers Pfalter und luth. Kirchenmelobien, die beigebrudt find, eingerichtet.

Biffentlich murben hievon teine Lieber in orthobore Rirden G.G. aufgenommen, gleichwohl aber fanben mehrere verborgene Bege in G.G., insbesonbere in's Lauban'iche vom J. 1720, 3. B.:

"Auf, auf, mein herz, und bu, mein ganges Leben" - Pf. 103. Bon Gottes Gite.

Bebent, o Menich, bas Enbe".

"Freue bich, betrubte Seele" — Lobgesang eines buffentigen Sunbers.

- 2. "Geistlicher Bahrauch, Gotte zum Opffer vnb fuffen Geruch, bem Nächsten aber, vornehmlich ben Sinfältgen, zur Erweckung inbrituftiger Anbacht angezündet von Johann Preussen, Dienern ber Gemein Jesu Christi im Worte Gottes. v. D. 1662." (2. Ausg. 1692.)
- 3. "Fastenspeise, kranke Gewissen bamit zu erquiden, von einem wohlerschren bekehrten Sünder, vor buffertige vnd zerknirschte Herben zubereitet, auf seinen Tisch getragen. Im Jahr als Christigna- Den-th-Vre Denen bVffertigen sollern offen VVar." (also im Jahr 1678.)

<sup>\*)</sup> Rebenher gieng noch ein beutsches Socinianisches Gebetbut unter bem Litel: "himmlisches Manna und subs Seelenspeise aus ben Psalmen Davids und andern geistreichen Gebeten. Zusamengelesen und aufgetragen von J. C. B. v. Göhe, G. B. D. Rake, liebhabern Gottes und seines Bortes. Alten Stettin. 1684."

## Das katholische Kirchenlied

1150

1.1

.10

in ben ersten Jahrzehnten nach bem westphälischen Friedensschluß.

Die Bewegung, welche theils burch die neu erwachte Pflege beutscher Sprache und Reimtunft, theils burch die alle Kräfte bes Seistes und Semüthes anregende tiese Noth der langen Kriegszeit auf dem Gebiet des evangelischen deutschen Kirchenlieds einstrat und bessen schönste Blüthezeit herbeiführte, gieng auch an der tatholischen Kirche nicht ganz spurlos vorüber. Deß ist Zeuge ein ebler Sänger, der in ihrer Mitte die Liedestöne der reinsten und feurigsten Liebe zum Erlöser erklingen ließ:

v. Spee\*), Friedrich, aus bem abeligen, jetzt gräflichen Geschlecht der Spee von Langenfeld, geboren 1591 zu Kaisers-wörth, einem damals Eölnischen Städtchen unterhald Düsseldorf, in welchem sein Bater, Peter Spee, die zum Ende des 16. Jahrhunderts als Amtmann ledte. Als neunzehnjähriger Jüngsling trat er 1610 zu Eöln in den Orden der Gesellschaft Jesu, um sich für den geistlichen Stand auszubilden. Nachdem er die Priesterweihe erhalten hatte, wirkte er noch in Edln die zum Jahr 1627 als Lehrer der Grammatik, Philosophie und Moral am Jesuiten-Collegium. Dann begab er sich im Austrag seiner Obern nach Paderborn und soson und Franken, wo er besonders in Würzburg und Bamberg der Seelsorge oblag. In diesem Beruf hatte er an den genannten Orten bei 200 der Hexerei

<sup>\*)</sup> Quellen: Fr. Spee's auserlesene Gebichte. Herausg. von Ign. heinr. v. Besseherg. Zürich. 1802. — Spee's Trup-Nachtigal mit seiner Biographie. Berlin. 1831. — Wilh. Müllers Bibliothel beutscher Dichter des 17. Jahrhunderts. Fortgeset von Carl Förster. 12. Bochn. Leipz. 1831. — Fr. Spee, von Franz Joseph Micus, in der Zeitschrift sur vaterl. Seschichte und Alterthumskunde. Herausg. vom Verein für vaterl. Geschichte und Alterthumskunde. Herausg. vom Verein für vaterl. Geschichte und Alterthum Bestphalens. Bd. 13. S. 59—76. — Fr. Spee den Langenselb als geistl. Dichter. Ein Gymnasial-Brogramm von Chmn.-Lehrer H. Schwendler. Trier. 1843. — Fromme Lieder von Kr. Spee, der heutigen Sprachweise angeeignet. Mit einer biogr. und literargesch. Einleitung versehen von Wish. Smets, Domherrn in Aachen. Vonn. 1849. (eine Auswahl der 33 besten Lieder mit zarten, das Origisnal möglichst schwenden Abglättungen.

für ichulbig ertannte Berfonen aus allen Stanben und Lebens altern auf ben Scheiterhaufen zu begleiten; in Burgburg wurben allein in ben beiben Nahren 1627 und 1628 nicht weniger als 158 Berfonen burch bie Berengerichte jum Feuertob verurtheilt. Der Gram barüber gehrte an seinem Innern und machte ibn bor ber Beit jum alten Manne. Er magte es nicht, gegen ben Greuel offen feine Stimme au erheben. Da fragte ihn aber einsmals ber Canonicus Joseph Philipp v. Schonborn, ein auf geklarter Domberr, fpater Churfurft von Maing, nach ber Urface feiner vielen grauen Saare bei fo gutem Mannesalter. Und bem bekannte er nun offen, bas ruhre von bem Gram ber, ber fic bei bem Bejammer ber unschulbigen Opfer, bie er jum Reuerteb geleitet, in seine Seele gelegt habe. Bon jett an brach er fein Soweigen und magte es, wenn auch vor ber Band noch unter Berfcweigung feines Namens, in biefer finftern, barbarifchen Beit eine Schrift an ben Tag ju geben unter bem Titel: "Cautio eriminalis, b. i. Hochnothpeinliche Borfichteregel ober ein Bud bon ben Begenprozessen", worin er in 51 Abschnitten ober Dubia, wie er fie nannte, bie Unhaltbarkeit ber bei ben Berengerichten gultigen Grunbfate nachzuweisen suchte. Daburch erwarb er fich bas große Berbienft, querft mit Erfolg biefem Greuel entgegengetreten gu fenn. Denn biefe anfange nur im Manuscript verbreitete und erft nach feinem Abgug von Burgburg 1631 gu Rinteln von ibm in Drud gegebene Schrift erlebte balb mehrere Auflagen und bewirtte, bag an manchen Orten fogleich, und im Churmainzischen Bebiet burch Schonborn, ale er bie Churmurbe erlangt hatte, bie Berenprozesse abgeschafft wurden. Im Jahr 1631 wurde er von feinen Obern in bie Gegend von Rinteln nach Rieberfachsen gerufen gur Ausführung einer tatholifden Betehrungsmiffion , ber er fich bann auch mit foldem Gifer unterzog, bag er innerhalb weniger Monate bas Bilbesbeimische Stäbtchen Beina wieber ann tatholischen Glauben gurudbrachte. Dafür murbe er aber bann auch eines Tages von ben Silbesheimern überfallen, wobei er 7 tiefe Bunben an Ropf und Ruden erhielt, von benen er fic Beitlebens nicht mehr gang erholte.

Er verließ nun biefe Gegenben und wandte fich nach Erier. hier aber hatte er bann im Jahr 1685, während die Frangofen

bie Stadt beseth hielten, eine schwere Belagerung durch die Spamier und Kaiserlichen durchzumachen. In dieser Schreckenzeit, zumal als 6. Mai die Stadt im Sturm genommen ward, ließ er seine christliche Bruderliebe aus's Schönste leuchten. Er wagte sich unter die in den Straßen tämpsenden Krieger, verhinderte, wo er nur konnte, Plünderung und Mißhandlung, trug die hülfslos zurückgebliebenen Berwundeten auf seinen Schultern in die Spitäler, pflegte ihre Bunden, kleidete die Nackten, veranstaltete Sammlungen für die Bedrängten und berieth auch als Seelensarzt alle, die ihn anriesen. Auf seine Beranlassung wurden mehr als 400 schon seit einigen Tagen ohne Nahrung in den Kerkern schmachtende Franzosen, die die Stadt besetht gehabt hatten, geretztet und besreit. Ihm war es dabei um's Herz, wie er es einsmal in seinem Liede: "Bor Traurigkeit im Herzen" ausgessprochen hat:

Richt soll bie Lieb erkalten, Rie soll fie nehmen ab. Zu Gott will ich mich halten Sogar bis in bas Grab. Und wenn bann auch will sausen Der Wind auf biesem Meer, Und wenn bie Wogen brausen Rund um mein Schifflein ber, Will ich boch nie verzagen, Gott wird mein helser seyn, Den Anker will ich schlagen Tief in sein herz hinein.

Endlich aber erlag ber eble Menschenfreund biesen übermäßisgen Anstrengungen; ein anstedendes Fieber, das er sich beim Krankendienst zugezogen hatte, während er selbst von jenen Wunzben, die ihm bei Hildesheim Mörbershände geschlagen hatten, noch nicht genesen war, stürzte ihn in kurzer Zeit in's Grab. Er starb, erst 44 Jahre alt, 7. August 1635 "hoffnungsvoll und glädlich" im Kreis seiner betrübten Ordensbrüber, die in ihren Jahrbüchern ihm das Zeugniß gaben: "Spee war ein Mann von großem, durchdringendem Berstand und von bewundernswürdiger Beurtheilungstraft, ein Mann, der seine Beruspsslichten mit Eiser und Beharrlichkeit erfüllte, in verschiedenen Wissenstwürdigem Bestragen im Umgang war; ein Mann voll Beschenbeit, Demuth

und ungeheuchelter Frömmigkeit und Gottesfurcht, beffen seltene und immer thätige Menschenliebe, verbunden mit den vortrefflichften Natur: und Bilbungsgaben, ihm eine allgemeine Hochachtung und Liebe bei den Großen, wie bei den Niedern erworben hat."

In Boraussicht seines nahen Todes hatte er in bem Liebe: "O Sott, will dich nur preisen" gesungen:

Dich, meinen Gott und herren, Bid ich herzwillig fein, Mit Lobgefang zu ehren Bis zu bem Grabe mein.

Ja, wenn ich geh' schon schlafen, Bohl schlafen in bas Grab, Bill bir boch Lob verschaffen, Soll brum nicht nehmen ab.

"Is.

Nach mir will ich verlaffen In meinem Teftament Ein Lieblein, schön ohn' Maßen, Zu Gottes Lob verwend't.

Das wirb noch wohl erklingen, Benn ich gestorben bin; Es werben's Anbre singen, Benn ich längst bin babin.

Kurz vor seinem Tobe hatte Spee die Handschrift bes größten Theils seiner geistlich en Gebichte zu Stand gebracht. Sie findet sich auf der Bibliothel zu Erier mit der Uebersschrift:

"Trug-Rachtigal ober geistliches poetisch Lustwälblein. Als noch nie zuvor in teutscher Sprach auff recht Poetisch gesehen ist. Allen geistlichen gottliebenben Seelen und sonberlich der poetischen Kunst gelehrten Liebhabern zur Erquickung, durch einen Priester der Societät Jesu. Anno 1634."

Erst 14 Jahre nach seinem Tob veranstaltete einer seiner Schüler, Orbens: und Sterbensgenossen von seinen Gebichten ind: gesamt ben ersten Druck, nicht ohne mannigsache Textveranberungen, und zwar:

1. "Erut = Rachtigal ober geistlichs-Poetisch Lust-Walblein, beggleichen noch nie zuvor in Teutscher sprach gesehen, burch ben Ehrw. P. Fridericum Spee, Priestern ber Gesellschaft Jesu. Jeso nach vielen wunsch und langem anhalten zum erstenmahl im Truck versertiget. Cum facultate et approbatione superiorum. Töllen. Im Berlag Wilh. Friessens, Buchhändlers. Im J. 1649."

Mit einer geiftl. Approbation bes Jesuiten-Provingials für Rieber-Deutschland, Gobefribus Otterstebt in Coln, vom 13. Marz 1649 und einem Einleitungsgebicht bes herausgebers, worin von Spee gesagt ift:

Er vieler herz gerühret, Der Welt hat zogen ab, Bis ihn ber Cob entführet Unb enblich legt in's Grab. — Ber bann begehrt zu feben Den lieb. und werthen Mann, Darf weiter nicht zu geben. Man bier ibn ichauen tann. Sein Berg von Lieb entgunbet, Den Geeleneifer groß Fast jeber Bere verfünbet, Gibt ba fich aller blos.

Sievon ericienen ju GBIn weitere Ausgaben 1654, 1664 unb 1709 bie 5., worauf bann erft wieber Clemens Brentano 1817 ju Berlin bei Dummler eine gang unveranderte Auflage beforgte und in der neuern Zeit darnach bearbeitete Ausgaben zu Tage traten in Münfter 1840 von Fölmer bearbeitet und mit Einleitungen und Erklärungen verschen von huppe und Juntmann, nehft Melodien, und in Innebrud 1844 "im Geift bee Berfaffere nach ber Colner Ausgabe von 1654 bearbeitet", mit Mufitbeilagen von Bininger.

Hier bie am meisten bekannt gewordenen Lieber:

"Auf, auf, Gott will gelobet fenn" — Ermahnung gum Lob Gottes in seinen Berten.

bir fich febren"

"Bei filler Racht, gur erften Bacht" - Erauergefang von ber Roth Chrifti am Delberg in bem Garten.

"Der trube Binter ift furben (vorbei)" - Lobgefang ber

Gefpong Jesu, im Anfang ber Sommerzeit. "Jest widlet sich ber him mel auf" — Lob Gottes auß Beschreibung ber fröhlichen Sommerzeit. Mit bem Refrain:

"D Gott, ich fing von Bergen mein: Belobet muß ber Schöpfer fenn;

"Wohlauf, wohlauf, bu icones Blut, 1 fich Gott gu bir will febren" ober nach Smets. 1849. und A. Knapps Lieberschat. 1850.: "Thu auf, thu auf, bu armes Blut! Gott will gu

nung zur Bug an ben Sünber, baß er bie Bura fei= nes hergens Chrifto einraume.

Ermab=

"Bohlauf, ihr hohlen Saitenfpfel" - ju bes Schöpfers ober nach A. Rnapps Lieberschat. 1850.: - bu bes Schöpfers "Bohl auf, bu helles Gaitenfpiel"

. Rdi. Fratris Frederici Spee Soc. J. Gulbenes Tugentbud, bas ift Werk und Uebung ber breben Göttlichen Tugenden Glau-bens, hoffnung und Liebe Aller Gott liebenden, andächtigen, from-men Seelen nühlich zu gebrauchen. Cöllen. Im Berlag Wish. Friessent 1649." (Weitere Auflagen: bas. 1666, 1688 und sonst noch vielmal bis 1748. Uebergrbeitet in 2 Theilen. Eddenz ber The Auflagen 1829. The Third wife Lectivische übersabet Hölscher. 1829. neue Aufl. 1850. Auch in's Lateinische überset unter bem Titel: Exercitio aurea trium virtutum theologicarum.)

Ein jum größten Theil in Profa abgefaßtes Erbauungsbuch, beftebenb aus geiftlichen Uebungen in Gefprachen gwifden Jefus unb ber Geele, Beichtvater unb Beichtfinb, burdwebt mit Gleichniffen, Erzählungen und zahlreichen Liebern, die aber minbern Berth haben, als die in der Trug-Nachtigal. Leibnit hatte folches Gefallen baran, baß er es in feiner Theobicee und in einem Brief an Frau v. Scubery nicht genug rühmen tann und bavon bekannte: "es finden fich "barin fo fcone und tieffinnige Gebanten und ber Ausbrud berfel-"ben ift fo geeignet, felbft gemeine und in Beltluft verfuntene See- len gu rubren, bag ich es gang ungemein lieb gewonnen habe; vor allem hat er erbaut und empfiehlt er bas Bebeimnig ber wahren "Liebe Gottes und bie Kraft ber Gottesliebe, Sunben zu vertilgen, "auch ohne Dazwischenkunft ber Sacramente ber katholischen Kirche." Hier bie am meisten bekannt gewordenen Lieber:

"Salt, halt, mein Berg, nicht eile bu nach Luft unb Freub auf Erben" — Weltverachtung.

"D Gott, bin gar in beiner hanb, halt ftets bich in Gebanken" — Ergebung in Gott.

"Bor Traurigkeit im Herzen seufz ich aus tiefem

Grund" — Sebnsucht nach Dben.

An biesen Liebern Spee's ift zunächst ber angenehme Bohlklang ber Sprache und die Feinheit ber Formbildung und Prosobie bemerkenswerth. Gleichzeitig und allen Anzeigen nach unabhängig von einander haben Opis und Spee den Grundsat der Splbenmessung aufgestellt und aus dem doppelten Accent das Maß der Sylben entbeckt. Spee scheint hauptsächlich aus den alten lateinischen Hymnen die Regeln der Prosodie und insbesondre das Geset der Sylbenquantität nach dem Accent entnommen, überhaupt aber seine poetische Sprachbildung nicht nur aus den lateinischen Dichtern, sondern auch aus der Beobachtung der Muttersprache geschöpft zu haben. Er spricht sich in den 7 "Werkpünktlein" seiner Borrede zur "Trup-Nachtigale" in dieser Hinsicht in solgens ber, für jene Zeit doppelt merkwürdigen Weise aus:

Aruh-Rachtigal wird dieß Büchlein genannt, weil es trut allen Nachtigalen stig und lieblich singet, ond zwar ausstrichtig Poetisch: also, daß es sich auch wohl bei sehr guten Lateinischen vond anderen Poeten dbrist hören lassen. Daß aber nicht allein in Lateinischer sprach, sondern auch sogar in der Teutschen man recht gut Poetischen und dichten könne, wird man gleich aus diesem Büchlein abenehmen mögen ond merken, daß es nicht an der sprach, sondern vielsmehr an den personen, so es einmal auch in der Teutschen sprach wagen dörsten, gemangelt habe. Derohalben hab ich solchen zu helssen Poetika die Baan zu zeigen vond zur größeren ehren Gottes einen neven geistlichen Parnassum oder Kunstderg algemach anzutetteten.... nichts anders alsie gesucht noch begehrt wird, als daß Gott auch in Teutscher Sprach seine Poeten hätte, die sein lob und namen ebenso klinklich, als andere in ihren sprachen singen vond verkünden könnten. — Ich brauchet nur solche Boot, die bei guten Authoren sich sieden ließen und bei guten Teutschen brünchlich sind. — Reden kontes ließen und bei guten Teutschen brünchlich sind. — Reden ist ziele gawungenes in dem Teutschen brünchlich sinder wern nur der rechte schlag von thon, im ablesen der Bersen beodachtet von gestrossen wird. Remlich in den sprund Reym — oder Bersen in Teutschen sieden könsten, sonsten sieden konten sernen soder gezwungenes in dem Trochassiche Bersen, den Gelehrten genannt werden, sonsten in vonser Teutscher sprach ihren er Bersen, den dieser arten sich am meisten in vonser Teutscher sprach eines Bortossi. — Der Leser soll aber gute Acht geben, daß er im Iesen keinen buch

staben ober splaben zusetse ober auslasse, bamit die Boetische Zahl und maß der Berßen nicht verändert und der Schlag und Klang unartig werde. — Was aber die quantität, mensur ober maß an kurhe ober länge der Spladen angeht, wird dieselbe am ställichsten genommen auß gemeinem und bewehrtem brauch der recht und wohl redenben Leutschen, also, daß hier ein belicat ober zart Gehör von nöthen ift, und accents verheil; ben in gemeiner sprach die Spladen für lang gehalten werden, aus welche der Accent fällt und die andern für turt . . Bud auß diesen merkennten entstehet die liebligkeit aller Reym-versen, welche sonsten gar ungeschlissen lauten, und weiß mancher nicht, warumb sonst etliche verß so ungesormbt lauten, weil nemlich ber Author kein acht hat geben auf den accent."

So mit Dpit Meister ber beutschen Brosobie und Metrit, übertrifft er benfelben weit burd reiche icopferische Iprifche Dichterfraft und ben im tiefften Seelengrund mahrhaft empfunbenen Inhalt feiner Lieber voll farbenreicher, mit ber lebenbigften Phantafte ausgemalter Bilber. Die Liebe zu Gott und Chriftus, in ber er auch für feine ungludlichen Brüber fein Leben geopfert hat, burchbringt wie ein, Feuerstrom fein ganges innerftes Befen und fo entftromten feiner liebeglübenben Seele gang ungefucht und unbewufit Lieber voll beiligen Schwungs und Feuers. Gin mabrer Sinn für bie Schönheiten ber Natur und eine rege Bahrnehmung ber allmächtigen Beisheit und gutigen Fürsorge Gottes in ber Natur, babei er liebend gang in bie Anschauung Gottes versunten ift, trieb ibn jum jubelnben Breis bes liebenben Schopfers und Erhalters in feinen Raturliebern. Und bie aus ben Offenbarungen ber b. Schrift geschöpfte Ueberzeugung von ber Erlofung bes in Gunbe verlornen Menschengeschlechts burch bie Senbung Christi, bes Sohnes Gottes, und beffen Tob und Auferftebung wedte in ihm bie bantbarfte Gegenliebe ju bem Erlofer, bag er bie gartlichfte Gehnsucht feiner Seele nach ihrem Brautis gam Jefu und bas glubenbfte Berlangen nach inniger Berichmeljung mit ibm in lyrifden Schwarmereien mittelft feiner Refuslieber ausspricht. Brofeffor D. L. B. Wolff in Jena giebt im 7. Banbe feiner "Encyclopabie ber beutschen Rationalliteratur" fein Urtheil über Spee umfassenb babin ab : "Reiche fcmarmerifche Phantafie, Tiefe bes Gefühls, Gluth ber Begeifterung, bobe Burbe, feltene Anmuth und Rraft in Behandlung von Sprache und Form und eine warme lebendige Naturanschauung geben Spee's Liebern einen unverganglichen Werth und reiben fie bem

Besten, was je bie geistliche lyrische Poesse hervorgebracht hat, unbebingt an, tropbem, daß auch sie hin und wieder nicht frei sind von der Geschmacklosigkeit und dem Schwulste jener Tage."

Bum lettern gehört neben manchem Spielenben und Tanbelnben, baf Spee unter bem überwiegenben Ginfluf bes Sobeliebs Salomonis fich nicht begnugte, in ben Allegorien beffelben bie Liebe Chrifti jur gläubigen Geele und bie Liebe biefer ju ibm an ichilbern, fonbern auch in bie eigentliche Schaferpoefie berfiel, inbem er Chriftum, ben guten hirten, gang ale Schafer bebanbelt unter bem profanen Schäfernamen Daphnis, und fo g. B. Maria's Rlage um ben Tob ihres Sohnes Jefu als eine Rlage um ihren Birtenknaben Daphnis beschreibt und fle, Maria, Jesum als entfeelten hirtenknaben anreben lagt : "Schoner Daphnis, bu mein eigen, einig Blut und Ingeweib . . . meine Schmerzen waren noch nicht alfo groß, wenn nur tuffen, halfen, bergen ich bich mocht auf meinem Schoof "u. f. w. ober in einem anbern Lieb einen Birten-Wettgefang gwifden einem Birten Salton unb Damon auf Jefus, ben Gefreuzigten und Auferstanbenen, auf: fübrt.

Spee's Lieber eignen fich nicht zu Rirchenliebern. Er bich: tete nicht im Namen einer Gemeinbe ober Rirche, bie reinfte Subjectivität ift es vielmehr, bie fich in Form und Inhalt berfelben im vollften Dag geltenb macht; fie liegen fern ab vom objectiven Lehr = und Lebensgebiete bes Chriftenthums, gefdweige benn ber tatholischen Rirche, und find nur entweber Ausbrud ber rein individuellen Naturanschauungen ober lyrifche Berberr: lichungen ber perfonlichen Liebes- und Lebensgemeinschaft mit Darum bat ihnen auch bie tatholische Rirche auf ibr eigentliches Rirchenlieb teinerlei Ginflug gemahrt; vertehrt boch in ihnen bie gottliebende Seele unmittelbar mit Gott ohne alle Dazwischenkunft ber Maria und anberer Beiligen und außerhalb aller kirchlichen Formen. 3war find fie bei bem volkemäßigen Charafter, ben fie in mannigfacher Beziehung haben, wenigftens in ben heimathlichen Begenben Spees vielfach für ben geiftlichen . Bollogefang verwendet und bei Prozeffionen gefungen worben, wofür bie noch vorbanbenen Melobien zu mehreren berfelben, welche von Folmer ju Munfter -1840 und von Wininger ju

Innsbruck 1844 uns in ber Neuzeit wieder vorgeführt wurden (f. S. 189), Zeugniß geben. Allein mit dem Beginn des achts zehnten Jahrhunderts waren sie auch in diesen Gegenden verklungen und vergessen und erst zu Anfang des 19. Jahrhunderts hat der Bisthumsverweser Ignaz Heinr. v. Wessenberg von Constanz zuerst wieder auf den vergessenen Dichter hingewiesen durch Mitsteilung einer Auswahl von 12 freilich sehr modernisirten Liedern besselben (f. S. 185).

Unterbeffen lebte Spee eigentlich in ben Liebern Joh. Schefflere fort, welcher, feit 1653 ber tatholifden Rirde angeborig, in unvertennbarem Bufamenhang mit ber vom 3. 1634 an im Manuscript circulirenben Trug-Nachtigal Spee's gebichtet bat und nicht blos biefelben frommen Naturbetrachtungen, fonbern vor allem auch biefelben Rlange glubenber Liebessehnsucht nach Obrifto in ben Formen ber Schaferpoefie wiebergab, nur bak er bas von Spee immer noch eingehaltene Dag ber Rüchternheit und Natürlichkeit vollende überschritten und beffen finnliche Darftellung ber Liebe jum herrn übertrieben bat, inbem er fie mit weicher Sentimentalität vielfach in tanbelnbe Spielerei ober verworrene Myftit ausarten ließ (f. S. 3-21). Go tam es benn auch, bag Spee mittelbaren Ginflug auf bas evangelifche Rirchenlieb ubte, obaleich auch bie evangelische Kirche teines feiner Lieber in ein Rirchengefangbuch aufgenommen bat. Denn er ift recht rigentlich ber Bater ber Jesuslieber, burch bie in rein Iprischen Berherrlichungen ber perfonlichen Liebes = und Lebensgemeinschaft mit Chrifto je langer je mehr bas noch bei Gerharb und feinen geiftesverwandten Dichtergenoffen vorhandene Gleichgewicht bes objectiven und subjectiven Momente aufgehoben und bie Subjectivi= tat in bie schrankenloseste Berrichaft eingesett murbe, auch ber mannliche Ton ber Anbacht bem weiblichen Tone weicher Sentis mentalität vollenbs ben Blat raumen mußte, inbem man bie von Spee noch in ber frischen Rraft mahrer Empfindung und acht poetischer Gestaltung geschehene sinnliche Darftellung mehr unb mehr in franthafter Sentimentalität und mannigfacher Ueberfowenglichkeit nachahmte.

r;

:-

· 田田田田子子

Die Rachwirkungen ber Schäferpoefien Spec's und Scheff:

194 Bierte Periobe. Abicon. I. 3. 1648-1680. Die fath. Rirche.

lers zeigen fich auf bem Gebiete ber tatholischen Lieberbichtung auch noch in —

Laurentius von Schnüffis, einem Schweizer Franzistaner, von welchem fromme Poesien von volksmäßiger Raivetat, aber mit vielem Getändel und Spiel vermengt, hauptfächlich in folgenden Werken zu Tag traten:

"Mirantisches Flotlein ober geiftliche Schäferen, in welcher Chrifus, unter bem Namen Daphnis, bie in bem Sunbenschlaf vertiefte Seele Clorinde zu einem bessern Leben ausserwedet. Conftanz. 1682." (Weiter Auflagen: Frankf. 1694. 1695. 1711. 1735. 1739.)
"Mirantische Wald-Schallmen ober Schul wahrer Weisheit. Conftanz. 1688."

Neben bem Spielenben, Suglichen und Tanbelnben, bas nun mehr und mehr in ber tatholischen Lieberbichtung fich einburgerte, machten fich beim firchlichen Befang bie Ginfluffe ber Riquralmusit immer entschiebener geltenb, woburch eine Berweltlichung beffelben eintrat. Der vom Gefang bes Bolts in ber tatholifden Rirche icarf getrennt gehaltene Gefang ber Geiftlichen blieb gwar im Befentlichen gleich Gregorianisch, aber bei ber Gigenthumlichteit ber tatholischen Rirche, nach welcher bas Rirchenlieb bes Bolts vom weltlichen Boltsliebe nicht fo icharf geschieben ift, wie in ber evangelischen Rirche, war in ihr ber burch bie italienische Tonschule im 17. Nahrhundert zur Mobe geworbenen Uebertragung ber für bie weltlichen mufitalischen Dramen beliebten Musit auf bie geistliche Figuralmusit (Bb. III, 261 ff.) und in Folge beffen bem Ariengefang noch viel mehr Thur und Thor geöffnet, ale in ber evangelischen Rirche. Hatten fich foon im porigen Zeitabschnitt bei ben volksthumlicher gehaltenen, aus bem Bolfsmund entnommene Lieber barbietenben tatholischen Gefangbuchern, wie g. bem Mainger Cantual vom 3. 1605 und bem Corner'ichen Grok Cath. Gefangbuch vom 3. 1631 (f. Bb. II. 438. 444) hinsichtlich ber Melobien und harmonien ein Uebergang von bem Ginfachen ober ftreng Choralmäßigen zu bem mehr Ausgeschmudten ober Figuralen gezeigt und hatten ba schon Melobien nach bem verweltlichten Zeitgeschmad Gingang gefunden: fo treten nun bie Mertzeichen ber Bermeltlichung bes firchlichen Gefange immer mehr zu Tag; felbft bie altfirchlichen Symnenmelo: bien werben nun rhythmisch und melodisch mehr ausgestaltet.

Melobien bon gang arienmäßigem und fuflichem Con, entfprechenb bem tanbelnben Liebeston vieler Joh. Scheffler'ichen Birtenlieber, au benen fie geschaffen worben finb, führte gunachft Georg Rofephi, bifchoflicher Musitus in Breslau, in ben geiftliden Liebergefang ein. Während eine frühere Zeit in ihren Melobien zu Liebern irbifcher Liebe einen fo reinen und teufoen Con angeschlagen hatte, bag biefelben fpater bei Liebern beiliger Liebe ihre mabre Beimath fanben und in firdlichen Gebrauch tamen, wo fie bann, mit benfelben verschmolzen, wie ursprunglich und unmittelbar ju benselben erfunden ju fenn schienen: fo baben biefe Melobien bes Rofephi einen fo weltlich fugen Charatter, bag man fie ju allerhand ichaferiich girrenben weltlichen Liebesliebern verwenden tonnte, ohne bag Jemand ihre urfprungliche Bestimmung für geiftliche Lieber errathen murbe. Gie er-ichienen in ber bereits G. 14. ausführlicher ermabnten Sammluna:

"beilige Seelenluft ober Beiftliche hirten-Lieber ber in ihren Jefum verliebten Pfoche, gefungen von Johanne Angelo Silesio und von Berrn Georgio Josepho mit aufbunbig iconen Delos benen gezieret. Breflaw." Mit bifchöflicher Approbation vom 1. Mai 1657. Drei Theile mit 107 Melobien bes Josephi und 16 "anberwärts hergenommenen", wovon 3 aus bem lat. Kirchengesang. "Joannis Angeli Silesti Bierter Theil der gestlichen hirtenlieder... bestehend in allerhand schönen Anmutungen in neuen Melos depen. Breßlaw." (wahrsch, auch 1657.) Mit 30 Melodien bes Josephi und 2 Melodien "eines Andern."
"Deilige Seelenluft oder Geistliche hirtenlieder . . . Anjeho auf's Reue

Aberfeben und mit bem fünften Theil vermehrt. Breglam. 1668." Dit 48 Melobien bes Josephi und 2 Melobien "eines Andern". 3m

٢

377

20

. 1 335

ma

Re

C.

Sanzen 185 Josephische Melobien. Mehrere biefer Melobien sollen jest noch im Munde bes schlefifcen Boltes fortleben. \*) In ben evangelifden Rirchengefang gieng blos eine einzige über:

"Lobet ben herrn weit unb fern" — bie Binche bestellt zu Ehren feiner Auferstehung eine Mufica. 3m 3, Buch.

angewandt im Freylingh. S. 1704 auf: "Singt bem herrn nab und fern" - Pfalm 96. Bon herrnschmidt.

gab cba, ab cdcb.

<sup>\*)</sup> Rach Angabe C. Hoffmanns in feinem fclefischen Confunftler: Lericon. Breelau. 1830.

Dieselbe sußliche Richtung zeigt sich in ben spätern Autgaben ber einen Auszug aus Corners "Groß Catolisch Gesangbuch" (Bb. II, 444) bilbenben

"Geistlich Nachtigal ber Catolischen Teutschen, b. i. auserlesene and lische Gesänge. 3. Ausg. Ersurt, bei Haaß. 1666.; 4. Ausg. 1671.; 5. Ausg. 1674. unb 6. Ausg. 1676."

ferner in einem Gesangbuch unter bem Titel:

"Harpffen Davids, mit teutsch Saiten bespannt. Bon einem cuf ber Societät Jesu. Augsburg. 1669."

Allermeist aber in bem sogenannten Münster's den Gosang buch macht sich bie Figuralmusik geltend burch bie gatte. Art ber Notation und burch bie rhythmische und melodische Art ber Notation und burch bie rhythmische und melodische Art som geistlichen Bolksgesang, sondern auch zum eigentlichen Kiechen gebrauch bei der Messe bestimmt waren, wie überhamt den gebrauch bei ber Messe bestimmt waren, wie überhamt bieses G. die Einführung deutschen Gesangs bei der Messe metschiedensten anstreht und in seiner Borrede eines bischössischen Beselbs Erwähnung geschieht, "daß hinführo in allen Kirchspielle Beselbs Erwähnung geschieht, "daß hinführo in allen Kirchspielle Tirchen auch unterm Amt der h. Mess teutsche Lieder nach od oder Zeit gesungen werden sollen", auch eine besondere Beigabe des selben für Orte, die keinen starken Chor haben, eine Ordnung, nach welcher vollständiger teutscher Messesang abzuhalten ist, mitthelle Der Titel dieses Gesangbuchs ist:

"Munsterisch Gesangbuch. Auff alle Fest und Zeiten beß ganten Jahrs, in ber Kirchen bei bem Ampt ber Heil. Meß, vor und nat ber Predig, auch in Processionen und Bittsahrten, in geiftlichen Bri berschaften und Bersammlungen, auch in ber driftlichen Lehr un in Schulen, wie auch zu hauß ober im Felbe, beim Reisen obe arbeiten gar nühlich zu gebrauchen. Jeho auff's new übersehe u. s. w. Gebrutt zu Minster in Westphalen. 1677."

Mit einem besondern Melodienbuch unter dem Titel: "Meloden über die Gefänge und Pfalmen des Münsterischen Sesangbuchs... in diese Ordnung gebracht durch Rudolph Nagall, C. B. Tebendas. 1677." Dasselbe enthält 195 Melodien zu 290 Liedern.

## Abidnitt II.

Die Zeit der Herrschaft des lebendigen Gefühlschristenthums. 1680—1756.

## 1) Die lutherische Rirche. Von Spener bis Gellert,

Unter ber Berrichaft bes außern Rirchenthums gerieth bie Rirche je langer je mehr in Gefahr, über bem Buchftaben : unb Soulglauben bas driftliche Leben ju verlieren. Ueber bem Sochbalten ber reinen lutherischen Lebre vergaf man bas Dringen auf lebenbigen Glauben, ber in ben Früchten eines gottfeligen Lebens fic bemabren muß. Dan fragte gulett nur noch, ob Jemanb recht glaubig mare, aber nicht mehr, ob er auch recht glaubig ich - fo bezeugt nur allzu mahr ein erleuchteter Beschichtschreis Ropf und Mund ber Prebiger bes Evangeliums war voll won gelehrten Schulformeln und Begriffsbestimmungen, aber bie kligmachenben Kraftwahrheiten bes Evangeliums wußten bie Benigsten mehr recht einbringlich und nach ber Faffungefraft unb ben Bergensbeburfniffen bes evangelischen Boltes vorzutragen unb bie Schriftauslegung murbe fast gang vernachläffigt. Die gelehrte Streittunft, angewandt gegen Katholiten und Reformirte, war bon ben Lehrftühlen auch auf bie Rangeln gezogen und hatte biefe bie Erbauung bes Bolte bestimmten beiligen Statten in Rampfplate verwandelt, auf benen unter allerlei heftigen Schimpfreben viel unzeitige Gelehrfamteit mit lateinischen, griechischen und ebraifchen Citaten und viel von ber reinen Glaubenslehre gu boren war, fast nichts mehr aber von bem , was gur Beiligung und Erneuerung bes inwenbigen Menfchen bienet. Go feste fich bie Anficht fest unter ber Menge: wer nur gur reinen Lehre fich betenne unb, grobere Gunben meibenb, bie firchlichen Gnabenmittel gehörig gebrauche, ber werbe felig, und so tam es, bag neben bem Dringen auf buchftabliche Unnahme ber firchlich festgesetten Lehre unter ben Nachwirtungen ber im breifigjährigen Rriege eingetretenen Berwilberung und ben üblen Ginfluffen ber

nun bereits von ber Sittenverberbnig bes frangösischen Sofes ans gestedten fürftlichen Sofe Deutschlands eine bebauerliche Schlaffs beit ber sittlichen Grunbfabe und Zuchtlosigfeit hergieng und bas wahre evangelische Leben zu erfterben anfieng.

Da that eine gründliche Erneuerung bes ganzen kirchlichen Lebens noth, und erst mit dieser konnte auch für bas Kirchenlied wieder ein frischer Lebensquell sließen. Die Musterbilder eines P. Gerhardt oder Joh. Frank hätten für sich allein nicht mehr in die Länge belebend auf dasselbe einzuwirken vermocht, zumal ba, wie wir im vorigen Abschnitt gesehen, das persönliche Gesfühlsleben, das sie anzuregen geeignet waren, einerseits in eine in Gesühlsspielereien sich gefallende Sentimentalität, andererseits in mystische oder bombastische Ueberschwenglichkeit sich zu vertren angefangen hatte. Die in todtem Buchstabenglauben verschüttete einzig wahre Quelle des ächten Kirchenliedes, der lebendige Glaube, mußte wieder zum Fluß gebracht werben.

Und foldes ließ ber Berr ber Rirche gefcheben burch ben Dienft Philipp Jatob Spenere ale Wortführere aller Derer, bie icon feit langerer Zeit von ftarrem Dogmatismus ab fic ben Intereffen einer fubjectiven Frommigfeit zugewenbet unb es erkannt hatten, bag es mit bem Biffen im Chriftenthum nicht genug feb, fonbern bie thatige Ausübung bagu tommen muffe. Durch Arnbe Schrift vom mahren Chriftenthum zu einem lebenbigen Chriftenthum erwedt und burchbrungen von ber Rothwenbigfeit einer Reform bes Rirchenwefens, erhob er laut und um fo burchbringenber, je ehrmurbiger feine gange driftliche Berfonlich. feit war, feine Stimme fur eine prattifche Belebung ber Rirde burch Rudtehr jum biblifch prattifchen Weg ber Reformatoren. Man folle mehr auf Gottfeligkeit feben; bie Theologen follen fatt bloger verstanbesmäßiger Scholaftit mehr bie b. Schrift treibes und bie Prebiger bie baraus erkannte göttliche Bahrheit in ihrer erneuernben und umwanbelnben Rraft am eignen Bergen wirten laffen, bamit fie ber Gemeinbe bie Glaubenelehren nicht mehr schulgerecht und troden, wie vom Ratheber berab, auseinanber feten, fonbern bas Gotteswort vertunben in gottlicher Rraft als nube gur Lehre, gur Strafe, gur Befferung, gur Buchtigung in ber Gerechtigkeit; ein biblifch praktifches Chriftenthum folle

auch Herzensangelegenheit eines jeben Christen werben. Die Relisgion ist Sache bes Herzens und fruchtbringend für das ganze Lesben — mit dieser heilsamen Wahrheit gelang es ihm, ber Theoslogie, der Kirche und dem ganzen religiösen Leben einen neuen Geist einzuhauchen und eine neue, auf die christliche Praxis gerichtete Frömmigkeit zu erweden.

Und wie es fich feither immer auf bem Bebiet bes Rirchenliebs gezeigt bat, bag es bie jeweilige Bewegung und Entwidlung ber Glaubenslehre im Umlauf ber Zeiten in fich abspiegelte und bag jeber tiefer gebenben Erregung innerhalb ber Rirche auch ein neuer Lieberfegen folgte, fo gefchah es auch bier. Um Spener. ber barüber felbft auch jum Ganger marb, ichaarte fich ein ebler Rreis von Mannern, bie, theils voraus icon, theils erft burch feine Reugenstimme erwedt, bie gleichen Beftrebungen gur Neubelebung ber Rirche und Pflangung achter Bergensfrommigfeit mit ibm theilten und bafur tampften und wirften. Und ibren Bergen mtftromten Lieber voll inniger Gottfeligfeit und tieferen gemuthlichen Glaubens. Als bann mas biefe angestrebt und angebabnt fich in besondern religiofen Gemeinschaften mehr und mehr bertorpert und verwirklicht und bie subjective Frommigfeit im Bietismus fich ihre besondre Form und Methobe ausgebilbet batte, unter ber bas Glaubensleben ber erwedten Seelen gepflegt murbe, entsprang aus biefem von Beiligungseifer und brüberlicher Liebe erwarmten Gemeinschafteleben ein neuer warmer Lieberquell, ber in bas Leben ber geiftlichen Boefie bie, wie wir in bem vorigen Reitabiconitt, g. B. beim Blumenbirtenorben gefeben, vielfach gur blogen gunftmäßigen Runftubung und zu fteif aufgeputtem Formentreiben gebraucht worben mar, eine gewiffe Berjungung und Erwarmung brachte und fie als Bergensfache behandelte, als Mittel, bie innerften Glaubensgefühle und perfonlichen Seelenerfahrungen auszusprechen gur Erwedung Anberer. Benn babei aber allerbings, weil bei folder Pflege subjectiver Frommigkeit bas Geelenleben und bie verschiebenen inwendigen Buftanbe ber Glaubigen burd alle Stufen ber Beileorbnung binburch Gegenstanb ber geiftlichen Dichtung maren, bas subjective Element im Rirchenlieb nur um fo vorherrschender murbe, wobei es bahingestellt bleiben mag, wie weit Gervinus mit feiner Behauptung Recht bat, bas

Durch all bas jog er fich neben vielfacher Buftimmung auch viele Reinbe zu; besonders suchte ber Darmftabter Oberhofprebiger Menter ben Frankfurter Rath gegen ihn ju ftimmen, woburch er manche Rrantung zu erfahren batte. Er aber icalt nicht, ba er gescholten warb; mit Sanftmuth und Gebulb trug er folde Demuthigungen. Betrübenber als alle biefe feinblichen Angriffe war jeboch für ihn ber namentlich seit 1682 in Krankfurt und ber Umgegenb fich erhebenbe Separatismus, woburch ibm auch in Frankfurt fein Amt täglich mehr erschwert murbe und bas Bachs thum bes Guten nicht mehr in ben vorigen gesegneten Buftanb ju bringen war. Manche burch Speners Predigten und Erbauunaeftunben erwedte und burch feine Schriften auf bie Dangel ber außern Rirche bingewiesene Seelen tamen nämlich barauf, fich von ber Rirche, ale einem Babel, nun gang abzusonbern und über ben Bersammlungen, bie an vielen Orten nach bem Mufter ber Spener'ichen Berfammlungen entftanben, fieng bas Bolt an, ben öffentlichen Gottesbienst zu verlaffen. Spener, tief betrübt bierüber, zumal ba gerabe bie Besten seiner Anhänger sich hatten hinreißen laffen, marnte berglich vor biefem Abwege in einer treffs lichen Schrift vom Jahr 1684, betitelt: "Der Rlagen über bes verborbnen Chriftenthums rechten Gebrauch und Digbrauch". Saft alle Arregeworbenen murben baburd wieber gurudgeführt.

Da berief ihn nach zwanzigjähriger Wirksamkeit in Franksfurt und als er kaum von einer siebenmonatlichen schweren Kranksheit genesen war, nach der er vor Gott einen neuen Bund gesmacht hatte, den Rest seines Lebens in Gut and Blut, Leib und Seele der h. Sache des Evangeliums zu weihen, Chursurst Johann Georg III. von Sachsen, welcher einsmals auf einer Reise in Franksurt erkrankt war und bei ihm gebeichtet und communicirt hatte, im Jahr 1686 auf die Stelle eines Oberhospredigers in Dresden, welche damals für die erste Stelle in der ganzen evangelischen Kirche galt und vom größten Einsluß auf die kirche lichen Angelegenheiten überhaupt, und zunächst in Sachsen, war. Der demüthige Mann gerieth darüber in nicht geringe Bestürzung, benn er gedachte des Worts, das zu Jeremias geschah: "Wenn dich die mübe machen, die zu Fuße gehen, wie will bir's gehen, wenn du mit den Reitern lausen sollste" (Jer. 12, 5.)

nachbem er von fünf erprobten theologischen Freunden, Rortholt in Riel, Scriver in Queblinburg, Seipp in Bormont, Spigel in Augeburg und Bintler in hamburg, bie er, ohne bag einer bom mbern etwas wufte, um Rath gefragt, eine auftimmenbe Ertfamina erhalten batte. Bott wolle es also haben, ertlärte er 15. April 1686 bem Churfurften feine Ginwilliaung. Dem Grantfurter Magistrat aber ertlarte er : "Da bas Mergernif um meinetwillen nicht allein nicht abgenommen bat, sonbern noch zunimmt und somit bas Wachsthum in ber Erkenninig immer mehr zurudgebt. fo muß ich annehmen, bag mich Gott bafür an einen Ort bringen wolle, wo ich mehr Frucht boffen tann", und am 16. Runi hielt er bann feine Abschiebspredigt über 2 Betri 1, 15., morauf er in ber letten Juniwoche bie Reise nach Dreeben antrat. Unterwege warb er von einer vornehmen grau, bie für ibn in Gebanten und Gebeten bie Bibelftelle Sach. 4, 7. aufgeschlagen batte und ihm nun bas vortrug, mächtig gestärkt. Renes prophetifche Wort lautet nämlich alfo: "wer bift bu, großer Berg, ber boch bor Serubabel eine Gbene fenn muß? Und er foll auffuhren ben erften Stein, bag man rufen wirb: ""Glud ju! Glud au!"" Ale er aber bie fachfische Grenze überschritten und bas erfte fachfifche Dorf betreten hatte, tamen ber Schulmeifter unb feche Currentschuler vor feinen Wagen und ftimmten, ohne gu wiffen , wen fie empfangen , aus Luthers Pfalmlieb: "Ach Gott, vom himmel" bie Worte an:

> Darum spricht Gott: "ich muß auf senn, Die Armen sind verftöret, Ihr Seufzen dringt zu mir herein, Ich hab ihr' Rlag erhöret: Mein heilsam Wort soll auf den Plan, Getroft und frisch sie greifen an Und seyn die Kraft der Armen."

Das klang ihm als ein göttliches Zeichen entgegen, baß er vollenbs ganz heiter und Gott vertrauenb seinen Weg nach Orceben fortssete, wo er seine Stelle am 11. Juli 1686 antrat, von ben in aller Lust ber Welt gefangen liegenben Höflingen als lästiger, gestrenger Sittenprediger voraus gehaßt und von ben neuen Amts-brübern mit Mißtrauen und Neid empfangen, so baß er zwei Ronate nach seiner Ankunft an einen Freund schreiben mußte:

"ich febe vor mir und neben mir eine ftarte Dacht bes Satans und feines Reiches und überall ftoke ich auf fo viele Schwierie feiten. welche zu überwinden über alle menschliche Gulfe und Doff: nung geht. Ich febe. bag bier bas Bort ber Schrift 2 Tim. 2, 24-26, meine vornehmfte Lecture fen wirb, bie ich mit Gottes Bulfe zu treiben babe." Gleichwohl aber feien fic in ben erften brei Rabren mit feiner Wirtfamteit in Dresben alles jum Guten anlaffen ju wollen. Durch feine Brebigten, bie bis bifc einfältig auf grundliche Erneuerung bes Bergens brangen, entstand eine beilfame Bewegung. \*) Alles brangte fich in bie felben und felbft ber Churfurft befannte, "er habe nicht geglandt, bağ ibm Jemanb bas Berg fo rubren wurbe, feit er feinen Gre ner babe." Durch eine Sonntageprebigt wußte Spener es batin au bringen , baf bie Catechisationen in gang Sachsen burch einen ! Lanbtagebeschluß 11. Febr. 1688 eingeführt murben. Go giem ! es in ben erften brei Jahren, trop ber Spotteleien feiner gebeimm Weinde, ber Churfurft habe ftatt eines Oberhofpredigers einen Schulmeifter betommen, fo gut, bag Spener felbft allmählich je boffen anfieng, "es nabe bie Zeit eines großen Werts, wo bie Baume anfangen wollen, bor bem völligen Sommer boch wenis ftens Augen zu einem lieben Frühling zu gewinnen." Ramentich fr burch feine Catechismus: Examina, zu beren Abhaltung bie ibm febr zugethane Churfurftin, eine banifche Bringeffin, im Dein 1688 ihre Schloftapelle einräumte und an benen neben Stung !lingen und Jungfrauen gulett auch viele Berbeirathete Theil nahmen, ftiftete er einen besonbern Segen. Ale Mitglieb bes . Confistoriums ließ es fich Spener recht fauer werben, für bie fachfifche Kirche gut forgen, namentlich mußte er einen Befehl ausauwirten, bak auf ben fachfischen Universitäten bie Ertlarung ber . b. Schrift nach ben Grunbsprachen jur hauptfache bes theologie ; ichen Studiums gemacht werben folle. Mancher Brofeffor gu Wittenberg und Leipzig war bamit febr unzufrieben, aber einige fromme, junge und gelehrte Manner in Leipzig ergriffen biefen Be-

<sup>\*)</sup> Die brei Jahrgange berfelben erschienen im Drud unter ben brei besonbern Liteln: "Evangelische Glaubenslehre" — "Evang. Lebenspflicht" — "Evang. Glaubenstroft".

sehl mit Frenden und suchten durch sogenannte Collegia didlica unter den Theologiestudirenden die Kenntniß der h. Schrift zu verdreiten. Es waren dieß A. H. France, Paul Anton und Hann Caspar Schade, die zuvor in Speners Haus mit noch vielen andern Candidaten im Predigtamt unterwiesen worden waren. Diese Bibelstunden wurden oft von dreihundert Studens im besucht. Spener hatte daran seine Herzensfreude. Allein diese Männer wurden bald unter Bortritt des Dr. Joh. Benedict Carpzov in Leipzig der Irrlehren beschuldigt, ihre Borlesungen 10. März 1690 bei Gefängnißstrase verboten und sie wegen überstriebener Erweisung der Frömmigseit im Leben und äußerlichen Dingen unter dem Franksurter Sekten-Namen "Pietisten" verssolgt und von Leipzig weggewiesen.

Darüber hatte nun Spener, ben man ale ben "Batriarchen ber Bietiften" bezeichnete, viel ju leiben. Und nun kam balb auch bie Stunde, auf bie feine Feinbe ichon langft gewartet batten. baf er bei hof in Ungnabe fiel. Auf unmiberfteblichen Brieb feines Gewissens batte er nämlich bem Churfürsten, ber bem Trunt fehr ergeben mar, bei Gelegenheit bes allgemeinen Buftage 23. Februar 1689 ale Beichtvater fchriftlich in einem febr ehrerbietigen Schreiben befcheibene, aber ernfte Borftellungen Aber ben Buftanb feines Bergens und Lebens gemacht. aber, obwohl anfangs baburch getroffen und gerührt, erblicte balb barin eine Berlebung bes ibm foulbigen Refpette und fafte. aufgeregt von feinen Soflenten, einen fo entschiebenen Wiberwillen gegen Spener, baf er ibn von Dresben wegzubringen fuchte. Er perftanbigte fich baber, weil Spener nicht bagu zu bringen war, felbft feine Entlaffung nachzusuchen, mit bem Churfürften Ariebrich Bilhelm III. von Branbenburg, bag biefer ibn im Darg 1691 nach Berlin ale Brobft an bie St. Ricolaitirche und de Confistorialrath berief. Die Churfürstin und die Bringen suchten ihn zu halten, aber vergeblich. Um Pfingstmontag, 1. Juni 1691, hielt er in ber durfürstlichen Schlogtapelle feine Abiches prebigt über Joh. 3, 16-21. von ber Summe ber gangen Beilelebre und richtete bann noch ein rubrenbes Abschiebsschreiben an ben Churfürsten, ber Niemand von seiner Familie die Bredigt batte befuchen laffen und balb barnach. 12. September, im 45.

212 Bierte Beriobe. Abfon. II. 3. 1680-1756. Die futh. Rirde.

Jahre feines Lebens auf einem feiner Felbzüge zu Tubingen burch einen bofen fcnellen Tob hinweggerafft wurbe.

Unter vielen Thränen geleitete eine Menge Dresbener aus allen Ständen 3. Juni den scheidenden Lehrer und Seelsorger vor das Thor, wo er noch herzergreisenden Abschied nahm, und 6. Juni 1691 trat er mit freudigem Muthe seine Stelle in Berlin an. Aus seinem Lied der Gottergebenheit: "Soll ich mich denn täglich kränken" sprach er sich selber mit den Schlusworten Muth zu:

Alfo bleibt's Gott heimgewiesen, Und fein theurer Ram' gepriesen, Bas er auch in seinem Rath Ueber mich beschlossen hat.

Ich will Anbers nichts mehr achten, Sonbern biefes nur betrachten, Daß ben Seinen jum Beschluß Enblich Alles frommen muß.

Er traf zwar tein fo großes, aber ein befferes Arbeitsfelb en. Zwar war bie Churfürstin, Sophie Charlotte, ihm abgeneigt und ber mehr auf weltlichen Bomp bedachte Churfürst nicht besonder | augethan. Allein bei feinen Tolerangarundfaten fcutte ibn bet selbe vor ben heftigen Angriffen ber Orthoboxen, die ihn nun me mentlich von Sachsen aus in einer Menge von Schmabschrifter gegen ben Bietismus angriffen, und gestattete ibm freie Birtfam teit, die um so gesegneter war, ale bie Berliner Gemeinbe im mit großer Liebe aufnahm und unerschüttert mit immer wachfen ber Zuneigung an ihm fest hielt. 218 Prebiger blieb er auf fet = nem bisherigen Grunde fteben, mas fich baburch tund giebt, bag ! er ben Artikel von ber Wiebergeburt in 66 Prebigten behandelte. Bei ber ihm zugetheilten Aufficht über bie Stabtschulen und bie = Landfirchen und bei ber ihm fast ausschlieklich überlaffenen Be = fepung geiftlicher Stellen in verschiebenen Provingen bes Lanbes konnte er für die Körberung des Reichs Gottes in ausgebehnter = Beise wirken. Durch Lehre und Banbel, besonders auch burd = feine vielen Schriften, ftiftete er noch weiter großen Segen allents halben; er hatte bes Jahrs oft fechshundert Briefe zu beantworten, welche Gemiffensfragen und Bitten um Rath und Troft ents hielten, benn er war in geiftlichen Dingen ber Rathgeber faft fur

jang Deutschland geworben. An ber St. Nicolaitirche batte er feinen Schüler, Cafp. Schabe (f. S. 222 ff.), ale Diaconus an ber Seite, ber ihm ein treuer Behülfe mar, ihn aber burch feinen Beichtstreit in großes Gebrange brachte, bas er "bas schwerfte Anliegen seines Lebens" nannte. Gine ber gröften Freuben feines Lebens murbe im übrigens noch im Alter zu Theil, indem nämlich auf Thomaffus Rath und burch feine Unterftubung und Leitung ju Balle im 3. 1691 vom Churfürsten eine neue Universität gestiftet und 1694 eingeweiht wurde, auf welcher bie jungen Gottesgelehrten nicht zu ftolgen Wortfriegen, fonbern zu grundlicher Ertenntniß Des Wortes Gottes und zu mahrer Gottseligkeit angeleitet werben Gben jene Magister, Die ju Leipzig bie biblifchen Colegien gehalten hatten, feine Freunde und Schuler, A. B. Frande ind B. Anton, murben ale Prediger und Professoren ber Theosgie auf biefe neue Universität berufen und fiengen an, bort in einem Beift zu wirten. Er burfte bas Baifenhaus in Salle woch entsteben und fich erweitern feben und von feinem France ibren, wie wunberbar ber Berr feinen Rath hinausführe. ange nach feinem Tob flegte auch bie von ihm vertretene Richung am Berliner Sof und in ber hauptstabt, nachbem ber untereffen Ronig geworbene Churfurft Friedrich Wilhelm fich mit Cophie louise von Medlenburg 1708 vermählt batte.

Bie fo Spener im Großen wirkte und Treue übte, fo übte r bie Treue auch im Rleinen, im Rammerlein und im Bausialt. Er war Bater von eilf Rindern, von benen ibn acht über-Er erzog fie in ber Furcht bes herrn und hatte biebei ine ftille, fromme Sausfrau jur Gehülfin. Er betete nicht nur leißig mit feinen Rinbern , sonbern auch für fie - allein im Rammerlein. Beil er in gang Deutschland so viele Freunde natte, betete er für sie nach ber Lage ber Länber, in benen sie nehnten, jeben Tag und that in foldem Gebet auch vieler Stäbte, tanber und Königreiche, fürstlicher und anberer Bersonen Delung, wobei er sich auch ber geringsten Brüber erinnerte. jab nicht Wenige, welche befannten, fie glaubten, baf fie ihre Betehrung vornehmlich bem eifrigen Gebete Speners au banten Für feine "gefetten Tagesftunben" batte er auch beiatten. kimmte Lieber, bie er regelmäßig Morgens, Mittags ober Abenbs, namentlich am Sonntag bei feinen Sausanbuchten fang, g. B. "Mit Frieb' und Freud'" - "Wachet auf, ruft uns" - "Alle Menschen muffen fterben" - "Berglich lieb hab' ich bich" -"Jefu, meine Freude" - "Bergage nicht, o Bauflein flein". Der Grundton feiner Seele, bie feine grofere Sorge hatte, ale bie, "teine Gunbe ju thun", mar eine nie ju trubenbe Freudigfeit in Sott, aus ber fich and eine fille Beiterteit über fein ganges Bezeugen ergoß, die alle Leute, fonberlich aber bie Angefochtenen, ju ihm jog. In feiner großen Demuth tannte er teine anber Ehre, als bie Ehre Gottes feines Berrn. Go betrachtete er auch allen Segen feiner Arbeit als bie Erhörung ber Gebete Anbert für ihn. "Die Thorbeit," fagte er einmal, "mich für einen ! Reformator ber Rirche zu halten, laffe ich nicht in mir auffich gen, ich tenne meine Schwachheit zu gut, bag ich bazu webn Beisheit, noch' Kraft empfangen habe." Gein Bahlipruch warm Bauli Borte: "burch boje Gerüchte und gute Gerüchte. (2 Con. 6, 8.) Selbst seine Feinde liebte er von Bergensgrund; je bei | tiger sie waren, besto fanftmutbiger war er gegen sie, und felbft bei ben gehäffigsten Angriffen zeigte er bie gröfte Bebulb, fo bei er bezeugen tonnte, bag "teiner ber Angriffe sciner Gegner ibm ! auch nur eine schlaflose Nacht bereitet habe." Go lebte er und ward Vielen burch Schrift, Wort und Banbel ein Lehrer vom Berrn gefandt, ihnen bie Bege zu bereiten.

Am 3. Sonntag nach Erin. 1704 hielt er seine lehte Pre bigt über basselbe Evangelium Luc. 15, 1—10., über bas er kauch zu Frankfurt seine lehte Predigt gehalten hatte, und hier wie bort war es seine 1266. Predigt. Gleich barnach, es war zu Anfang bes Juli, befiel ihn eine große Schwäche, so baß er seine santlichen Collegen an ber Nicolaikirche 11. Juni vor sein vermeintliches Sterbebett rufen ließ, babei er zu ihnen, nachbem er sich von ganzem Herzen zu ben symbolischen Büchern bekannt, so er Jemand beleibigt, herzlich um Bergebung gebeten und unter ber Bersicherung, baß er ihnen vergebe, alle bie erwähnt hatte, bie gegen ihn geschrieben ober ihm wehe gethan, noch also rebete: "In meiner Seele habe ich mich niemals auf meine eigene Geerechtigkeit verlassen. Zwar hat man mir die Shre angethan, mich Andern zum Erempel vorzustellen, aber dich ist nichts als Pauli

rifaifche Gerechtigkeit; ich babe Richts, Richts, Richts als nur Barmbergiateit Gottes in Christo Jefu, barauf ich mich ver-Bon allem Suten, bas etwa burch mich geschehen ift, ine ich mir felbft nichts ju; mir gebuhrt nichts bavon, als 8 baran fehlet." Allein er erholte fich wieber und ber Berr ntte ibm noch fo viel Rraft, bag er zu Seiner Ehre feine lette brift: "von ber ewigen Gottheit unfres Berrn Jefu Chrifti" b pollenben fonnte. Damit war bann sein Tagewert voll= di und nun follte auch er vollenbet werben. Es mar in ben en Tagen bes Jahrs 1705, bag er einem driftlichen Freunde einem Bricf ben Tob eines anbern Freundes melbete. und als gerabe bas Wort "tobt" fdreiben wollte, überfiel ibn ploplich t Steinschmerzen bie Tobestrantheit, bie er auch fogleich als the erkannte. Da follte er benn auch noch innerliche Anfechigen zu erfahren betommen. In folden betlagte er unter tiefer ugung an feinem letten Geburtstag, 13. Januar, "wie er itt fo wenig ober gar nicht nütlich gewesen und bie mehrfte it feines Lebens nicht zu beffen Ehre und Berberrlichung geomet batte." In ben brei letten Tagen bekam er jeboch nach cher Zeit ber Durre, auf fein Bitten um einige Empfinbung · Gemeinschaft mit Bott, noch eine fo große Freudigkeit, bag für alle Umftebenbe zur größten Erbauung mar und er bezeu-1 tonnte, Bauli Bort 2 Cor. 4, 16. werbe an feinem Bergen br. Auch erquidten ibn nun bie Lieber: "Ich ruf zu bir, rr Refu Chrift" und : "Allein ju bir, Berr Jeju Chrift", und n traf bei ihm ein, mas er zuvor im Blid auf's Enbe in iem feiner iconften Lieber gesungen batte :

> So ist's an bem, baß ich mit Freuben, Wie ich so oft gewünscht, einmal Nach Gottes Willen soll abscheiben Aus biesem eiteln Zammerthal.

Ru Gottes Ehren hie zu friegen, Bar ich zu Ansang ausgeschickt: Run kommet's enblich an bas Siegen Und sind die Feind' all' unterbruckt. Ich habe mich bie Kriegeszeit So angeschickt, wie sich's gebühret, Run ritrermäßig ausgeführet Den langen Kampf, ben schweren Streit. ' Ich habe, bis zu allerlett,
Den Glauben in so viel Gesahren
Dem Herren treulich zu bewahren,
All übrig's in die Schanz gesett.
Run sehlen etwa wenig Stunden,
So bin ich in der Ewigkett,
Da ist der Kranz mir schon gewunden
Und wartet meiner allbereit.
Er bleibet mir dort beigelegt,
Bis vollends hie der Streit vollendet
Und ich mich allerhings gewendet
Dabin, wo man die Kalmen trägt.

Am Abend vor feinem Tobe, nachbem er viel von Simcons Friedefahrt gerebet batte, ließ er fich noch bas fiebengebnte Rapitel Johannis, bas er als bas herrlichfte Rapitel bes gangen R. Testaments besonders lieb hatte und über bas er nie predigen wollte, "weil er es nicht verstehe und bas rechte Berftanbnik beffelben auch bas Dag bes Glaubens überfteige, welches ber Berr ben Seinen auf ihrer Ballfahrt mitzutheilen pflege", breimal vorlefen und verschieb bann, feines Altere 70 Jahre und 12 Tage, Sonntage fruh am 5. Febr. 1705 in ben Armen ber Seinigen "gar geschwinde und fanft, feine Seele in bie Banbe bes bimmlifden Baters befohlen". Mis Leichentert feste er felbft bie Borte Pauli fest: "so Christus in euch ift, so ift ber Leib zwar tobt um ber Gunbe willen, ber Beift aber ift bas Leben um ber Berechtigkeit willen" (Rom. 8, 10.), was trefflich zu feinem fcb: nen Ofterliebe ftimmt: "Nun ift auferstanben aus bes Tobes Banben". Rein ichwarzes Kabelein nahm er mit in ben Sarg, - in einem weifen Rleibe wollte er begraben febn. "Ich habe" - bas waren bie Worte, mit benen er folches verorbnete -"ich habe Zeit meines Lebens über ben Buftanb ber Rirche genug getrauert; ba ich nun in die triumphirende Kirche eingehe, so will ich burch ein weißes Sterbekleib und burch einen hellen Sarg bezeugen, bag ich in ber hoffnung einer Befferung ber Rirche auf Erben fterbe." Der Berr aber wirb ihm nach Dan. Rap. 12, 3. es gewähret haben , ibn "ju fleiben mit ber Sonne in ber Simmele-Bonne", wie auch auf feinem Grabstein auf bem Nicolaifirchhof bie Worte zu lefen find: "er leuchtet nun in ber Ewigfeit unter ben Sternen großer Lebrer und in feinem guten Ramen auf Erben."

Am 12. Februar hielt ber Probst zu Gölln, Dr. Lichtschie, ber ihn auch in sein Amt an ber Nicolaikirche eingeweiht hatte, über seinem Grab die Rede über die Worte: "Wein Knecht Wose ist gestorben", und Blankenberg, der seit 1701 sein Abjunkt gewesen, hielt drei Tage hernach die Gedächtnispredigt über den von ihm verproduten Leichentert. Seine treue Gehülfin, die 40 Jahre lang Leid und Freud mit ihm getragen, überlebte ihn nur neun Monate. Sie starb noch in demselben Jahre, 5. Nov. 1705, in einem Alter von 61 Jahren.

MIS Dicter nimmt Spener teine hervorragenbe Stellung Obgleich er ale Rnabe und Jungling icon einen unwiberftehlichen Trieb batte, fich in lateinischen und beutschen Dichtungen au versuchen, bag er ibn oft mit Bewalt bemmen mußte (f. S. 203), und auch in fpatern Jahren noch feinen ungezügelten Eifer in immer neuen bichterischen Bersuchen baburch an fich beftrafen zu muffen glaubte, bag er, wie einft icon beim Austritt aus bem Elternhaus, viele taufenb von ibm verfafte Berfe verbrannte: fo hatte er boch tein eigentliches bichterisches Talent. Die nachbentfame Betrachtung überwog bei ihm bas Gefühl unb bie ohnebem nicht febr rege Phantasie. Sein Mufter, Borberg 286. III, 377 ff.), hatte ihn auch gelehrt, ben hauptinhalt ber Erbauungebucher, Die er las, jur Borlage feiner Dichtungen ju machen, und fo find bie Lieber, bie wir noch von ihm haben, mehr nur gereimte Betrachtungen, bie fich bei ziemlich unbehol: fener, ichleppenber, breiter Darftellung, baran auch feine Brofa leibet, meist nur im Lehrton fortbewegen und bes rechten poetiiden Werthe ermangeln. Aber gleichwohl find feine wenigen Lieber bebeutungevoll, nicht blog ale fcone Spiegelbilber feiner frommen Glaubensinnigkeit und Glaubenszuverficht, sonbern insbesondre auch ale bie Lieber bes Begründers ber praktisch drift: lichen, auf bie thatfachliche Wiebergeburt bes Bergens und Erneuerung bes gangen innerlichen Lebens bringenben Glaubensrich-Sie haben ben Con angegeben zu einer neuen Befange: veife in ber evangelischen Rirche, welche bas innerliche Chriftenbum bes glaubigen Subjecte burd alle Stufen ber Beileorbnung indurch mit ihren Klangen begleitet.

Es find ihrer nicht mehr, benn neun, bie, mit Ausnahme

eines noch frithern (f. G. 203), alle aus bem erften Jahrzehn! feiner Frantfurter Birtfamteit, 1666-1676, ftammen. Sie fol: len icon 1676 unter bem Titel: "Frommer Christen erfreulich himmeleluft" im Drud erschienen febn und finben fich jebenfall bereits in ben burch ben Buchhanbler Balth. Chriftoph Buft an Frantfurt a./D. beforgten Auflagen von "Job. Erugers Praxis piet. mel. . . . . bermehret burch Beter Gohren. 1676. 1680. 1693.", von wo fie bann vielfach in anbre G.G., wie 3. B. mit Ausnahme eines einzigen, in Bebingers Stuttgarter Sof-G. von 1705 übergiengen. Rach feinem Lobe ericbienen fie mi zwei Liebern feines vierten Gobnes. Dr. Christian Dari milian Spener, Ronigl. Breufifchen Sof-Mebicus in Ber lin ), und acht Liebern von anbern Berfaffern gufamengebrud unter bem Titel :

"Dr. Phil. Speners geiftreiche Gefange, welche er gu feiner Erwedun in bem Geift Chrifti Chrifti gebichtet und nun Anbern gur Aufmun terung mitgetheilt werben. Salle. 1710."
Die meifte Berbreitung haben bavon gefunben nachftebenbe vie

famtlich im 3. 1676 bereits gebrudt ericienene Lieber : "Es fen, herr, beine Gutigfeit" — Ausführung bes Arti tele von ber Gnabenwahl und Orbnung unfrer Geligfeit.

"Ich weiß, daß Gott mich ewig liebet" — Eroft im Rreu aus Gottes Liebe.

"Run ift auferftanben aus bes Tobes .-Ofterliet Banben" ober in neuerer Fassung:

"Mus bes Tobes Banben ift ber Berr erftanben"

Das verbrei tetfte u. boe tifc werth vollfte Lieb

"Soll ich mich benn taglich franken" -- Ergebung. Mit Spener in perfonlichem Bertehr innig verbun ben maren :

3 du u b \*\*), Johann Jatob, einer ber erften und vertrautefter Anhanger Speners mabrend seines Frankfurter Aufenthalts.

<sup>\*)</sup> Bon feinen zwei Liebern hat Fredlinghaufen in fein Gefangt 2, Ehl. 1714. , neben 6 Liebern bes Baters, bas in ber Sammlung mi "C. D. G. D." bezeichnete gebiegene Lieb aufgenommen: "Seele, lag bich nicht verlangen nach ber ichnoben Gitel

feit" - von ber Beltverleugnung.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Speners Senbichreiben an einen drift:ebfrigen que lanbifden Theologum, betreffenbe bie falfden ausgesprengten Auflager wegen feiner Lehre und fog. collegiorum pietatts, mit treulicher Ergab lung alles bessen, was zu Franksurt a./M. in solcher Sache gethan obe nicht gethan werbe. 1677. — N. J. Rambach, Anthologie Grifit. Ge fange. Bb. IH. 1819. G. 229.

219

wurde zu Reantfurt a./Mt. geboren 7. Gept. 1640 und batte in feiner Baterftabt, nachbem er Licentiat beiber Rechte geworben war, ben Beruf eines orbentlichen Abvotaten und zugleich Raths verschiebener Reichsftanbe, wobei er fich als gelehrter und frommer Jurift bemahrte. Er mar ein Gefcwiftertinb bes berühmten Rechtslehrers Ferbinand Chriftoph Sarpprecht ju Tubingen unb gab 1677 bas befannte Compendium juris bes Dr. 28. A. Lauterbach beraus. Denfelben und noch größern Gifer zeigte er für bie gottlichen Rechte, fo bag Spener fogar von ihm bezeugte. bak er von ibm Bieles in seinem Chriftenthum gelernt habe. Er war es, ber in Berbinbung mit bem Somnafiallebrer Diefenbach bem feit 1666 als Senior und erster Prediger in Frankfurt ans agestellten Spener bie Beranlaffung gab, bafelbft bie fo bebeutungs: voll geworbenen Conventitel jur Brivaterbauung unter bem Ras men collegia pietatis in's Wert zu feben. In Folge ber burch: greifenben Bewegung und Scheibung, welche Spenere 1669 gebaltene gewaltige Brebigt von ber falfchen und ungenugfamen Getechtigkeit ber Pharifaer in Frankfurt hervorbrachte, "inbem Ginige ber anklopfenben Wahrheit fich also wiberfetten, baf fie nimmer in feine Brebigten tommen zu wollen ertlarten. Anbere bingegen in einen heiligen Schred gefest und, ihres unertannten Beuchels wefens überzeugt, ju ernftlicher Bufe aufgewedt murben", fologen fich bie ernster Besinnten nun um fo fester an Spener an. nun jene beiben Manner bei Spener fich einsmals über bie Berberbniß ber gangbaren gefellichaftlichen Unterhaltung beflagten, entschloß fich Spener auf ihr Bureben gleich mit Beginn bes Jahrs 1670, "bamit bie Sache teinen Berbacht errege", in feis nem eignen Arbeitszimmer Montags und Mittwochs gefellige Bufamenfunfte erbaulicher Art ju veranftalten, wobei es auf Unterrebungen über religible Materien abgeseben mar und zuerft Erbanungefdriften , wie Joach. Luttemanns "Borfcmad ber gotts lichen Gute", Baples "praxis pietatis" unb hunnins "Auszug ber nothwenbigften Glaubenelehren" ju Grund gelegt, fpater aber bann bie Evangelien gelefen und bie Brebigten bes vergangenen Sonntage noch einmal burchgegangen murben. Wie Schut fo ber Bauptbeförberer biefer Brivatversammlungen gur Erbauung feiner Mitchriften mar, fo mar er auch fur beren Erbauung gu

wirten bebacht burch Abfaffung - mehrerer erbaulicher Erattate, 2. B. eines Trattate unter bem Titel : "Chriftliche Lebensregeln "ober vielmehr auserlefene Spruche bes R. Teftaments, beren "buchstäblicher Innhalt ohne ferneres Berkunfteln ben gewiffen "Beg ju Gott, bem ewigen bochften Gut, und bas Befen ber "Tugend einfältig, boch grundlich zeiget. Frankf. 1677." (2. Aufl. 1703.) 3m 3. 1679 mußte jeboch Spener einem Freund berichten: "Es geschah auf Gottes Berbangnif, baf einige ber beften Seelen, welche Anbern bisher ein gutes Borbilb gewefen maren, fich von bem Gifer und Aerger über bas allgemeine sittliche Ber: berben unter bem großen Saufen fo einnehmen lieken, bak fie fic ein Gewiffen machten, mit ihnen in außerer Bemeinschaft au bleiben, ba eine innere Bemeinschaft nicht vorhanden war." Eine biefer "besten Seelen" war auch Schut. Doch lieft er von Spener biefen Absonderungsgeift wieder in fich bampfen. 206 berfelbe aber bann 1686 Frankfurt verlaffen hatte und nach Dres ben gezogen mar, übte ber Superintenbent Dr. Joh. Wilhelm Beterfen, ben er in frühern Rahren in Speners haus und als eifrigen Besucher ber Erbauungestunden tennen gelernt batte und ber nun feit feiner 1680 burch Spener vollzogenen Bermablung mit einer Frau von schwärmerischer Richtung mehr und mehr in biliaftifche Sonberheiten gerathen war, überwiegenben Ginfluf auf ihn, fo bag er fich julest von ber außern Rirchengemeinschaft gang separirte. Und in solcher Separation starb er zu Frankfurt am 22. Mai 1690 mit hinterlassung einer in ber b. Schrift und allerlei Wiffenschaft wohl gelehrten Tochter, die bis an ihr Enbe im lebigen Stanbe blieb und mit ber bernach Fr. Chr. Detinger auf feiner erften Reife 1729, wo fie ihm Knorre Kabbala donutata ichentte, befannt murbe.

Wir haben nur ein einziges, aber ein viele hundert andere aufwiegendes und gleich bei seinem Erscheinen ungemeines Aufsehen erregendes Kernlied von ihm, das erstmals in dem bon ihm anonom in Druck gegebenen Traktat erschien:

"Sen Lob und Chr bem bochften Gut" — Lobgefang über 5 Mof. 32, 3. (im geifft. G. mit Buehlens Borrebe. Darmft. 1698.)

<sup>&</sup>quot;Chriftliches Gebentbuchlein jur Beförberung eines anfangenben neuen Lebens. Frankf. 1673." hier finbet fich gleichfalls anonym als Anhang mit noch 3 anbern Liebern biefes Lieb:

Freund Beterfen gab hievon eine lateinische Uebersehung unter bem Titel :

,,Canticum novum animae salientis a mundo in Deum
— translatio odae germanicae J. J. Schützii facta
a Petersenio."

Schut theilt in seinem Gebentbuchlein auch ein weit bekannt geworbenes Lieb einer hochstehenben Freundin Speners mit, ber —

Sophie Elisabethe, Herzogin von Sachsen-Beit, Tocheter bes Herzogs Philipp Ludwig von Holstein-Sonderburg, Stisters der Wiesenburgischen Linie. Sie wurde 4. Mai 1653 gesboren zu Homburg vor der Höhe und besuchte von dort aus die Spener'schen Erbauungsstunden im nahen Franksurt, wodurch Spener ihr geistlicher Bater und zeitlebens ihr Rathgeber wurde. In ihrem 23. Lebensjahre vermählte sie sich 14. Juni 1676 mit Herzog Moriz von Sachsen-Zeit, viertem Sohn des Chursürsten Johann Georg I. von Sachsen, welcher als Administrator des Stists Naumburg seine Residenz von Naumburg nach Zeit verlegt hatte. Nach fünf Jahren aber schon, 1681, wurde sie zur Wittwe und zog nun nach Schleusingen, das ihr Gemahl bei der Henneberg'schen Theilung erhalten hatte. Hier starb sie nach einem bloß dreisdrigen Wittwenstand, erst 31 Jahre alt, 19. Aug. 1684.

Als eine gottselige Jungfrau machte sie sich frühe vertraut mit bem Gebanken an Tob und Ewigkeit und lernte alle Todessurcht im Glauben an ihren Erlöser überwinden, so daß sie, ein frühes Ende ahnend und auf dasselbe sich rüstend, Hiob 19, 25.
als Leichentext festgesetzt und barüber später, in ihrem 20. Jahr, bas Lieb verfaßt hat:

"So tomm, geliebte Tobesftunb" \*) — erfimals gebruck in bem

<sup>\*)</sup> Man schreibt es häusig nach bem Borgang des G. Ludovici, Rectors in Schleufingen, in seinem Schediasma de hymnis et hymnopoeis Henneb. 1703. S. 24. dem Dr. Johannes Pretten zu (geb. 10. April 1634 zu Naumburg, Rector an der Domschule zu Raumburg 1669—1663, Diaconus das. 1663—1681, Superintendent und Prosessor der Theologie in Schleufingen 1681—1685, und zulett, seit Mitte Februar 1685, Bastor Primarius und Inspector der Schulen zu Raumburg, wo er 15. März 1708 startd). Allein Ludovici selbst hat es hernach in seiner Schleufingischen Prediger historie S. bb. demselben wieder abund noch irriger dem Dr. Spener zugeschrieden, unter dessen Liedern es

- Anbang von 4 Liebem gu 3. 3. Schut driftl. Gebentbuchlein. underg von 4 Liedem ju 3. 3. Sonn grint. Gedenkbudlein. Frankf. 1673. mit der Uederschrift: "Todesgedanken einer hochsünklichen Prinzesfin." Im Fredlingh. G. 1704. mit einer besondern Melodie und im Hilburghauser G. 1714. mit der Angabe, daß sie über ihren selbsterwählten Leichentert hiob 19, 25. versaßt habe. Das Lied gemahnt an das aus demselben Bibelgrund erwachsene Lied ihrer fürfilichen Glandensgenossin Louise Henriette von Bran-

benburg : "Sefus, meine Buverficht".

Frenftein, Dr. Johann Burtharb, Bof = und Juftigrath in Dresben, wo er burch ben baselbst 1686-1691 wirksamen Oberhofprediger Spener erweckt wurde. Er starb zu Dresben im Jahr 1720.

Das Harbenbergische Lieberverzeichniß führt 6 Lieber von ibm auf, von benen weitere Berbreifung erhielten :

"Berr, wir find allhier beifamen" - jum fonntäglichen Gottetbienft.

"Mache bich, mein Geift, bereit" - über bie Borte: "Wachet unb betet". Matth. 26, 41., im geiftr. G. mit Buehlens Borrebe. Darmft. 1698. und in ben Dresben'ichen G.G. feit 1718.

Schabe\*) (Schab), M. Johann Cafpar, Speners Diaco. nus in Berlin, murbe geboren 13. Januar 1666 gu Runborf unterm Dolmar in ber thuringischen Graffchaft Benneberg, wo

fich nirgenbs finbet. Die herzogin tam auch mit Pretten als feine Lansuy nitgenus intoet. Die Herzogin tam auch mit preiten als feine dans beekstürstin erst in Berbindung, nachdem bereits 3 Jahre zwor ihr Lied als eine Frucht der Spener'schen Erkauungsstunden durch Dr. J. J. Schüt, ihren Hauptbeförderer, veröffentlicht worden war. Mit Sicherbeit gehören dagegen dem Dr. Joh. Pretten die schon im Babreuth'schen G. 1688, und in den Schleufinger und Naumburger G.G. von 1717 Befindlichen Lieber:

<sup>&</sup>quot;Jefu, beine Bunben feb ich alle Stunben". "Jefu, liebster Seelenfreunb".

<sup>\*)</sup> Quellen: Gottfr. Arnold, Leben ber Glaubigen. Halle. 1701. 3. Anhang. S. 111. (mit Schabe's eigner Lebensstizze und Speners Leichenpredigt) und bessen Mittheilungen in seiner vom 20. April 1713 batirten Borrebe zu M. Schabe's geistr. und erbaulichen Schriften in 5 Banben. Franks, und Leipzig. 1. Bb. 1720. (mit Lebensstraftung) beschreibung.) — Joh. heinr. Reihens historie ber Wiedergebornen. Ibstein. 1717 ff. 5. Bb. S. 238 ff. — Erinnerung von J. C. Schabe von Franz Horn in ben "Wusen. Bert. 1814." — Fr. A. Pischon, Pred. zu Berlin, Schade's Lebensbild in Pipers Evang. Kalender. 1853. S. 182 ff. Dertin, Schade's Levensbild in zipere Evang, Kalender. 1893. S. 182 fl.

— A. Rische, Bastor zu Schwiesenborf, Leben Schade's in der Evang.
Sonntagsbibliothek. 7. Band. 4. heft. Bielefeld. 1857. — Hengstenbergs
Evang. Kirchen-Zeitung. Jahrg. 1860. Nr. 42—45. (Schade, ein Berliner Geistlicher und Dichter aus der Zeit des Kampses des Pietismus
und der Orthodoxie. Ein Bortrag,) — Casp. Wezel, Hymnopoeographia. Bb. III. Herenstadt. 1724. S. 23—29.

fein Bater, Satob Schab \*), ber nochmalige Bice-Superintenbent und Epborus in Schleusingen, Bfarrer und Decan mar. marb frube vermaist, benn fein Bater ftarb ju Schleufingen, als er noch nicht gang zwei Jahre alt war , und hinterließ feche unmunbige Rinber, unter benen er bas jungste mar, in ben burf-Das hat er aber nachmals felbft für eine tiaften Umftanben. gar meife Rubrung Gottes ertigrt, benn ber babe ibm nur barum ben leiblichen Bater fo frube entgogen, bamit er von feiner Dutter Bruften an auf ben geiftlichen, himmlifchen und rechten Bater über Alles, mas Rinber beifit, feine Zuverficht feben, ibn ertennen, lieben und ihm vertrauen lerne, und biefer habe fic bann auch nicht als ein Stiefvater, fonbern als ein lieber Bergensvater an ibm erwiesen. Der Rector bes Somnasiums ju Schleusingen, Johann Ernft Schab, mar fein Obeim und biefer nahm ibn, als in feinem breigehnten Jahr auch bie Mutter, Maria Barbara, eine Lochter bes Rathe und Sanbelemanns Cafpar Berlin aus Schleufingen, ibm entriffen warb, in fein Saus auf und forgte fpater auch bafur, bag er mit freier Roft und Wohnung Chorfouler im Alumneum, wurde, wozu er bei feiner Liebe gur Dufit Ale folder mußte er nun freilich auch, wie fic aut eianete. Luther einft beim Baffe-Singen, Froft und Dipe und allerlei anberes Ungemach ausstehen; aber er ertannte bierin bie Beisbeit Bottes, bie ibn von fo vielem Bofen abhalten und gur Gebulb. Demuth und Beborfam anhalten wollte. Er lernte fleifig, tonnte balb mit Kertigkeit einen guten lateinischen und beutschen Bers idreiben und wußte balb famtliche Bfalmen von Wort zu Wort Auch bachte er frub Morgens im Bette fcon auf Brebigten und gieng oft in bie Ginfamteit gu beten. letten Beit feiner Schuljahre murbe er aber zu allerlei leichtfinnis gem Befen verleitet; er fieng fich nämlich allgemach ber vielen Spottereien ju fcamen an, womit ibn feine Ditfculer wegen feiner Sittsamteit und Gottesfurcht, in ber er fie megen ihrer Sunben ftrafte, verlachten, und fucte gulett felber biefen Spot= tern fich gleichzustellen in lofen Scherzen und Narrentheibingen. Doch bewahrte ibn Gottes Gnabe por größern Gunben. Alls er

<sup>\*)</sup> So fchreibt Schabe felbft feines Baters Namen.

bann, 19 Jahre alt, zu Oftern 1685 bie Universität Leipzig be zog, wo er burch Privatunterricht seinen Lebensunterhalt saum erwerben mußte, tam er nach einiger Zeit zu A. H. Franck, ber seit herbst 1685 biblische Vorlesungen an ber Universität zu halten ansieng, "auf die Stube, ihm aufzuwarten". Durch ihn, ber balb eine unaustilgliche Liebe zu ihm faßte und ihn besonders in ber ebräischen Sprache unentgelblich unterrichtete, wurde er vor den gewöhnlichen Studentenverirrungen bewahrt und in's Bont Gottes hineingeführt. Dieß gab benn auch den ersten Anstoß pesiener Bekehrung, einen weitern aber gab eine schwere, mit hestigen Ansechtungen verbundene Krankheit, die er übrigens durch Gebet glücklich überwand, daß er nun sein "Verlangen nach einem rechtschaftenen Wesen in Christo Jesu" in dem Lied aussprechen konnte: "Mein Gott, das Hert ich bringe dir zur Gabe und Gesch enk".

Nachbem er 1687 zu Wittenberg bie Magisterwurbe fich er worben und France im felbigen Rahr Leipzig verlaffen batk, übernahm er in Leipzig auf ben Wunsch mehrerer Stubirenben 1= biblifche Vorlesungen praktischer Art und hielt Gonntags Rach mittags ein sogenanntes collegium philobiblicum über ben ersten : Brief Betri. 216 bann France um bie Faften 1689 mit bren nenbem Gifer für ben Berrn nach Leipzig gurudtehrte und burt fein collegium praxeos pietatis, bas er zu lefen anfieng, eine 1 große Unregung unter ben Stubirenben hervorbrachte, in berm Folge auch Schabe's Buborerschaft fich vergrößerte, erhob fich ein k beftiger Sturm gegen biefe biblifchen Borlefungen. Frande ber ? lieft 1690 Leipzig und nun lag bet gange Sag ber Profefforen . auf ibm, ber fich noch fteigerte, ale er bie zwei oftere aufgelege ten Traftate herausgegeben hatte: "Was fehlet mir noch?" worin er bie Schaben feiner Zeit schonungelos blofflegte, unb: "Bas ? foll ich thun, bag ich felig werbe?" worin er lehrte, baf bie Berficherung unfrer Rechtfertigung nicht jumeift im Bertrauen auf bie gottliche Berbeifung, an bie ber Glaube fich halt, er fuble ober fühle nicht, fonbern in ber Beranberungefraft bes Glaubens und in ben eigenften Erfahrungen bee Menfchen ju fuchen feb. Unter ben Anfeindungen, die er barüber zu erbulben hatte, tam er neben aukerlichem Unwohlfebn, wie er benn ohnebem von Ratur

hwächlich und franklich mar, auch in fowere innerliche Anfeche ingen binein, fo bag er felbft von fich fagte: "Bon außen war iel Schmach, Spott und Sobn von Soben und Niebrigen, bak b gewiß ein Schauspiel ber gangen Stabt öffentlich murbe, qutal burd Ausrufen ber Brebiger; von innen gieng's burch viel nb unterschiedliche Unfechtung, Traurigfeit, Unglauben, beimliches Seelenleiben bei groker Entfraftung bes Leibes, baf ich febr uns eftalt und fast fceuklich worben, niemand, auch ich felber nicht oufte, mas mir fehlte, ober wie mir ju belfen, babei ich benn 16 wie ein Schatten, ja lebend Tobter, bafür fich gleichsam Bebermann fürchtete, mein Gebeine berumgeschleppt und wohl fein Renico, einen Tag gleichsam zu erleben, gut gefaget. Es maren uch alle Eröftungen und Mittel ber Aerzte aus, ohne bag meine Soffnung auf ben, ber bie Tobten erweden tann, bestand burch en Spruch: ""Der herr guchtiget mich wohl, aber er giebt mich em Tobe nicht (Pfalm 118, 18.)"". Und fo raffie er fich benn uch auf einmal wieber auf und flehte, wenn ja ein Gott im himmel ware, so moge er sich seiner erbarmen, worauf er geartt und endlich feiner Seligfeit völlig gewiß wurde, fo bag er un um fo geschickter war, auch Anbere in abnlichen Anfechtuns en zu ftarten und zu troften. Run follte er noch im 3. 1690 Diaconus in Wurgen werben, mas ihm bereits nach gehaltener 3robepredigt vom bortigen Rath zugesagt mar. Allein bie Leipiger Brofessoren wuften es zu bintertreiben; er aber blieb in einer Seele ftille zu Gott über folch getäuschter hoffnung und ichtete fich jum Troft bas Lieb : "Meine Geel' ift ftille". Ind balb follte er es noch erfahren burfen, was er bamals geungen : "wer fich weiß in Gott ju ichiden, ben tann er erquiden". 3m Jahr 1691 - bemfelben Jahr, in welchem auch Spener als Brobst babin berufen worben mar - wurde er, nachbem er in Berlin bei einem Befuch zwei Bredigten abgelegt hatte, one all sein Buthun, von bem Magistrat einstimmig an bie Wenige Tage vor feiner Ricolaitirche als Diaconus erwählt. om 2. Abventesonntag geschehenen Ginführung in fein bortiges Amt fdrich er von Berlin aus an einige Freunde nach Leipzig: "heute ift bie Schrift nach ber Bahrheit Gottes erfüllt an einem Elenben in hohem Grabe: ""Du bereitest vor mie einen Tisch gegen meine Feinde, du schenkest mir voll ein (Ps. 23, 5.)". Er thut ein Zeichen an mir, daß sich meine Feinde schämen mussen. Ich sinde mich aber auch gottlob bereit dazu, den Lohn der treuen Boten Gottes auf mich zu nehmen, Spott, Bersolgung, Trübssal, sollte es auch nach des Höchsten Willen der Tod selber sehn. Er nehme nur nicht aus meinem Munde das Wort der Wahrbeit, daß ich unerschroden das Haus Israel anschreie, zur Buse und Besserung ermahne und auf seinen Heiland, den Herru Zesum, von dem es durch Uebertretung gewichen ist, unauschörlich hinweisen möge; er verwahre nur mein Herz vor dem Ansehm der Menschen und Zaghaftigkeit, daß ich der keines achte und gebe Freudigkeit, Muth, Weisheit und Gebuld zum Sieg."

Sieben Nabre lang wirtte er in Berlin in grokem Segen als feuriger Prediger und eifriger Seclforger neben feinem getfts lichen Bater und jegigen Borgefesten, Dr. Spener. Seine Bre big ten hatten bei feiner von einer hellen, burchbringenben Stimme unterftütten außerorbentlichen Rebegabe gleich anfangs zu Berlin gewaltige Wirkung. Die schweren Zweifel, bie er felbst burch Sottes Onabe übermunden hatte, fo viele Anfechtungen unt leib liche Leiben und Berfolgungen hatten ihn auf's Wort merten ge lehrt, im Gebet und Berleugnung geubt und mit innerem 26scheu vor allem Scheinchristenthum erfüllt. Er gebrauchte bas Wort Gottes auf ber Kanzel mit aller Einfalt, Lauterleit und Beiftestraft ale ein icharfes, zweischneibiges Schwert , ohne Unsehen ber Person; er brang mit eifriger Liebe, bie ihn oft felbft bis zu Thranen brachte, auf Buge und Betehrung, "bie Seelen von allem blogen augerlichen Dienft und gefagter falfcher Meinung, von ben tobten Werten," wie er fagte, "auf bas wahre, rechtschaffene, fruchtbare Chriftenthum gu führen" unb jog ihnen beghalb "unter ben Armen hervor bie Bolfter und Bfuble ihrer fleischlichen Sicherheit, nämlich allerhand Entschuldigungen und Ausflüchte." Gegenüber bem blog außerlichen Bochen auf bie Taufe als Bab ber Wiebergeburt mar und blieb fein Baupts thema stets:

> "Ihr muffet von Reuem werben geboren, Sonft fepb ihr zeitlich und ewig verloren."

Dabei ftanb er in großer Demuth auf ber Rangel und zeigte allezeit ein Berg voll Liebe. Biele murben burch ihn erwedt. "3ch zweifle," fagte Spener, "ob Jemanb Schaben horen tonnte, ohne gerührt und bestraft zu werben." Er mußte auch mit ben Müben zur rechten Beit mit freundlichen Lippen zu reben und fie au troften, wie einen feine Mutter troftet, fonberlich in feinen Bochenprebigten, wo mehr ber Rreis ber burch ihn betehrten Gees len um ihn versammelt mar. Alle Frembe, bie ihn prebigen borten, bezeugten, wie fie einen folden Mann noch nie gefunden, ber bie Bergen also rubren tonne. Im fall ber Roth bat er gar oft ohne bie geringste Meditation geprebigt und zwar auf bie traftigfte, burchbringenbfte Beife. Go ftanb Schabe neben bem fanften, evangelifchemilben, erfahrungereichen Spener an ber St. Ricolaitirche als junger, evangelischerscharfer, feuereifriger Prebis ger, ber feine Stimme iconungelos erhob wie eine Bofaune, um bem Bolt fein Uebertreten ju verfundigen. Gines feiner gemals tigften Zeugniffe mar eine Reibe von brei Brebigten über bas Evangelium auf ben 10. Sonntag nach Trin. Luc. 19, 41 ff... bie bann zu Leipzig 1696 unter bem Titel: "Bebent's. Berlin!" im Drud erschienen waren und in beren britter er, bie berrichenben Sunden Berlins burchgebenb, ausrief : "Meineft bu, bie Feigen-Matter beines außerlichen Gottesbienstes werben beiner Seelen Bloge beden?" und mit bem Berfe fcblog:

> D Stabt! o Stabt! o Stabt! bor, Jesus warnet bich. Bach auf, nun ift es Beit, mit Gleiß zu beffern fich.

Mit bemfelben Gifer und unter großer Aufopferung wirkte a aber auch als Seelforger. Selbst bei gang verhärteten Sunbern fant er Eingang, und viele ichwer Angefochtene, bie er getöftet, nannten ihn bankbar ihren "Seelenvater". Ronnte boch Spener von ihm bezeugen: "er ift gewesen wie ein Fag voll Roft, aus welchem, wo man es nur angebohrt hat, ber fuße trank hervorgequollen ist." Wenn er bei armen, verlassenen Leuten umbergieng, fo blieb ibm oft tein Rreuger Gelb mehr in ber Tasche und zu Sause hatte er oft keinen Thaler mehr, fo aufopfernd war er gegen Arme. Namentlich ließ er auch mehremal auf eigene Roften Taufenbe von R. Testamenten bruden und verschentte fie, mabrend er oft felbft nicht einen Thaler im

Baufe behalten, an bie Dürftigen gur Seelennahrung. fcrieb er fort und fort erwedliche Traftate und vertheilte fie. Für bas Befinde und für Sandwerkeleute bielt er in feinem Saufe Erbauungestunden und nahm fich besonders bes Unterrichts ber Rinber an. 218 bie Rabl feiner Gegner unter ben Alten in ber Gemeinbe wegen feines Gifers, mit bem er bas Scheinchriften thum ftrafte, mehr und mehr, und namentlich feit jener Strafe prebigt, junahm, fühlten fich bie Rinber in Berlin am ftartften zu ihm bingczogen, fo bak mehrmals nach feinen Brebigten gange Rinbertrupplein auf eigenen Antrieb ju ihm auf's Bimmer tamen, mit ber Bitte, er folle fie aus ber Brebigt fragen ober mit ihnen beten. Gilf= bis breizehnjährige Dabchen aus feiner Bucht tonnten oft eine halbe Biertelstunde lang aus ihren Bergen bie beweglichsten Gebete zu Gott thun. Go wußte Schabe auf gang besondere Beise bie Bergen ber Kinder zu erweden und mit bie fen garten Seelen in Liebe und Ernft gar weislich zu hanbeln. Spener rühmte ihm befihalb auch in ber Leichenprebigt nach: "was hat er nicht an ber lieben Jugend gerichtet in bem Beis bringen vicles Ertenntniffes, auch fraftiger Rührung ber Bergen und Angewöhnung jum Gebet, ba ich anstehe, ob auch ber Reib felbst foldes Lob ibm burfte zweifelhaftig machen." 11nter foldem Wirken taufte er auf wahrhaft erstaunliche Weise bie Beit aus, benn er fühlte, bag fein Umt feine Leibes: und Seelen: frafte verzehre und bie Nacht balb einbrechen werbe, ba Niemand wirken tann. Dabei tonnte er aber freudig fingen, wie wir in ber 6. Strophe seines über 2 Cor. 4, 1. verfagten Liebes: "Laf abnehmen biefe Glieber" es lefen tonnen:

Arbeit, Lehben, Müh und Wachen Meine Kräfte matten ab. Gott mag's, wie Er will auch machen! G'nug, herr, wenn ich bich nur hab. Billtu, baß ich länger lebe, Darein ich mich auch ergebe, Wie Gott will, mein hertze spricht. Jesum laß ich nimmer nicht.

Bebauerlich ift es aber, bag er, Spenern ausgenommen, mit seinen 19 Berliner Collegen, unter benen boch manche glaubige Männer waren, wie: Cochius, Lütkens, Thering, Astmann u. f. w., immer mehr zerfiel und sich vollends ganz auf sich zuruckzog, woburch sein eigenes Ich zu ungezügelter Herrschaft gelangte.

Seine Rrafte murben vollenbe aufgezehrt burch ben Beichtftreit\*), ben er im Jahr 1695 heraufbeschwor und ber ihm und gang Berlin viel Unruhe machte. In Berlin mar nämlich nach lutherischer Orbnung bie Privatbeichte, welche bas Bolt gemeiniglich "bie Obrenbeichte" nannte, eingeführt, ba jeber Brebiger jeben Gingelnen im Beichtftuhl horen, ihm bann bie Sanb auflegen und ihm unter ber Bebingung, bag er buffertig feb, bie Bergebung feiner Sunben anfundigen mufte. Bei biefer Brivatbeichte, von ber Luther gefagt hatte, "wenn taufend und aber taufent Welten fein maren, fo wollte er Alles lieber verlieren, als biefer Beicht bas geringste Studlein aus ber Kirch tommen laffen". begnügte man fich nach lutherifder Unficht mit bem Betenntnif ber Bufe und bes Glaubens, überließ bem Bergenstunbiger bas Urtheil und betrachtete ben Segen ber Beichte und bes Saframente neben bem Glauben vor Allem von ber Rraft ber göttlichen Gnabenmittel an fich abhängig; Schabe aber begehrte ein Erforichen bes innerlichen Buftanbe ber Beichtfinder und nabm bie Berantwortlichkeit bafür, wenn ihm eines berfelben nicht gang wurdig erschien, auf seine eigene Seele. Go tonnte es nicht feblen, bag er, weil er feben mußte, wie bie Meiften bie Beicht= orbnung jur Sicherheit migbrauchten und mabnten, wenn fie nur bie Sand auf bem Saupt fühlten, fo fepen auch ohne weitere bergensbufe ihre Gunben vergeben, in eine groke Angst gerieth, wenn er zum Beichtstuhl geben follte, so bak er bie gange Racht zuvor jammernb und seufgenb burchwachte, weil er fürchtete, er mache burch bas hanbauflegen bie Leute ficher in ihren Gunben. Nachbem er nun icon feit 1695 vergeblich gegen folde Beichtorbnung von ber Rangel geprebigt hatte, fprach er, bon fturmifchen Freunden gebrangt, hinter benen, nach Speners Erklärung, die Libertiner standen, die der Beicht gern los gewefen maren, um fich nicht ihres Lebens wegen von gewiffenhaften Bredigern gusprechen laffen gu muffen, feinen Schmerg barüber laut aus in einem zu Anfang bes Jahre 1697 im Druck erichienenen Trattat unter bem Titel: "Bom conscientia erro-

<sup>\*)</sup> Den Berlauf bieses Beichtstreits ergablt Spener in seinen beutsichen Bebenten. II. G. 143. (Lateinische B. III. S. 790.)

non ober alfo genanntem Arrigen Gemiffen eines Brebigert wegen Abfolution und Austheilung bes b. Abenbmable Ginige Fragen vorgestellet", worin er ben Beichtftuhl als einen "Strid "ber Seelen, ale eine Berfieglung ber Boshaftigen, eine Berblen "bung bee Satane, burch welche viele taufenb Seelen gur Solle -fabren, ale eine Thure, woburch ber Weg jur Bufe gespert "und ben Gunben freier Lauf gestattet wirb, Summa ale Ein \_arokes Stud göttlichen Gerichts und geiftlicher Strafe uber feis "bon ihm abtrunniges Chriften-Bolt" fcilberte und mit ben Worten folog: "Es lobe, wer ba will, ich fage: Beichtftuhl, Satanspfuhl: Feuer-Pfuhl!" - Worte, Die er hernach auch not auf ber Rangel ausrief. Er fieng fogar nun auch eigenmacht und orbnungewibrig an, alle Beichtenben gufamengunehmen, ibnit sumal eine Beichtrebe zu halten und alle zumal mit ber Abie lution zu fegnen in fogenannter allgemeiner Beichte. Diek führt im Rebruar ju fdweren Rlagen famtlicher Stabtverorbneten . 6 bak eine eigene Untersuchungs : Commission niebergesett murte. Schabe wies felbft bie Begenvorftellungen feiner Freunde gurid, bie ihn zur Rachgiebigkeit ftimmen wollten. Er blieb um beugfam in feinem Eigenwillen unb hatte nur noch Berachtum für bie Feinbschaft ber Welt, fo bag er in einem Genbschreiben an feine Freunde fagte: "Gott bat mir einen Lobn jugerichtet: bie Welt ift mir wie Lachen mit ihrem großen Born. Da ich noch in Ehre, Ruhm und pharifaischer Beilige teit als ein reiner, treuer und allerfrommfter Lehrer angebeit wurde, war mein Berg in taufend Menaften, mein Bewiffen um rubig, mein ganges Leben Betrübnig; nun Schab ein Rarr auf allen Gaffen, ber Leute Spott, ber argfte Bube und argertick Thor, bes Tobes murbig, beißt, empfindet barüber feine Seelt juderfüßen Eroft und erfreut ibn bie Gnabe Jefu Chrifti um bas Zeugniß ber Treue mehr, ale er würdig ift. Darum, ik Lieben, gratulirt mir billig und gonnt mir biefen feligen Bed fel." In biefem Ginne fang er auch bas mit burchlaufenber Anfpielung auf feinen Ramen verfagte und mit ber Ueberfdrift: "Jefus Chriftus beilet ben Schaben" verfebene Lieb: "In Chrifto fcabet nichts ber Seelen", in beffen eilfter unb letter Strophe er fagt :

In Chrifto Schabet nichts bas Schmäben, Ob uns bie Belt auch gar anspeit. Gott wird zu rechter Zeit brein sehen, Der bei ber Schmach Gebulb verleißt. Bas ichab bie Schmach bem Rind bes Lichts? Richts. Somach icabet nichts. In Chrifto icabet nichts mir Schaben Bum Trut bir, Teuffel, und bir, Belt. 3ch bin und bleib von Gottes Gnaben Sin himmels-Rinb, bas Gott gefült. Bas ichab't mir, einem Kinb bes Lichts? Nichts. Mir schabet nichts. Salleluja, Amen.

Mle er bor bie Untersuchunge : Commiffion gelaben wurbe, brach er vor seinen Hausgenoffen in bit Worte aus: "ach! was für Freude muß bas febn, um Jefu willen ju fterben!" rend er nun por berfelben fich freimutbig vertheibigte, tobte ein toller Bolfsbaufe por bem Rathebaussaal. Man brang in Spener, ale Brobst ber St. Nicolaitirche seine Abichaffung zu beantragen, biefer lebnte es aber ab, inbem er fagte: "Bat Schabe au viel gethan, fo hat er es bem herrn gethan; wenn man bie Angft feiner Seele fieht, muß man gur innerften Erbarmung bewogen werben." Er bewirtte vielmehr, bag Schabe bis auf Beiteres vom Beichthalten freigesprochen und fpater, - freilich erft nach Schabe's Tob und zum Schaben ber Kirche — ber Zwang aur Brivatbeichte abgeschafft und benen, bie es beliebten, bie allgemeine Beichte geftattet wurde mittelft eines durfürftlichen Chicts bom 16. November 1698.

Schabe aber follte auf ehrenvolle Beise aus Berlin entfernt werben. Der Churfurst ernannte ibn 20. Runi 1698 mit einem ansehnlichen Gehalt zum Brediger in Derenburg bei Salberftabt. Man war aber noch nicht sicher, ob Schabe biese Ernennung annehmen werbe, und noch war ihm bas erft am 30. Juni von Ronigeberg aus in Berlin angelangte Churfurftliche Ernennungs: Decret nicht eingehänbigt, als er in eine schwere Krankbeit berfiel.

Unter großer leiblicher Schwachheit hatte er, Schonung feiner felbft nicht tennenb und ben Gebanten ftete im Bergen bewegenb: "Berr! bu bift's werth, bag man bich ehrt und fich in beinem Dienst verzehrt", am Sonntag Exaudi 1698 noch bie Morgenpredigt gehalten und babei in ber Ginleitung mit besonbrer An-

Jesu, mein Jesu, Amen. Ich weiß, bag bu mich und ich bid und wir einander recht berglich lieb haben. Du bift mein, ich bin bein, ewig foll bie Liebe fenn. Ach, Berr Jefu, fpanne mic Rimm mich nun in ben himmel! balb, fein balb ju bir in beine herrlichkeit. Es ift genug, fo nimm meine Seele gu bir. Du führft ja von einer Berrlichteit jur anbern. Ach, herr Refu, fein balbe, fein balbe! Ach, Berr Jefu, bir lebte ich, bir biente ich, bein war ich, bein bin ich, bir fterbe ich. Am Abend bes 25. Juli 1698 hatte er feine Ermab: nungen und Gebete vollenbet und verschieb nun fanft und fill Rachts zehn Uhr bei vollem Bewußtfeyn im Glauben an feinen Einige Zeit vorher ichon hatte er in Sterbeneluft bas Erlöfer. Lieb gefungen: "So freue mich von Bergensgrund auf biefen Tag, auf biefe Stund', ba ich foll schlafen geben", und ein anberes noch bes Anfangs: "Es ift genug: Berr, bole mid, mein Bert, bas mart und febnet fich nach einer fanfften Nun war erfüllt, wobon er in bem Lieb: Simmelfahrt". "Rube ift bas befte Gut" gefungen; er hatte bas befte Sut erlangt, bie Rube in Gott; brum führte ber ihm nun auch frube "Leib und Seel' gur Ruh' bem himmel gu".

Schabe ftanb erft in ber Balfte feiner Jahre, zweiunbbreißig ein halb mar ihre Bahl, als er ftarb. In ben Cheftanb batte er fich nicht begeben, theils um feines franklichen Leibes willen, theils um unter allen Trubfalen Chriftum, ben Befreugigten, befte ungehinderter predigen ju tonnen. Spener hielt ihm 28. Sufi bie Leichenprebigt und rebete im Gingang über bie Worte: "Der Gifer um bein haus hat mich gefreffen", bie fo gang besonbers auf Schabe paften, und alebann nach bem Bablipruch Schabe's: "Gott, bu bist mein Gott," Bf. 63, 2. über bas Thema: Bas zu einem heilfamen Lehrer erforbert werbe. Die Abbantungerebe mit bem Schlufwunsch 4 Dof. 23, 10 .: "meine Seele muffe fterben bes Tobes biefes Berechten und mein Enbe werbe wie fein Enbe" hielt Dr. Joachim Lange ale bamaliger Rector am Friedrichswerber Onmnaftum zu Berlin. Am Abend bes Begrabniftages aber brobte ber aufgereigte Bobel, ben Leichnam and bem Grabe ju reifen; gange Saufen tamen berbei, gertraten und perwufteten fein Grab und hatten ben Leichnam mighanbelt, wenn

nicht bie bankbaren Auben von Berlin, benen er viel Gutes gethan, und bie bie Beilung eines tobtfranten, jubifchen Rinbes feis nem Gebet aufdrieben \*), ben Leichnam biefes Mannes, ben fie als einen Bropbeten boch in Ehren hielten, bewahrt batten.

An ber St. Nicolaitirche findet fich noch heute fein Dentmal, wo unter feinem Bilbnif bie Borte fteben: "Berlin, bergif nicht, mas bir ber herr burch ibn Butes gethan bat!"

Spener bezeugte von ihm in ber Leichenprebigt Angefichts feiner Feinde: "Er ift ein Gerechter gemefen und ein fo unge-"mein treuer Diener bes herrn , bag ich teinen feines Gleichen "weiß. Ich bab' auch nicht ein Stäublein ber Berftellung in "ihm bemertt; babei mar er voll finblicher Ginfalt und Bergene-"niebrigfeit. Bas er aus feinem natürlichen, Alles ichmer neb-"menben Temperamente und leicht bei ihm entstanbenen Bewif-"fensfcrupeln allzu beftig über ben Beichtftubl gerebet, bas follen wir, fatt barüber zu gurnen, beffer in Liebe entschulbigen. Bas "er babei verfundigt, wird fein Beiland gewiß getilgt haben. "Benn nur Alle bei ihrem Gifer ce fo redlich meinten, wie er!"

Als Dichter hat Schabe ben evangelischen Lieberschat mit mehreren achten Rernliebern von unverganglichem Werthe bereidert. Neben biesen von beiligem Feuergeift burchglühten und in wahrhaft bichterischem Schwung gefungenen Liebern finden fich aber größtentheils Lieber, bie, wenn fie auch Zeugniffe feines ernften Eifere für lebenbiges und lauteres Chriftenthum find, ju profaifc ober ju fubjectiv gehalten find und feine innern und außern kampfe, die er zu bestehen hatte, abspiegeln ober ganz speziell mf feine Lebensverhaltniffe Bezug nehmen. Schlicht und einfach ik Korm und Sprache bei allen. "Die Kunst ber Reimen hat et nicht gefucht," fagt ihr Herausgeber, "fonbern Beift, Kraft und Bahrheit nach bem Borte Gottes." Ein Theil berfelben afcien noch bei seinen Lebzeiten gebruckt in A. Luppius S.

<sup>\*)</sup> Zwei Jahre juvor namlich hatte ihn ein jubifder Bater gebeten, über feinen vom bofen Geift befeffenen Sohn ju beten, ba ihre jubifcheu Bebete und Ceremonien nichts ausrichten. Er rief nun ben Ramen bes herrn Refu über biefem Knaben an und erlangte fo, bag es beffer mit ibm wurbe. Drum liebten ihn viele Juben in Berlin und befannten ibn für einen frommen, prophetischen Dann.

Befel. Duisburg und Frankf. 1692. ) und in bem Geiftreichen Gesanabuch. Halle, 1695. Die übrigen bis babin noch nicht jum Drud gekommenen und theilweise auch erft in ben letten feche Jahren feines Lebens gebichteten Lieber erschienen mit ben erstern nach seinem Tobe gesammelt unter folgendem Titel:

"Fasciculus Cantionum, bas ift Busamengetragene Geiftliche Lieber eines in Chrifto Seeligen Lehrers und Seelen hirtens Bur Erbauung und Erwedung bes Glaubens und ber Liebe herausgegeben. Cuftrin. Gebr. bei Gottfr. Beiniden, R. B. o. 3. (mabriceinlich 1699.)

In ber Borrebe ohne Datum ift bem Lefer gefagt: "Gleichwie man jebo bei Enbigung bes Sommers in ten Barten alle Blumlein folgenbe gusamen liefet und suchet: also finbeftu bier auch etliche Bufamengetragene Blumlein iconer, erquidenber Lieber eines Treuen Dieners und Mannes Gottes Joh. Casp. Schabens, bie theils schon im Druck heraus, theils noch unbekand unb zu seiner Andacht vor sich so wol vor: als nachher verfertiget."

Es find im Gangen 45 Lieber, von welchen aber eines, mit ,, Anonymus" überschrieben, bas Scheffler'iche Lieb: "Meine Seele, willt bu ruh'n" ift, bem Schabe blog eine 5. und 6. Strophe hins jugebichtet hat (in Freylingh. G. 1704. find noch 6 weitere Strophen beigefügt). Somit ift bie Bahl feiner eignen Lieber 44, unter benen zwei an altere Lieber fich anschließen und 42 gang frei gebich tet sind. Bon benselben haben am meisten Berbreitung erlangt:

1. die schon 1692 gebruckt erschienenen:
"Ach Gott! in was für Freudigkeitet.
"Auf, hinauf zu beiner Freude \*\*).
"Frisch auf, mein' Seel, und traure nicht".

"In meines Bergens Grunbe" - mit 12 Strophen, beren

<sup>\*)</sup> In biefem G. find übrigens Schaben acht frembe Lieber auge-Jn vielem G. inno übrigens Schaden acht fremde Lieder zugesschrieben, nämlich: "Bift du, Ephraim, betrübet" — "Ich hab ihn bennoch lieb" — "Ich hab mich für Gott heimgestellt" — "Weinen Zesum laß ich nicht, benn er ist allein" — "Sey getreu in deinem Leiden" — "Straf mich nicht in beinem Jorn" — "Wer die Wahrheit ihm erkoren" — "Wohl dem, der sich auf seinen Gott". In der Vorrebe zum Fasciculus Cantionum ist deßhalb gesagt, es sehen "dem Autori fremde Lieder vor etlichen Jahren zugeschrieben worden, davon der sel. Mann selbst in einer Vorrebe des II. Theils solches Gesangsbuchs, anno 1694 herausgekommen, Melbung gethan."

<sup>\*\*)</sup> In ber Grifchow-Rirchner'ichen Rachricht von ben Lieberverfaffern bes Freylingh. G.'s, welches 22 Schabe'iche Lieber enthalt, ift biefes Lieb nicht Schade, sonbern "nach bes fel. herrn Baft. Fredlinghaufens Anzeige" Joh. Beinr. Schröber, Baftor ju Defeberg bei Bolmirftabt, jugefcrieben. Es tann bieg aber nicht anbere, ale auf einem grrthum beruben, benn ber Herausgeber ber Schabe'ichen Lieber fagt ausbrudlich, biefe Lieber, unter welchen bas obige Lieb eingereiht ift, feben ausammengetragen, "bamit bas Seinige, was er gemacht, beisamen man sebe, weil por etlichen Sahren bem Autori frembe Lieber jugefdrieben".

erfte und lette bie 3. Strophe bes Berberger'ichen Baletliebs ale Motiv binftellen und beren mittlere 10 bie 4 erften Beilen biefer Strophe in ben 4 letten Zeilen variiren. "Lebt Chriftus, mas bin ich betrübt" — von ber Auffer-

ftehung Chrifti.

"Mein Gott, bas Berg ich bringe bir" - Berlangen gu einem rechtichaffenen Befen in Chrifto Jefu.

"Meine Seel, ermuntre bich" — Betrachtung bes Leibens Chrifti und Ergebung feines Billens.
"Meine Seel' ift ftille".

"Rube ift bas befte Gut" - von ber Seelen : Rub, über

Matth. XI. Rommt ber zu mir u. f. w.

2. bie erft nach feinem Tob im Fasciculus Cantionum erstmale gebrudt erschienenen: "Ce ift genug, herr, hole mich" — Bfalm 73. Wenn mir gleich Leib und Seel verschmacht u. f. w. "36 freue mich von herzensgrund" — Phil. 1. 36 habe Luft, abzuscheiben und bei Chrifto zu fenn.

Aftmann\*), Johann Baul, feit 1695 Spenere unb Schabe's College an ber Nicolaifirche zu Berlin. Er wurde ge: boren 24. Juni 1660 zu Unterleinleiter in Franken und war querft hofprediger und Confistorialrath in Bapreuth. Rach bloß vieriähriger Wirksamkeit als Archibiaconus an St. Nicolai zu Berlin, mabrend ber er fich als Speners treuen Amte: und Glau: bensgenoffen bemabrte, ftarb er bafelbft acht Monate nach Schabe 20. März 1699.

Er bahnte für Berlin und bie Mart ben Gefangbuchern im Spener'ichen Beift, burch welche bie Subjectivität bei Auswahl ber Lieber gur herrschaft tam, ben Weg, inbem er turg vor fei= nem Tobe ein Befangbuch von 249 Liebern ausgrbeitete, weldes querft ale Beigabe qu einer mit einer Borrebe Spenere versehenen Bibel = Ausgabe mit Summarien und bann 1709 mit iner Borrebe bes Probftes Conr. Gottfr. Blantenberg, Speners Rachfolger, vom 25. Nov. 1709 unter bem besonbern Titel: Mite und Neue geiftreiche Gefange erschien (weitere Auflagen 1722. 1731.) und ben Borlaufer bilbete für bas überwiegenb im Salomonisch erotischen Geschmad ausgewählte fog. Schlechtis ger'iche G., welches unter 852 Liebern nabezu 500 Lieber von Beinr. Muller, Scriver, Fritich, Knorr v. Rofenroth, Aemilie Juliane und Ludämilie von Schwarzburg : Rudolstadt, Angelus

<sup>\*)</sup> Quellen: Spenere Leichenpredigten. Bb. X. S. 224. 255.

Befel, Duisburg und Frankf. 1692.\*) und in bem Geistreichen Gesangbuch. Salle. 1695. Die übrigen bis bahin noch nicht zum Druck gekommenen und theilweise auch erft in ben letten seche Jahren seines Lebens gebichteten Lieber erschienen mit ben erstern nach seinem Tobe gesammelt unter folgenbem Titel:

"Fasciculus Cantionum, bas ift Zusamengetragene Geiftliche Lieber eines in Christo Seeligen Lehrers und Seelen : hirtens Zur Erbauung und Erwedung bes Glaubens und ber Liebe herausgegeben. Cüftrin. Gebr. bei Gottfr. Heinichen, K. B. o. J. (wahrscheinlich 1699.)

In ber Borrebe ohne Datum ist bem Leser gesagt: "Gleichwie man jeto bei Endigung des Sommers in ten Garten alle Blümlein solgends zusamen lieset und suchet: also sindestu hier auch eilige zusamengetragene Blümlein schöner, erquidender Lieder eines Treuer Dieners und Mannes Gottes Joh. Casp. Schabens, die theils schon im Druck heraus, theils noch unbekand und zu seiner Andacht vor sich so wol vor als nach her verfertiget."

Es sind im Ganzen 45 Lieber, von welchen aber eines, mit ,,Anonymus' überschrieben, das Schessler'sche Lieb: "Meine Seele, willt du ruh'n" ift, dem Schabe bloß eine 5. und 6. Strophe hinzugedichtet hat (in Freylingh. G. 1704. sind noch 6 weitere Strophen beigefügt). Somit ift die Zahl seinen eignen Lieber 44, unter denen zwei an ältere Lieber sich anschließen und 42 ganz frei gebichtet sind. Bon benselben haben am meisten Berbreitung erlangt:

1. die schon 1692 gebruckt erschienenen: "Ach Gott! in was für Freudigkeit".

"Auf, hinauf ju beiner Freube" \*\*). "Frifch auf, mein' Seel, und traure nicht".

"In meines herzens Grunbe" - mit 12 Strophen, bette

<sup>&</sup>quot;) In biesem G. sind übrigens Schaben acht frembe Lieber zuge schrieben, nämlich: "Bift du, Ephraim, betrübet" — "Ich hab ihn ben noch lieb" — "Ich hab mich für Gott heimgestellt" — "Meinen Zesun laß ich nicht, benn er ist allein" — "Sey getreu in beinem Leiben" — "Staf mich nicht in beinem Zorn" — "Ber die Bahrheit ihm erkoren" — "Bohl bem, ber sich auf seinen Gott". In ber Borrebe zum Fasciculus Cantionum ist beshalb gesagt, es sehen "bem Autori frembe "Lieber vor etlichen Jahren zugeschrieben worben, bavon ber sel. Mann "selbst in einer Borrebe bes II. Theils solches Gesangsbuchs, anno 1694 berausgekommen, Melbung gethan."

<sup>30)</sup> In der Grischow-Rirchner'schen Nachricht von den Liederverfassen bes Freylingh. G.'s, welches 22 Schabe'sche Lieder enthält, ift dieses lied nicht Schade, sondern "nach des sel. Serrn Bast. Freylinghausens Anzeige" Joh. heinr. Schröder, Pastor zu Meseberg bei Wolmirstädt, zw. geschrieben. Es kann dies aber nicht anders, als auf einem Irrihum beruben, denn der Herausgeber der Schade'schen Lieder sagt ausbrucklich, biese Lieder, unter welchen das obige Lied eingereiht ist, seben zusammengetragen, "damit das Seinige, was er gemacht, beisamen man sehe, well vor etlichen Jahren dem Autori fremde Lieder zugeschrieben".

erfte und lette bie 3. Strophe bes Berberger'ichen Baletliebs als Motiv binftellen und beren mittlere 10 bie 4 erften Beilen biefer Strophe in ben 4 letten Zeilen variiren. "Lebt Chriftus, was bin ich betrübt" — von ber Auffer-

ftebung Chrifti.

"Mein Gott, bas herz ich bringe bir" — Berlangen zu einem rechtschaffenen Wesen in Chrifto Jesu.

- Meine Seel, ermuntre dich"— Betrachtung des Leidens Chrifti und Ergebung seines Willens. "Meine Seel' ift fille". "Ruhe ift das beste Gut" von der Seelen=Ruh, über Matth. XI. Kommt her zu mir u. s. w.
- 2. bie erft nach feinem Tob im Fasciculus Cantionum erstmale gebrudt ericienenen: "Es ift genug, herr, hole mich" — Bfalm 73. Wenn mir gleich Leib und Seel verschmacht u. f. w. "Ich freue mich von herzenegrund" — Phil. 1. 3ch habe Luft, abzuscheiben und bei Chrifto zu fenn.

Aftmann\*), Johann Baul, feit 1695 Speners unb habe's College an ber Nicolaitirche ju Berlin. Er wurbe geren 24. Juni 1660 ju Unterleinleiter in Franken und mar erft hofprebiger und Confistorialrath in Babreuth. Nach blok njähriger Wirksamteit als Archibiaconus an St. Nicolai ju Ber-, mabrend ber er fich als Speners treuen Amte: und Glaunegenoffen bemabrte, ftarb er bafelbft acht Monate nach Schabe 1. März 1699.

Er bahnte fur Berlin und bie Mart ben Gefangbuchern im pener'schen Beift, burch welche bie Gubjectivitat bei Auswahl Lieber gur Berrichaft tam, ben Beg, inbem er turg vor feis m Tobe ein Befangbuch von 249 Liebern ausarbeitete, wel-& zuerft ale Beigabe zu einer mit einer Borrebe Spenere verenen Bibel = Ausgabe mit Summarien und bann 1709 mit ier Borrebe bes Probstes Conr. Gottfr. Blantenberg, Speners ichfolger, vom 25. Nov. 1709 unter bem besonbern Titel: Ute und Neue geiftreiche Befange erschien (weitere Auflagen 22. 1731.) und ben Borlaufer bilbete fur bas überwiegenb Salomonisch erotischen Geschmad ausgewählte fog. Schlechtis :'fce G., welches unter 852 Liebern nabezu 500 Lieber von inr. Muller, Scriver, Fritich, Rnorr v. Rofenroth, Memilie iliane und Lubamilie von Schwarzburg : Rubolftabt, Angelus

<sup>\*)</sup> Quellen: Speners Leichenprebigten. Bb. M. C. 224. 255.

238 Bierte Periode. Abschn. H. J. 1680—1756. Die linth. Riche.

Sileflus und J. Casp. Schabe, auch Joach. Neanber bielet und ben Titel hat:

"Geiftreiches Gesangbuch, bestehend in 844 (es find aber 852) alten und neuen Liebern nebst einem aus bes sel. Joh. Arnds gezognen Gebeb buche. Berlin, ausm Friedrichswerber. Gebr. durch Gottfr. Schlichtiger. 1704."

Eine schöne Dichtergabe von ihm findet sich als Anhang zu ber ihm 1699 von Spener gehaltenen und selbigen Jahrs in Quartsormat besonders gedruckten Leichenpredigt und wurde von Freylinghausen in seinem Gesangbuch 1704 unter den Liedern von der Hoffnung Zions eingereiht:

"Bann enblich, eh es Zion meint, bie fehr geliebte Stund erscheint" — ber 126. Bfalm.

v. Canit\*), Freiherr, Friedrich Rubolph Ludwig, Spenere hausfreund zu Berlin. Er murbe zu Berlin geboren 27. Rov. 1654, nachbem wenige Monate zuvor fein Bater, ber Sof- und Rammergerichterath Lubwig v. Canit, in ber Bluthe feiner Jahre gestorben und er also ichon in Mutterleib zu einer Baise gewors Als sich seine Mutter bald barauf mit dem durbrens benburgischen Oberst und nachmaligen fächsischen Keldmarschall von ber Golg wieber verheirathete, nahm ihn seine Großmutter, bie verwittwete Oberkammerberrin v. Burgeborff zu Berlin, eine fromme Frau, in ihr Haus auf und hielt ihn treulich jur Gotte feliakeit an. Bom 3. 1671 an ftubirte er, ein gar talentvoller, wißbegieriger Jungling, ein Jahr lang in Lepben und vier Jahre in Leipzig, mo er fich unter ber Menge ber vielen Junglinge nur bie zu feinem Umgang ermählte, bei benen er eine Uebereinstims mung mit feinem tugenbfamen Gemuth und folglich bie recht Geschicklichkeit zu einer eblen Freundschaft antraf, benn er wufte wohl, bak ein mahrer Abel nicht in ber vornehmen Geburt, fon-

<sup>\*)</sup> Duellen: Des Freiherrn v. Canit Gebichte. Herausg, mit beffen aussührt. Lebensbeschreibung von Joh. Ulr. König, Hofrath in Dresben. Berl. und Leipz. 1727. — Casp. Wezel, Anal. hymnica. Gotha. 1752. 1. Bb. 2. Stüd. S. 26—29. — Jörbens, Lexicon beutscher Dichter. 6 Banbe. 1806—1811. (1. Bb. S. 279 ff. 5. Bb. S. 825 f. 6. Bb. S. 596.) — Will er, Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrhunberts. Leipz. 1828. — Hoffmann v. Fallersleben über Freiherrn v. Canity im Weimarischen Jahrbuch für beutsche Sprache, Literatur und Lung. 4. Bb. Hannover. 1856. 1. Heft. S. 31—43.

ven in ber Tugend allein zu suchen sety. Hierauf machte er vom Jahr 1675—1677 unter ber Leitung eines ersahrenen Führers, ves Rammersetretärs Gottsried Weiß, gelehrte Reisen burch Itasien, Frankreich, England und Holland. Damals und selbst schon m seiner Knabenzeit, zeigte sich bei ihm die Neigung zur Dichtstunst. Er bezeugt es einmal selbst:

In meinem Schülerstand, auf ben bestaubten Banten, Sub sich die Kurzweil an; follt' ich auf Sprüche benken, Die man gezwungen lernt und länger nicht bewahrt, Als bis ber kluge Gohn nach Bapageien Art Sie zu ber Eltern Trost bem Lehrer nachgesprochen, So ward mir aller Fleiß burch Reimen unterbrochen.

Als er im Rahr 1677 wieber nach haus gurudkehrte, mar er "ein zu bem gemeinen Beften icon volltommen ausgearbeiteter unger Menich", ber fich bie Sochachtung und Gewogenheit Aller erwarb, mit benen er in Berührung tam, fo bag ibn beghalb auch Der große Churfürft , Friedrich Wilhelm , als feinen Rammerjuner bestellte. Mis folder begleitete er benfelben brei Jahre lang auf seinen Felbzügen gegen bie Schweben in Bommern und Breußen. Enblich fanb er, biefes unftäten Lebens überbruffig, zine Anstellung als Amtshauptmann von Zossen und Trebbin in Der Mittelmark und verheirathete sich im Kebruar 1681 mit einer Frommen und liebenswürdigen Gattin, Dorothea Emerentia v. Arnimb, ber Tochter eines früh verstorbenen durbrandenburgischen Obriftlieutenants, beren Mutter fpater ben Oberhofmarschall und Rammerpräfibenten Raban v. Canftein geheirathet hatte. \*) Er 30g fich nun, weil ber hof bamale felten in Berlin mar, auf fein Lanbgut Blumberg, unweit von Berlin, jurud, mo er einige -Beit in glüdlicher Berborgenheit leben konnte. Balb aber, im Berbfte icon, murbe er wieber an ben hof berufen und gum hof : und Legationerath ernannt, "bamit er immer um bie Berson bes Churfürsten mare und man bei bamaligen Borfallen Jemand zu versenben allemal bei ber Sand hatte." Gleich im Jahr 1682 murbe er in einer wichtigen Staatsangelegenheit als

<sup>\*)</sup> Aus dieser Ehe entsproßte ber nachmals burch feine Bibelverbreistung bekannt geworbene Carl hilbebrand v. Canftein, welcher also ein Stiefbruber ber Gattin bes Freiherrn v. Canit war. Er ftarb zu Berslin 19. August 1719.

Alsbann, fo wirte fiets in mir nach beiner Gute. Weil auch bes himmels Bahn fo fcmal unb follupfrig ift, So leite bu mich felbft, ber bu mein Bater bift.

So gelassen Canit sonft war und so sehr er stets das Gebuldes sprüchlein im Sinne hatte: "ich sehe nun geduldig an, was ich boch nicht mehr ändern kann", so wurde er durch diesen schweren Schlag doch tief niedergebeugt, daß er in der Trauer-Obe: "Solich meine Doris missen?" die er hernach als Todtenkranz aus seiner kreuen Gattin Grab legte und die sein berühmtestes Selbicht ist, wehklagend ausrief:

Bas für Wellen, was für Flammen Schlagen über mich zusammen! Unaussprechlicher Berluft, Wie beklemmst bu meine Bruft!

Mas mir ehmals wohlgefallen, Schmedt jehund nach lauter Galled Und mich beugt der kleinste Wind, Weil er mich verlassen sind't.

Seine Wunde wurde ihm immer von Neuem wieder aufgerissen, benn balb starb auch die jüngere Schwester seiner Frantie Dbristin v. Below, die ihr sehr ähnlich war, und dann die Tochter einer andern Schwester, die er als ein eigen Kind gerliebt und in seinem Haus erzogen hatte, so daß ihm nur noch sein einziger von sieden Kindern übrig gebliebener Sohn, ein hoffnungsvoller neunjähriger Knabe, das Ebenbild seiner ebler Mutter, zu Trost und Freude gelassen war. Schon zwei Jahre zuvor hatte er für ihn Joachim Lange, den nachmals in Halle berühmt gewordenen Gottesgesehrten, als Hosmeister in's Haut genommen. Der hielt den Knaben zu aller Gottessurcht an und psiegte das wohlgeartete Kind mit aller Liebe und Lehrertreue.

Durch folde Brufungen pflanzte nun aber ber himmlifce Erzieher einen immer ernftlicheren Ewigkeitefinn in Canit Seele, aus ber beghalb bamale auch bie Liebworte flogen:

Es ist zu lang verharrt im Lust- und Lasterleben, Das mir nun selbst mißfällt; Ich reiß bas Band entzwei und will jest Abschied geben Dem Rleisch und auch ber Welt.

Ihr' Pracht ift eitler Dunst, und alles ihr Bergnügen Rur Schatten, Rauch und Schein, Weil unter ihrer Lust verborgne Strafen liegen, Die unverweiblich sevn.

Gang einem anbern herrn will ich zu Dienste leben Mit leib, herz, Seel und Muth, Der mir zum Unabenlobn verspricht bafur zu geben Das ewig - bochte Gut.

Abermale marb er in ftaatemannischen Geschäften versanbt. und amar nach Guftrom. Ale er aber bei feiner Rudtehr fein ' Sauswesen, bem bie orbnenbe Sausfrau fehlte, in großer Unorbnung antraf, entschloß er sich zulett gegen Enbe bes Nahre 1697. bas ihm von feiner Frau auf bem Sterbebette noch hiefur bezeichnete Kräulein Dorothea Maria v. Schwerin, Tochter bes Bebeimerathe Otto v. Schwerin, und Entelin bes berühmten Oberprafibenten Otto v. Schwerin (f. S. 169 f.), zu ehelichen. Bei ber am 29. Dez. vollzogenen Trauung ericbien ber Churfürst felbft famt feinem gangen Saufe und funbigte ibm feine Ernennung jum wirklichen Geheimerath an, worauf balb auch ju Anfang bes Jahre 1698 feine Erhebung in ben reichefreiherrlichen Stanb burch ben Kaifer erfolgte. Im felbigen Jahr noch mußte er in ben wichtigsten Staatsangelegenheiten nach bem Bagg fich berlididen laffen, wo er bei ben Ryswiter Friedensunterhandlungen Mila war und besonders viel mit bem König Wilhelm von England zu verkehren hatte. Allein bie bei ihm feit einiger Beit mehr und mehr zunehmenben Leibesschwachheiten, befonbers ein gefährliches Bruftgeschwur, nothigten ibn, im Frühling 1699 feimen Abschied nachzusuchen, worauf er bann sehr franklich am Minastabend in Berlin anlanate.

Balb feffelten ibn bartnadig anhaltenbe Schmerzen, bie er der mit unüberwindlicher Belaffenheit ertrug, an's Rrantenlager. Im liebsten war ihm ba ber Besuch einiger Beistlichen und insbesondere seines Beichtvaters, Spener, beffen erbaulichen Umgang a icon in gefunden Tagen manden andern eiteln Gefellichaften borgezogen batte. "Ich fange nun an." fagte er einmal in biefer Krantheit ju Joach. Lange, "bie göttlichen und menfchlichen Dinge mit gang andern Augen als vormals anzusehen;" und gu Spener fprach er balb barnach : "follte es Gott gefallen , mir zu meiner vorigen Gefundheit zu verhelfen, fo will ich mich nicht, wie bisber, bamit begnugen, nur als ehrlicher Mann gu leben, fonbern aus allen Rraften mich als einen eifrigen Chriften aufauführen suchen." Spener bezeugte bernach von ibm, er habe auf feinem Rrantenlager bie Ungludfeligkeiten unferer Zeiten, ber Welt verführerische Nachstellungen zu allerlei Gunben und bie Befahr bes Stanbes, barinnen er gelebt, nicht allein berglich erkannt, sondern auch wehmuthig bedauert, daß er nicht mehrere Zeit zu bes Höchsten Dienst mit genugsamer Treue angewendet hatte. Sein bekanntes Lied: "Wenn Blut und Lüste schäumen", das er in seiner letten Krankheit gedichtet hat, zeigt uns, wes jetzt sein Hauptanliegen war. Da fleht er zu Gott:

Hilf für mein Bestes sorgen, Beränbre meinen Sinn Und mache, baß ich morgen Ein neu Geschöbse bin. Ich feb' bas Licht verschwinden, Die trube Racht bricht ein. Ach herr! laß meine Sunden Auch mit verschwunden seyn.

Streich fie aus beinem Buche, Das mich zum Schulbner macht, Und rette mich vom Fluche, Der mir schon zugebacht.

Als endlich die bei ihm versammelten Aerzte ihm bei der nunmehr überhand genommenen Wassersucht nur kaum noch etwas über acht Tage Lebensfrist gaben, so beunruhigte ihn diese Bod schaft so wenig, daß er dieselben vielmehr nebst andern gute Freunden zur Tasel zog, wo er sich dann mit seiner gewohnten Freudigkeit des Geistes mit ihnen unterredete und, nachdem er aus dem Gebeinhaus einen Todtenkopf hatte herbeiholen lassen, so viele erbauliche Todesgedanken vordrachte, auch so wenig Furcht bliden ließ, daß sein unerschrockenes und freimuthiges Bezeigez, die über seinen gefährlichen Zustand ganz niedergeschlagenen Amwesenden in die höchste Verwunderung setzte. Daß er aber auf solche Weise sich vorher schon zu erbauen gewohnt gewesen war, zeigt sein in bester Lebenskraft verfaßtes Gedicht: "die Todesgebanken", wo er also singt:

"Daß ich mich vor ber kalten hanb Des Tobes nicht entfärbe, So mache mich mit ihm bekannt Borher noch, eh ich sterbe.

Wenn fonobe Wolluft mich erfult, So werbe burch ein Schredenbilb Berborrter Tobtenknochen Der Rigel unterbrochen."

Am Morgen bes 11. Aug. 1699, ba er noch herumgehen, aber wenig Luft schöpfen konnte, ersuchte er, nachdem er sich vor her hatte ganz ankleiden lassen, eine bejahrte Anverwandte, die ihm abwartete, daß sie ihn an das offene Fenster führen möchte, um frische Luft zu schöpfen. Als er solches öffnete, gieng eben die Sonne auf. Diese betrachtete er unverwandt mit freudigen Augen und rief dann aus: "Eil wenn das Anschauen dieses irdischen Geschöpfes so schön und erquickend ift, wie vielmehr wird

ich ber Anblick ber unaussprechlichen Herrlichkeit bes Schöpfers [bft entzücken!" und als er das gesagt, sant er plötzlich tobt rnieber. Hatte er ja boch auch in seinem schönen Morgenlieb: Seele, bu mußt munter werben" es sich erseufzt:

— "Daß mein Scheiben Nicht ein Leiben, Sonbern sanstes Schlafen sey, Und daß ich mit heißer Wonne Seh die Sonne, Benn des Todes Nacht vorbei."

"Also hatte er" — sagt sein Biograph — "wie jener Weltshericher bas schöne Loos, bağ er stehenb gestorben, bergleichen Ibenwürdiger Tob nicht weniger einem driftlichen Ritter, als, ich jenes Ausspruch, einem Kaiser wohl geziemet."

Er hatte noch nicht sein fünsundvierzigstes Jahr vollendet, 6 ihn der Tod wegraffte. Der Hof und das ganze Baterland rloren an ihm eine große Stütze und edle Zierde. Ganze Wohsingen hausarmer Leute beweinten in ihm den Berlust sines aters und Ernährers und beehrten seinen Tod nunmehr mit sentlicher Kundgebung seiner ihnen erzeigten rühmlichen Wohlsaten, die er so geheim zu ertheilen bemüht gewesen war, daß r seinem Absterben fast Niemand etwas davon erfuhr.

Er warb an ber Seite seiner ersten Frau in ber Marienche beigeset, wie er es sich in seiner Trauerobe um sie erent und prophezeit hatte:

Dann will ich nach langem Schmachten Dich in Sions Burg betrachten; Brich, erwünschter Tag, heroin! Und mein flerbliches Gebein Soll, bis kunftig unfre Seelen Wieber in die Körper geb'n, Nächst bei dir in Einer Höhlen Die Berwefung übersteh'n.

pener hielt ihm die Leichenpredigt über Spruchw. 8, 15. 16.

Wenige Wochen barnach, 26. Sept., warb auch sein einzischeigenschnichtiger Sohn und letter Stammhalter, ben bes Baters ib auf's Tiefste ergriffen hatte, ihm in berselben Gruft an bie zite gelegt. Er starb an ben Blattern. Der Freiherr Carl Ibebrand v. Canstein erbte seine Bibliothek und einen großen zeil seines Vermögens.

Seinen Dichterruhm verbankte er nicht bloß, wie neuerngs behauptet wirb, "feinem glanzvollen äußern Wesen, bas ihn

bei feinen Beitgenoffen fo boch ftellte", fonbern insbesonbere ben Umftanb, bag er ber auf bem Bebiet ber weltlichen Dichtfunk lang genug ben Con angebenben zweiten ichlefischen Dichterschule, und zwar ebenso febr ber bombaftischen Ueberschwenglichteit und simlichen Schwülstigfeit, welche in verberblicher Beise ein Soffmann b. Hoffmannsmalbau und Lobenstein in die Boefie eingeführt batter (f. S. 92), ale ber planen und mäfferigen Schul- und Belegenheitebich tung, in welche biefelbe bernach burch Chr. Beife und feine Nachte ter umaufchlagen brobte, auf's entichiebenfte und gludlichfte in feiner britten Sathre "von ber Boefie" entgegentrat und ale wurdis aes Borbilb wieber bas erfte Mufter einer beffern Dichtungsweile von ernfter, ebler Saltung, gefunder Naturlichkeit und jugleich von forretter und fliefenber Sprache an feinen eignen Bebichtet gegeben hat, fen es auch, baf ihm mit Recht babei ,,alle Drigis nalität und alle Barme bes Gefühle" follte abgefprochen werbet können. Der Spener'sche Beift, von bem Canit je langer ie mehr erfüllt worden war, hat so in mittelbarer Beise einigen Einfluß geubt felbst auf eine murbigere Gestaltung ber weltlichen Neben vielen weltlichen Bebichten, bie alle fein reines, redliches Berg abspiegeln und besonders viel von ber Richtigkeit bes Glanges ber großen Welt handeln, haben wir von ihm ned 24 geiftliche Gebichte, unter welchen fich 6 Bfalmlieber über Bfalm 51. 73. 103. 139. 142. und 146. ohne rechten Schwung, und sonst noch zum größern Theil zu subjectiv gehaltene und barum zu Rirchenliebern fich nicht recht eignenbe Boefien befinden. hat sie auch nur für sich gebichtet und wollte sie, wie alle seine Bebichte, nur für Freunde bestimmt haben, wie er benn auch, fein bichterisches Bermögen felbst nicht boch anschlagenb, sich ftets allen Ernstes und beharrlich gegen jebe Beröffentlichung feiner Gebichte erklart hat. Nach feinem Tobe beforgte jedoch bie erfte Sammlung berfelben, aus welcher bann Frenlinghaufen 5 in fein S. 2. Thl. 1714. und 1 in ben Auszug 1718 aufgenommen und so zu kirchlicher Berbreitung gebracht hat, Dr. Joachim Lange, bamaliger Rector am Friedrichswerber Symnafium in Berlin und zuvor, 1693-1696, Sofmeifter feines einzigen Gob nes (f. S. 242), ohne Nennung feines Ramens, unter bem Titel:

Rebenftunben unterschiebner Gebichte. Berlin, bei Rubiger,

1700. Mit einer Borrebe von G. Silbebrand v. Canflein. Sier bie vier am meisten noch in firchl. G.G. eingebürgerten Lieber, von benen sich bas Morgen = und Abendlieb bis heute noch im Gebrauch erhalten bat:

"Entzünbe bich in Anbacht, meine Seele" - Bf. 103.

"Bott, bu laffeft mich erreichen" - Abenblieb.

"Seele, bu mußt munter werben" - Morgenlieb.

"Unfer Beiland fteht gebunben" \*) - Baffionelieb. Ueber bie Beigelung unfere Erlofere.

Davon beforgte, nachbem ohne ben Willen Lange's von bem burch gang Deutschland mit großem Beifall aufgenommenen Buchlein neue Auflagen mit einem fünfthalb Bogen ftarten Unhang namenlofer Gebichte von Benj. neufirch \*\*), von bem Berliner Rittmeifter Delven, von Joh. v. Besser, Ceremonienmeister und hofpoet in Berlin, von Webeln und Grüwel in ben Jahren 1702, 1703, 1708 und bann mit Weglassung bes Anhangs 1712, 1714, 1715, 1718 anonym ereine lette Ausgabe. In seiner Borrebe vom 26. Jan. 1719 sagt er, bie häufig für Canitische Gebichte gehaltenen, seit 1702 angehängt gewesenen Gebichte sepen ausgeschieben, da sie Canit sowohl in Betrachtung ihres Inhalts, als auch beren Abfaffung nicht beliebet, viel weniger felbst gemacht haben wurbe."

Die erfte vollständige Sammlung - Lange batte nach feiner eignen Angabe taum bie Salfte ber bamale vorhanden gewesenen aufgenommen, weil fie ihm noch nicht gang vollenbet geschienen - mit vielen noch nie gebruckt gewesenen Gebichten (einen Theil bavon

<sup>\*)</sup> Dasselbe ift aber ohne Begräumung mehrerer Geschmadlosigkeiten icht mehr zu gebrauchen, benn B. 1. ift von bem gegeißelten Seiland: fagt: "er fühlt so viel neue Bunben, als ber Buttel Streiche thut" nd B. 5. wird fein Blut ale ein Balfam befchrieben, "ber bie alten undenbeulen tann mit Ginem Tropfen beilen".

<sup>\*\*)</sup> Bon Benj. Reufirch führt Casp. Begel in ben Anal. hymn. b. II. Gotha. 1756. S. 375 f. 36 geistliche Lieber auf, die hin und her rftreut erschienen und von Prof. Gottscheb in Leipzig unter bem Titel : Teutsche Gebichte. Regeneb. 1744." famt feinen übrigen Gebichten gefamelt und mit Bugabe feiner Biographie herausgegeben murben, und von elden fich in G.G. verbreitet baben :

<sup>&</sup>quot;Licht und Sonne fclafen ein" - Abenblieb.

<sup>&</sup>quot;Bage nicht, betrübte Seele" - Troftlieb. Reufirch, ein Schlefier von Geburt, geb. 27. Marg 1665 gu Reinide i Bonajova, lebte 20 Jahre lang unter burftigen Umftanden ale Liteit und hofmeifter in Berlin, bie er bafelbft enblich Professor an ber im errichteten Ritter-Atabemie wurbe. Rach beren Aufhebung tam er 718 ale hofmeifter bes Erbpringen Carl Friedrich Bilbelm nach Anach, wo er zulest hofrath murbe und 15. Aug. 1729 farb. Er überpte ben Telemach aus bem Frangofischen bes Fenelon in beutsche Berfe ab gehörte anfange zur zweiten ichlefischen Dichterfcule, von beren Dberaupt, Soffmann v. Soffmannsmalbau, er mit Ginftreuung eigner und abrer Gebichte 1695 eine Gebichtsammlung herauszugeben angefangen atte (f. S. 95), schloß fich aber bernach gang und gar an Canis an nd wurde beffen eifriger Berehrer und Rachahmer.

und an Pauli Worten Ap.: Gefc. 27, 23. große Stärkung Erquidung und bichtete bann noch in selbiger Nacht unter Toben bes Sturmes, ber ihn nicht schlafen ließ, bei Betracht berselben Worte bas schöne Lieb: "Mein Gott, bu wei am allerbesten", worin er zuerst ben Herrn ansiehte:

Gib, herr, bag ich auf bich nur bau Und bir mit ganzem herzen trau.

und bann fich ihm gang und gar ergab mit ben Worten:

Nun, herr, ich falle bir zu Füßen Und bitt, o allerhöchstes Gut, Laß mich wie Wachs boch ganz zerstießen In bieser beiner Liebesgluth. Ach gib, daß eine Gegentreu Doch stets in meiner Seele sep.

Nun, Amen! es sey fest geschlossen! Rur baß bes h. Geistes Kraft Bleib über mir stets ausgegossen, Als welche alles Gute schafft. So bleibi's in Ewigkeit babei, Daß bu mein und ich beine sey.

Während ein Schiff, bas mit bem seinigen abgesegelt n bei Fronholm jämmerlich zu Grunde gieng, brachte ihn die Bahand bes Herrn, der er sich also besohlen hatte, 28. August e lich in Helsingör wohlbehalten an's Land, worauf er dann i Copenhagen, Lübeck, Kiel, Hamburg und Rostock nach Berlin Spener reiste, der ihn 9. Oktober mit Thränen und Freuempsteng und sich von ihm den seligen Heimgang seines hoffnur vollsten Sohnes berichten ließ.

Unterwegs schon hatte er in Hamburg ein Schreiben Bielefelbs, bes Oberkirchenraths in Gießen, erhalten, welches als Inspector und Hosprediger nach Darmstadt berief. "wunderbar" — sagt er — "hat Gott für mich Waisen gesor ba ich unterbessen in Todesgesahr herumgeschwebet." Auf reden Speners und nach eingeholter Erlaubniß des Landgri von Hossen Darmstadt nahm er jedoch zuvor die Berufung das Bastorat zum h. Geist in Halberstadt, die er wegen e baselbst auf der Hadt, die er wegen e baselbst auf der Hadt, die er wegen er baselbst über Matth. 18, 3. erhalten hatte, auf ein Jan. Am 7. März 1697 hielt er seine Antrittspredigt in i Bospital zum h. Geist in Halberstadt und bemühre sich in die

Amte mit allem Ernft und Gifer, trot mannigfachen Wiberfpruchs und unter mancherlei Leiben, vor allen Dingen bas Wort ber Bufe und bes Glaubens an Refum ju prebigen. Er fiena auch in feinem Pfarrhaus unter Beihulfe zweier frommen Stubiofen eine beutsche Schule an und hielt in ber Rirche nach Speners Beise öffentlich Catechismuslehre für Junge und Mtc. Rachbem fein Dienstjahr, ju bem er fich verpflichtet hatte, ju Enbe gegangen war, hielt er am Sonntag Reminiscere 20. Marz 1698 feine Abschiedsprebigt unter großer Bewegung ber Ruhorer und tiat bann, nachbem er guvor in Giegen Licentiat ber Theologie geworben mar, 2. Juli 1698 fein Amt ale hofprebiger in Darmftabt an, inbem er am 3. Sonntag nach Erin. ",vom väterlichen Buge Gottes an ben Seelen ber Menichen" prebiate und bann auch fogleich bie Information ber Bringeffin übernahm. Run verheirathete er fich im August besselben Rahres noch mit ber vermaisten Tochter bes Bfarrers Holbhaufen in Frankfurt a.M., Catharina Manes, bie ihm 10 Rinber gebar. In feinem Amte verfaumte er mit Wiffen und Willen feine Gelegenheit, wo nur etwas Gutes und Beilfames auszurichten mar, trieb eifrig bie Gemeinschaft ber Beiligen als ein Freund ber Brivaterbauung und Gebetsgemeinschaft mit anbern Glaubigen, und fragte babei weber nach Gunft noch Ungunft, weil er im Blid auf 2 Tim. Cap. 2. nur bem allein gefallen wollte, ber ihn angenommen hatte. Am 3. Mai 1701 tam er bem Tob fo nabe, baf icon alles zu feiner Beerbigung bestellt mar, er genas aber wieber unb griff bann fein beilig Wert nur mit um fo größerem Ernft unb Eifer an, hielt bei Sof und in ber Stadtgemeinbe Betftunben über Arnbe mahres Chriftenthum und ftrafte bie "weltlichen Conventitel ober Affembleen". Als jeboch bie Landgrafin Dorothea Charlotte, eine rechte Mutter bes Lanbes, beren Beichtvater er nach Bielefelbe Weggng geworben mar und bie ihn als Freunbin bes lebenbigen Chriftenthums in feinem Amte, befonbers auch in Berbreitung wohlfeiler R. Testamente und in Ginführung ber Catechismus-Examina in ber Soffirche und mit ben Solbaten auf's befte unterftutt hatte, unter feinem Beiftanb 15. Nov. 1705 felig entichlafen war und balb barnach 1706 unvermuthet eine Berufung auf bas Primariat in Derenburg bei halberftabt an ihn gelangte.

fo bat er um Abstellung mehrerer eingeriffener Unordnungen , bie ihn bisher gebrudt batten, ober, wenn man fich bagu nicht verfteben wolle, um feine Entlaffung. Diese murbe ihm gemabrt und nun trat er, nachbem er zu Darmftabt feine Abschiebsprebigt über Bfalm 145, 1. gehalten hatte, bie Stelle zu Derenburg 22. August 1706 an. Richt lange aber follte bier feines Bleibens fenn, benn als im 3. 1708 bas Baftorat an St. Bauli in Salberftabt erlebigt murbe, beriefen ihn im Marg bes genann: ten Rabre bie Halberstähter aus alter Liebe und Anbanglichkeit auf biese Stelle. "Des göttlichen Fingers überzeugt", folgte er biesem Rufe und traf 17. Oft. 1708 in Salberftabt ale Baftor an St. Bauli ein. Behn Jahre lang fant er ber bortigen Gemeinde als ein rechtschaffener und untrüglicher Arbeis ter und treuer Diener Jesu Chrifti vor, blieb aber auch nicht bom gewöhnlichen Lohn ber Welt, von mancherlei Schmach und Berfolgung, Undank und Wiberftreben verschont. Doch blieb er unter alle bem bem Sinne treu, in welchem er in jener Sturm: nacht vor ben Herrn getreten mar mit ben Worten:

> Legst bu was auf, so hilf's auch tragen, Gib nur Gebulb in Leibenszeit Und sey in gut- und bosen Tagen Mein Trost, mein Rath und meine Freud. Gib Demuth, Einfalt, Lieb' und Zucht, Bas falich und hoch ift, sey verstucht.

Im Jahr 1718 berief ihn die Altstädter Gemeinde zu Bieles feld in Westphalen als Pastor und der König von Preußen des stellte ihn zugleich zum Superintendenten der Grafschaft Ravensderg. Nachdem er 16. Oktober in Halberstadt seine Abschiedspredigt über 1 Sam. 12, 14. 15. gehalten hatte, trat er 28. Okt. 1718 als Pastor in der Altstadt zu Bielefeld ein. Da stand er dann noch dis an sein leider nur zu bald eins getretenes Ende für seine Gemeinde als ein treuer Seelsorger und für seine Diöcese als ein würdiger Oberhirte, insbesondere sür Verdrettung der Bibel besorgt, die ihm selbst, nächst Speners Schristen, seine liebste Beschäftigung war. Den Studirenden und Candidaten der Theologie hielt er ein Collegium diblicum und den Gemeindegliedern Haussabendandachten. Es ist von ihm bes zeugt: "Gott hatte ihm eine sonderbare Gabe des Gebets ver

"lieben, bie er bann auch bei feinen Brebigern, in berglichem Be-"bet fich mit ihnen vereinigend, und fonst, wo er konnte, auch bei "Rath Suchenben und felbst bei Reisegefährten unterwege fleifig Den Bofen wiberfprach er ohne Unfehen ber Berfon, "getroft und freudig. Singen und Beten und erbauliche geiftliche "Unterrebungen waren sein einiger Zeitvertreib und bazu hatte er ein fehr munteres und erwedtes Befen. Machte er sich im "Garten mit guten Freunden eine Beranderung, fo vergaß er "nicht, ein Loblied anzustimmen und herzlich zu beten. Also war .fein Banbel bestänbig bor Gott und beffen allerheiligster Gegen-Und alle, bie vertraulichen Umgang mit ihm gehabt, "fagen, bag er einen befonbern Grab von Demuth, Sanftmuth "und Gelaffenheit gehabt und bag Reblichteit, Freundlichteit und "holbseligkeit ihn bor vielen Anbern ausgezeichnet habe. Er mar "ein Bater ber Armen, ein Rath ber Sulflosen, berbergte gerne "und war unermubet, Anbern nach aller Möglichkeit zu bienen. "Seinen Banbel führte er unter allerhand Leuten in kinblicher "Einfalt und Lauterfeit, meinte es mit Jebermann gut und haf-"fete alle Berftellung und Beuchelmefen."

Nachbem er ein Jahr lang als ein foldes Fürbilb feiner heerbe in Bielefelb geftanben mar, murbe er an eben bem Tage, an bem er bas Jahr zuvor im Oktober fein Amt bafelbst angetreten hatte, bon einem Schlagfluß an ber rechten Seite befallen. Er erholte sich zwar wieber, boch hatte er immerfort einige Anfloge zu erleiben. Go überlebte er bas Jahr 1720, und auch bas Jahr 1721 neigte fich icon jum Enbe, ba fant er 21. Nov., als er fich gerabe über bem Miglingen mancher feiner angeftreb: ten Befferungen in ber Grafschaft geiftlich und leiblich fehr gebrudt fühlte, mahrend ber Freitagspredigt, bie er über Mich. 6, 8. hielt, von einem Schlagfluß an ber linken Seite getroffen auf ber Rangel ploplich nieber, fo bag man ihn auf einem Stuhl nach haus bringen mußte, wo er bewußtlos bis Mitternacht zu Bette gelegen. Dann murbe er mit einemmal wieber munter im Beift, zeigte ben Seinigen seinen bevorstehenben Tob an, ermahnte fie zu fleißigem Singen, Lefen und Beten, fagenb : "ich werbe im himmel mit Euch fingen" und begehrte, baf fie ihm jest fogleich bas Lieb fingen follten : "Warum follt ich mich benn gramen ?"

woran er fich bann vollenbs wieber ftartte und erquickte. Bei anbrechenbem Morgen fegnete er feine Frau und feine anwelenben beiben Rinber, bernach Stabt und Land famt ihren Brebigern und lieft ben lettern fagen: "wo er burch feine Gelindigkeit etwas verseben habe, bas werbe ihm ber Berr zeigen." Darauf rief et etlichemal aus: "D! bag boch in ber gangen Welt teine Seele verloren gienge!" Noch eine gange Gnabenwoche burfte er auf feinem Sterbebette burchleben, babei er bann mit Abbitten vor Gott und mit Danten und Loben abwechselte und freudig bezeugen tonnte: "ich habe bem lieben Gott meine Fehler und Berfeben abgebeten und ber Berr Refus bat fie mir auch vergeben und "mich schneeweiß gewaschen, schneeweiß!" Und bas gab ihm einen feligen Frieden und eine gemiffe hoffnung in's Berg, womit er: füllt er beim Berannaben bes Tobes ausrief: "Gott fen Lob! ber Tob wird mir gang leicht", und einmal über's anbre Pauli Borte brauchte: "Der herr wird mich erlofen," 2 Tim. 4, 18. Rurg por feinem Bericheiben aber fagte er noch ju ben Umftebenben fein lettes Mahn: und Lehrwort: "Ach! lernet bie Sterbens: lection bei Zeiten recht; man saget sie nur einmal her!" Dann entschlief er bes Morgens halb acht Uhr, ba man eben zur Kinberlehre läutete, am 1. Deg. 1721.\*)

Alls August Hermann France zu Halle von bem letten Schlaganfall, ber Clauber betroffen, Kunbe erhalten hatte, schrieb er sogleich unter bem 26. Nov. folgenben Brief an ihn:

Sochgeehrtefter herr Superintendens und in bem herrn geliebtefter Bruber!

Demnach mir herr Lüttgart bessen schweren Zufall berichtet, so kann ich nicht umbin, Er bleibe noch länger bei uns ober gehe hin zu Christo, daß Er bei ihm seh immerbar, ihn anzurussen: Sep gesgenet, mein Bruber, bem herrn immer und ewiglich. Gesgennet zehn Ausgang und Eingang von Ansang bis hieber. Sejegnet sehn alle Deine Worte, die Du gesprochen hast im Kamen bes herrn, bem herrn zu einer ewigen Frucht für seinem Angesichte. Gesegnet seh Dein erbauliches Exempel, das Du nicht allein Deinen Zuhörern,

<sup>\*)</sup> Der Tobestag wird sehr verschieben angegeben Rach Jöcher wart es ber 29. November, nach Kirchner und Graf Hentel ber 24. Nov., nach Göbel und Anbern ber 26. November. Rach einer mir gemachten bankenswerthen Mittheilung bes Herrn Pfarrers Niemeyer in Bielefelb enthalt aber das Bielefelber Kirchenbuch bie urkundliche Notig: "Denati 1791. ben 1. Dez. Superintendens Clauder."

sondern auch allen andern und vornehmlich denen Lehrern gegeben hast. Dein Segen bleibe und Dein Gedächniß grüne in der Gemeine des herrn für und für. — Gesallt es dem Herrn, Dich wiesder aufzurichten, so hebe er aus's Neue an, Dein Amt mit Seegen zu schmidten. Er set dein Schild und sehr großer Lohn, darumh, daß Du erwählet hast, viel lieber mit dem Belke Gottes Schmach zu leiden, als der Welt zu heucheln und die Gunst derer zu haben, die nicht Christo, sondern dem Bauche dienen. Ia Er seh selbst Dein sehr großer Lohn für Deine unermüdete Arbeit der Liebe und große Wohlthat, die Du an den armen Gliedern Christi erzeiget hast. Dieß ist mein Juruf in dem Herrn, womit ich denselben in die Gnadenarme seines treuen Heplandes besehle als bessen treuengebenster

A. H. Frande.

Clauber hat mehrere glaubensinnige Lieber gebichtet, bie im Halle'schen G. vom Jahr 1719 stehen. Weitere Berbreitung burch seine Aufnahme in's Freylinghauser G. vom Jahr 1714 sand jedoch bloß bas bereits S. 250 erwähnte gediegene Lieb:

Mein Gott, bu weißt am allerbeften bas, was mir gut und nüglich ift" — gebichtet 20. Aug. 1696 mahrend eines gefährlichen Seefiurms und erftmals gebruckt im "neugefertigten Heffens Darmftabtischen Kirch.: G. Darmft. 1699. \*)"

Gustav Adolph, Herzog zu Mecklenburg-Gustrow\*\*), in Sohn bes Herzogs Johann Albrecht II., welcher burch ben sahrenholz'schen Erbvertrag 1611 ben Gustrow'schen Lanbestheil rhalten hatte, während ber Schwerin'sche seinem Bruber Abolph briedrich I. zusiel. Er wurde zu Gustrow geboren 26. Febr. 633. Als sein Bater, welcher 1613 zu nicht geringem Schrecken es Landes zur reformirten Kirche übergetreten war, im Jahr 1636, da er erst ein Knäblein von 3 Jahren war, dieses Zeitziche gesegnet hatte, wurde er durch seinen Oheim, den Herzog bolph Friedrich I. von Schwerin, welcher mit Ausschluß der nazu im Testament verordneten herzoglichen Wittwe die Vormundschaft über ihn antrat, mit Gewalt seiner reformirten Mutter ents

<sup>\*)</sup> Die von Joh. Jak. Rambach als Superintendent und Prof. in Bießen beforgte Ausgabe des heffen=Darmftäbtischen Kirch.=G.'s von 1733 hat das Lied nicht mehr und auch das neue Gesangbuch für die evang. Gemeinden des Fürstenthums Minden und der Grafschaft Ravensberg Bielefeld. 1854. hat durch seine Ausnahme das Gedächtniß des ehrwürdis zm alten Ravensberger Superintendenten nicht geehret.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Casp. Wegel, Anal. hymn. Bb. I. Gotha. 1752. 4. Stud. S. 75. — Jul. Biggers, Rirchen-Gesch. Medlenburgs. Parshim und Lubwigsluft. 1840.

eine Ausgabe o. J. bei Chrift. Schnippeln, Ihro Rurftl. Durcht

Budbruder.)

Nach seinem Tob auf Anordnung seiner Bittwe unter bem Ittel "Beiftliche Reim-Gebichte, beren hunbert Beroifche (in Alexanbrinen und hunbert Gefange (Dben), nebft einem Unbange von allerba beutich= und lateinischen Betrachtungen. (1. 37 Conette. 2. Tie Nachfinnen einiger göttlichen Werke in etlichen Betrachtungen Werfen. 3. Einige beutsche, auch lateinische Gebete und Sunden bekenntnisse. 4. Odas nonnullae sacrae. 5. Meditationes not Güftrom, 1699. nullae sacrae in prosa.) Gebr. burch Hi Lembten, Sofbuchbruder.

Mit einer Borrebe bes Dr. Joh. Fecht, Brof. Theol.

Roftod, vom 5. Deg. 1699.

Davon giengen mehrere Lieber vornehmlich in bie Dedlenber ger und Rateburger G.G. über, wie benn noch bas Rateburg 3. von 1760 folgenbe 8 enthält:

"Dein werthes Fleisch und Blut" - nach bem

Abenbmahlegenuß.

"Gute aller Gute" - nach ber Beichte.

"Berr Jefu, ich bin funbenvoll" - vor ber Beichte. "Dein Gott, ich bete an für bir" - unter bem Cres "O bu mehr als tobtes Leben" - wiber bas Rlagen Leiben.

"Bater, bent an beinen Ramen" - Gebet.

Das auch in andern G.G. verbreitetste Lieb. "Bas bin ich bir nicht schulbig" — Lob: und Danklich "Bas such ich, Himmelskind?" — 1 Joh. 2, 16.

Chriftine, Pringeffin von Mecklenburg-Schwerin \*), em Tochter bes Herzogs Abolph Friedrich I., Guftav Abolphs Obeim und Vormunds, welcher burch ben Fahrenholz'ichen Erbvertte 1611 ben Schwerin'ichen Erbantheil von Medlenburg erhalte batte und 1658 gestorben ift. Sie wurde geboren 8. Aug. 1639 und murbe im Jahr 1651 Borfteberin bes evangelischen Stiff gu Ganberebeim, wo fie 30. Juni 1693 ftarb.

Weit bekannt ift ihr ein Gegenstud zu bem Buglieb ihm fürstlichen Dichtergenassin Louise Henriette von Brandenburg 🐠 benbes Lieb:

"Das Elend weißt bu, Gott, allein, bas mir ift angeerbet.

Kortholt \*\*), Dr. Christian, geboren 15. Jan. 1632 # Burg auf ber schleswig'ichen Insel Femern im Baltischen Meet,

<sup>\*)</sup> Quellen: Joh. Chriftoph Sarenberg, Historia ecclesiae Gandershemensis diplomatica. S. 1043 f.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Disputatio inauguralis de Nestorianismo d. 30. Jan. 1662 habita. Rost. 1669. (mit angehangter, von Rortholt felif verfaßter sciagraphia feines Lebens von 1633-1662.) - Dr. Joachim

wo fein Bater gleichen Namens Raufmann und Biertelsmeister war. Seine Mutter war Dorothea, Tochter bes bortigen Rathsberrn Bechlin. Rachbem er auf ber Schule zu Schleswig ben Grund zu feinen Studien gelegt, bezog er im 3. 1652 bie Uniberfitat Roftod, wo Dorfchaus und Ticherning lehrten, gieng bann 1656 nach erlangter Magisterwurde auf bie Universität Jena, wo er 1657 Abjuntt ber philosophischen Fatultät murbe und balb als ein streitbarer jugendlicher Belb im Rampfe gegen bas Bapfthum sich bervorthat, indem er nicht nur in mehreren Colloquien bie Baviften bekampfte, sonbern auch gegen Timotheus Laubenlergers Schrift bom toblichmarzen Lutherthum im 3. 1660 eine Schrift unter bem Titel: "Rohlichwarzes Bapftthum" ausgeben ließ, welcher bann noch mehrere vom Bapit auf ben Inber ber berbotenen Bucher gesette Streitschriften gegen Rom folgten. Im Berbft 1660 verließ er Jena und tehrte 1662 nach einigem Berweilen in Leipzig und Wittenberg wieber nach Roft od gurud, wo er 12. Febr. 1663 bie Professur ber griechischen Sprace erbielt und fich bann, nachbem er 20. Kebr. 1664 Doctor ber Theologie geworden war, 26. April verheirathete mit Anna, Tochter bes Raufmanns Beinrich Rirchhof, bie ihm fünf Göhne unb ebenso viele Tochter gebar. Weil er hier burch eine Schrift wiber Bellarmin, ber bann fpater auch eine Wiberlegung bes fatholischen Annalenschreibers Baronius, bie erfte Seitens evangelischer Theo-Logen, folgte, feinen Ruhm als Rirchenhistoriter noch vermehrt batte. berief ibn 17. April 1665 Bergog Christian Albrecht von Solftein: Gottorp mit Morhof, Bathon und Anbern ale Profes for ber Theologie auf seine neugestiftete Universität Riel und ernannte ibn 1666 jum bleibenben Bro-Rangler biefer Universität, sowie 1675 jum ersten Professor ber Theologie bas lethft. Auf biefem bebeutungsvollen Boiten, ber ihm einen gefeg-

Lindemann, Prof. und Pastor in Rostod (sein Schwager), memoria theologi vere christiani sive oratio funedris. Rostoctii habita. 1694. (abgebruckt in H. Bippings mem. theol. Tom. II. Dec. V. Lips. 1705. S. 571—597. — J. Molleri Cimbria literata. Tom. III. Haun. 1744. S. 362—376. (mit mehrsachen Correcturen der Angaben Lindemanns.) — Heinr. Wittenius, Prof. in Riga, mem. theologorum renovatae. Dec. X. Francos. 1685.

Baftor Webbertopf von Riel bielt ihm bie Leichenbrebiet über Matth. 25, 21., welche bann unter bem Titel: "Das auf hoben Schulen brennenbe und icheinenbe Lebrlicht" im Drud er fdien.

Er hat 35 meist werthvolle Lieber gebichtet, bie fich in folgenben Schriften beffelben gebrudt finben :

1. "Der im Garten Gethiemane geangstete und blutichwizenbe Refut Riel. 1691."

Bier als Zugabe zu bem Traftat bas Lieb : "So gehft bu nun, o Jesu, hin, bein Leiben zu vollberingen" — Jesus in Gethsemane.
in J. A. Schlegels Ueberarbeitung von 1766/72.

"So gehft bu, Jefu, willig bin".

2. "Biblische Fest and achten. Gesangsweise vorgestellet, samt etligen andern geistlichen Bet-, Buß-, Creug-, Trost-, Dank-, Lob- und Leip- Liebern. Kiel. 1691." Mit etlichen 20 Liebern. Hier:

"Großer Gott, ich muß bir flagen" - vor Anborung in

Brediat.

(In Bebingers Stuttgarter Hof-G. 1705.) "Wie tann und mag ich immer mehr" - jum nein Jahre.

3. "Theologifche, gur Beforberung ber Gottfeligfeit angefebene Erab tatlein. Riel. 1679." mit 8 Traftaten, und auf 14 vermehrt (wo unter auch Nr. 1.) von feinem Sohn, Sebastian Kortholt, Profeser Boefie und Moral zu Riel, in 2. Auflage. Riel. 1704. herauspe

Die einzelnen bier noch biefen Traftaten beigegebenen Lieber fanten

feine weitere Berbreitung.

v. Beckendorf\*), Beit Ludwig, Reichsfreiherr ju Dber genn und Meufelwit, murbe geboren 20. Dez. 1626 ju Ber: 30gen:Aurach, einem Bambergischen Städtchen in der Nähe von Nürnberg und Erlangen, wo fein aus einem uralten frantifde Rittergeschlechte ftammenber Bater, Joachim Ludwig v. Seden borf, Erbherr von Obergenn, bamals als Fürstbischöflich Bambergifder Stallmeifter und Lanbeshauptmann feinen Bohnfit batte.

<sup>\*\*</sup>Ouellen: Heinr. Pipping, Septenarius zu ben memor. theol. Lips. 1705. S. 1062—1078 (nach Breithaupts Univ. Pregramm, bas sich in ben Duodec. programmatum selectorum besindet). — Dan. Gottfr. Schreber, historia vitae ac meritorum Viti Ludov. 8 Seckendors. Lips. 1733. — A. Clarmund, vitae clarissimorum in re literaria virorum. 8. Th. 2. Ausg. Wittenb. 1711. S. 165—186. — Joh. Matthias Schrödh, Abbildungen und Lebensbeschiungen berühmter Gelehrter. 2. Sammlung. Leipz. 1765. S. 173—188. — G. Blinnel Rector au Werben in Gerrags Regissional 38h Kl. 5. Klippel, Rector ju Berben, in herzoge Real-Encycl. Bb. MV. 1861.

Seine Mutter mar Maria Anna, geb. Schertel von Burtenbach. eine Entelin bes tapferen Belben im ichmaltalbifden Rriea. Sebaftian Schertel von Burtenbach, und unter ihrer Leitung und Erziehung fast gang allein wuchs er beran, benn ber Bater trat 1632 ale Oberft in schwebische Rriegebienfte und murbe, bee Uebergangs jum taiferlichen Beer verbächtig, 1642 von ben Schweben zu Salzwebel enthauptet. Rachbem bie Mutter, bie unter ben Rriegefturmen abwechselnb in Coburg, in Mublhaufen und in Erfurt fich aufhielt, ibn burd Brivatlebrer batte unterrichten laffen, übergab fie ibn bem Shmnasium zu Coburg, wo ber auf feine Rabigteiten aufmertfam geworbene Bergog Ernft von Botha ihn 1639 unter feine Bagen aufnahm und mit ben beiben murts tembergischen Bringen Silvius Rimrob und Alfred in ben Biffenfcaften und allen ritterlichen Runften unterrichten ließ. Darnach begab er fic, um, fern von bem gerftreuenben Sofleben, fich auf bie Universität beffer vorbereiten zu tonnen, mit Erlaubnig unb Unterftupung bes herzoglichen Wohlthatere 1640 auf bas unter Rector Andreas Repher (f. Bb. III, 421 f.) in ichoner Bluthe ftebenbe Symnafium ju Sotha und von ba 1642 auf bie Univerfitat Strafburg, mo er brei Nahre lang Bhilosophie und Rechtes wissenschaft, Sprachen und bie hauptzweige ber Theologie mit großem Gifer stubirte. Nachbem er bann noch eine gelehrte Reise burch bie Nieberlande gemacht hatte, begab er fich an ben Sof bes Lanbarafen Georg H. von Seffen-Darmftabt, ber ibn 1646 ale Rabnbrich in feiner abeligen Leibgarbe anftellte. Roch por Abfluß bes Jahrs nahm er jeboch feinen Abschieb aus bem ihm nicht jufagenben Rriegsbienft und wollte fich ju feiner Mutter nach Erfurt begeben. Bei einem auf ber Beimreise bem Berpog Ernft in Sotha abgestatteten Befuch fand aber biefer folches Befallen an ihm, bag er ihn an feinem Sofe auf bem neuerbauten Schloft Friedenstein bebielt, 1648 ju feinem Sof: und Rammerjunter ernannte und ihm auch balb barnach bie Aufsicht über bie berzogliche Bibliothet übertrug. hier batte er viel freie Zeit gu feiner weitern Ausbilbung, bie er bann auch fo treulich aus: taufte, bag er bie Frühftunben für ben Gottesbienft und bie Rechtsgelehrsamkeit und ben Nachmittag für anbere Wiffenschaften bermanbte. Jebe Woche mußte er ju festgesetten Stunden jum

wozu er fich einen folden Borrath von Dofumenten aus ben Archiven von Gotha, Gifenach, Dreeben und Braunichweig und aus vielen sonftigen Bibliotheten gesammelt batte, baf er zwei Rimmer zu ihrer Aufbewahrung nöthig batte.

Freilich war auch biefe friedliche und früchtereiche Dufe in Meufelwit von Brufungen nicht ungetrubt. Diefelben bienten ihm aber nur ju um fo ernftlicherer Uebung in ber Gottfeligkeit und Liebe. Im Nahr 1684 batte er nämlich ben Schmerz, feine vieliährige treue Lebensgefährtin ihren Rinbern im Tob nachfole gen zu sehen, und taum hatte er fich 1685 zum zweitenmal ver mablt mit Sufanna Sophia, einer Freijn von Ende, fo brad ein großer Brand in Meufelwit aus, ber ihm aber nur um fo reichere Gelegenheit gab, bie Liebe zu üben an feinen Untergebe nen. Auch mehrere Rinber, bie ihm ber Berr in ber zweiten Ehe gegeben, nahm er ihm balb wieber, fo bag ihm nur noch ein einziges Söhnlein von allen feinen Rinbern übrig blieb.

Da rief ihn ber herr noch am Abend feines Lebens aus feiner ftillen Ginfamteit beraus und ftellte ibn auf einen boben Boften. Der Churfürft Friedrich III. von Brandenburg ernannte ibn nämlich 1691 zu seinem Gebeimerath und zum Rangler an ber bon ibm neu gestifteten und nach Speners, bes Brobits an St. Nicolai und Confistorialrathe in Berlin, Borfcblagen eingerichteten Universität Salle. Sein erftes und fein lettes Bert auf biefer Stelle, bie er 1692 antrat, mar ein Friedenswert. Die Brediger ber Stadt Salle verklagten bei ihm bie neuen frommen Profesoren ber Universität, Frande und Breithaupt, bart ale ichabliche Bietiften, worauf er vom Churfürften Befehl erhielt. bie Beichulbigungen ju untersuchen. Seine Umficht, feine Unparteilichkeit und bas liebreiche Ermahnen, bas er bamit berband, ftiftete aber balb im Ginvernehmen mit Spener einen glud lichen Bergleich zwischen beiben Theilen und knüpfte bas Banb ber Ginigkeit amischen ben Salle'ichen Predigern und Lehrern, bie gegenseitig versprachen, für bie Reinheit ber Lehre und ben Fries

Maimbourg vom Jahr 1680, jest aber noch bas Hauptquellwert für bie Reformationsgeschichte von 1517—1546.

ben ber Kirche beforgt seyn zu wollen.\*) Balb barnach, nachdem ihm bieß noch gelungen war, verfiel er zu Anfang Bezembers 1692 in bebenkliche Steinschmerzen, bie er 14 Tage lang mit großer Gebulb und Gelassenheit ertrug, worauf er bann in einem Alter von 66 Jahren sein thatens und segensreiches Leben 18. December 1692 endete. Sein einziger Sohn gleichen Namens solgte ihm schon drei Jahre hernach im Tode nach und mit ihm war sein Geschlecht erloschen.

Dr. Breithaupt hielt ihm ju Salle bie Gebachtnifrebe über Bfalm 17, 15., mobei er barftellte: Die bimmlifche Gattiauna in Beit und Ewigfeit. \*\*) Am 29. Dezember murbe bann feine fterbliche hulle nach Meufelwit gebracht und in bortiger Familiengruft beigesett, mobei bie Pfarrer, beren Batron er gemesen, Martin Leifring von Meuselwit und Joh. Bal. Schult von Dbergenn, gerebet baben aus Gottes Wort. In Salle aber bielt am 29. Dezember Christian Thomasius noch eine Trauerrebe, in ber er bezeuget hat : "Sedenborf ift tobt! Ein Gbelmann, ben ber große Gott mit fürstenmäßigen Tugenben ausgezieret. \*\*\*) Ein Muger hofmann ohne Falfch, ein ehrwurbiger Greis ohne Berbriefichteit, ein Vater ber Baifen, eine Buflucht ber Bebrangten, ein Schut feiner Diener und Unterthanen, bas Berlangen ganger Lanber, Chur = und Fürstenthumer, ein redlicher Dann, ein Beind bes intereffirten Beiges, ein Unterbruder bes eitlen Sochmuthe, ein Bestreiter ber verberblichen Wolluft, ein Wibenwartiger ber unverständigen Schmeichelei und ein abgefagter, gefchmorner Berfolger ber verbammlichen Gottlofigkeit."

Als Dichter übte sich Sedenborf, ber ein Mitglieb ber fruchtbringenben Gesellschaft unter bem Namen "ber Hulfreiche" gewesen ist, hauptsächlich in lateinischen Boesien. Lucanus unb Horaz waren seine lateinischen Lieblingsbichter, beren Gebichte er

<sup>\*)</sup> Dazu trug wesentlich auch bei seine mit einer Borrebe Speners gebrucke Schrift: "Bericht und Erläuterung auf eine neulich ausgestreute Schrift, Imago pietismi genannt. Halle. 1692,"

<sup>\*\*)</sup> Sie erschien 1693 zu Zeit gebrudt mit ben Reben von Leiftring und Schult.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei seinen Zeitgenossen hatte er ben Namen: ",omnium nobilium christianissimus et omnium christianorum nebilissimus."

ift, ... Con biefen fend butch feine: Aufmubne in161 Fredfings. C. bie weitefte Berbreitung : "Fürmubr, mein Gott, bu bift verborgen" -

(1 th ) . . .

Da betennt er in ber Solufftrophe vor beut herren fil

Sier will ich beine Wunder preisen Dit schlocht gemechter Lieber Beisen, Die dir mein Derz zum Opfer hringt, Bis daß ich zu bem Char ber Frommen, Bei beiner Tafel, werbe kommen, Der ewig halleluja fingt.

Brefe") (Drefen), Abam, geboren im Dezember war guerft Mufiter am Dofe bes Derzogs Bilbelnt IV Sachsen-Beimar, ber ibn zu feiner weitern Ausbilbung be beruhmten Ravellmeister Marco Sacho in Barician bie C fitton ftubiren ließ und bann 1655 zu feinem Rapellmei Weimar machte, wo feit 1651 S. Neumart als Dofwoet treten war (Bb. III, 415), ju beffen "muficatifc poei Luftwalb. Jend. 1657." er mitgeholfen und 3. B. Boochomo - Lieb : "Mein Berr Befu, lag mich wiffen' Melobie geschaffen bat, bie fich aber nicht weiter verbreitete. ber Bergog, fein Gonner und Berr, im 3. 1662 geftorbe fein Land unter feine Bier Sohne vertheilt worben war, ibn beffen vierter und jungfter Gobn, Bergog Bernhard, be Jenaische Antheil zugefallen war, als feinen Rapellmeister m in feine Resibenz nach Bena; wo er bann auch beffen Rai fecretair und um's 3. 1672 Gtabte und Amtsfchultbeiß t Nachbem uber Bergog Bernbard im 3. 1678 geftorben war er ale Boftapellmeffter an ben Bof bee Fürften Gunthei Schwarzburg Sonbershaufen nach Arnftabt. Bier betam er 3. 1680 Spenere Schriften ju lefen, und burch fie und "bie werte Luthers über bie Epiffet an bie Romer" wurde e Innerften "gerührt und ju Gott gezogen", nachbem er bis ber Welt gelebt und bei ben! Opern, bie er an ben Sofe Beimar und Jena gur Aufführung hatte bringen helfen, to the second of the second of

<sup>9.</sup> Quellen: Cafp. Begel, Anal. bymn. Bb. I. Gotha. 4. Still. S, 28-30. Theol. Binrdinrblatt ber allgemeinen K. Beitung. Darmft. 1866. Re. 16. S. Beitung.

ial bie luftigfte Berfon foll gewefen fenn". In Speners fieng ber fechzigjährige Mann nach feiner Befehrung auch nem Saufe Erbauungestunden zu halten an, Die allmählich sammelpuntt aller ernften Chriften für bie gange Umgegenb n. Bur Berbreitung eines lebenbigen Chriftenthums aab er auch einen erbaulichen Traftat in ben Drud unter bem ... Unbetrügtiche Brufung bes mabren, lebenbigen und felig: nben Glaubens. Jena. 1690." Spener, welcher bie Borpiezu fchrieb, ruhmt ibn barin als einen Dann, "bem es nur um feine Seele ein rechter Ernft fet, fonbern ber auch rt bes Chriftenthums mit gang anbern Augen und Tiefen :. ale ber gemeine Baufe, auch unter une Spangelifden. als vielleicht unterschiedliche Derjenigen, welche folde Urt m vorzustellen von Gott gefetet find." Er batte in Arnwo Dr. Johann Gottfried Dlearius Superintenbent unb storialrath war (Bb. III, 350 f.), unter ben allerwärts gegen Bietismus ausbrechenben Bewegungen als ein "Erzquader" Berbrieflichkeiten und Anfechtungen ju erleiben. Unter beni verfafte er für fich und feine Mitgenoffen an ber Ernbfal am Reich und an ber Gebulb Jefu Chrifti bas Lieb': elenweibe, meine Freube", worin bem Berrn, ale rechten "Schilb, Schut und Banier", bie Bitte vorgetragen

Laß, mein Jesu, keine Unruh Mich von beiner Lieb abführ'n, Ob die Welt schon auch bein Zion Ihren haß und Grimm läßt spär'n.
Obgleich Dornen mich von vorwen Und von hinten ganz umringt, Schützest du mich, baß kein Stich Seine Kraft an mir vollbringt.
Saulus Schnauben kränkt bein Glauben Und verfolgt die kleine Heerb.
Mein Gott, höre, viel bekehre, Daß bein Kitchlein fruchtbar werb, Und viel Glieber hin und wieber Sich zu der Neich greube nach bem Leibe Ueber ber Bekehrung sein.

Wie ungerecht Drefe, ber sonst von unparteischer Seite anerst wurde als "rechtschaffener, frommer Mann, von bem man

"Jesu, rufe mich von ber Belt, baß ich" — auf's Fest ber En scheinung Christi. (Seelen bräutig am, Jesu, Gotteslamm".

ober nach bem Bürttemb. G. 1798 unb 1842:

(Dir ergeb ich mich, Jesu, ewiglich".

Seelenwehbe, meine Freube"

und vielleicht auch, wenn bie Angabe bes Streliger G.'s richt ift, bas ebenso 1695 unb 1698 jum Drud gekommene:

"D bu Liebe meiner Liebe" - Chrifti Baffion.

Thieme (Thome), M. Clemens, geboren um's Sahr 166 au Beit, wurde 1690 Reifeprediger bes fachfischen Churpringen, nachmaligen Churfürften Johann Georg IV., ben er auf eine Reise nach Stalien begleitete. Bon biefer gurudaetebrt, fam a als Archibiaconus nach Wurzen in ber Nähe Leipzigs, wo a mabrent bie Bewegungen über ben von Schabe und France i Leipzig veranstalteten biblifchen Borlefungen ausgebrochen warm in Spenerischem Sinne wirkte, so bak ihm in ber Schrift Diele felbs: "Ausführliche Beidreibung bes Unfugs, welchen bie Bie tiften zu halberftabt gestiftet" vorgeworfen wurde, er habe burd feinen pietistischen Beift viele Vermirrungen in Wurzen angestellt fo g. B. habe er bei Berluft ber emigen Seligkeit verlangt, d. follte ein Jeber bas N. Testament mit in bie Kirche bringen und bie angeführten Spruche nachschlagen; am Michaelisfeste habe et in ber Predigt verlauten laffen, es mare möglich, bag ein Menfc auf Erben ein englisch Leben führte, und wieber einmal, als über Ap.: Gefch. 17, 23. geprebigt, habe er gefagt, wir waren in biefen Landen Athenienser, bie bem unbekannten Gott gebienet. Gott aber hatte aus fremben Lanben einen Lehrer zu uns gefent bet, ben unbefannten Gott gu offenbaren, und baburch habe et Spenern verftanden, ber 1686-1691 Dberhofprediger in Dresben gemefen. Seine Berantwortung gegen folche Befdulbigungen hat Spener hernach in feiner "grundlichen Beantwortung ber ausführlichen Befchreibung bes Unfuge ber Bietiften" G. 219 veröffentlicht. Im Uebrigen tonnte er unter folchen Angriffen in Gott getroft fingen:

> Ich bin vergnügt, wenn meiner spotten Der Satan und die falsche Welt. Bas schaben mir die argen Rotten, Ein framwer Chrift bas Felb behalt,

1.1

Wenn er fich nur gebulbig fcmiegt Und Demuth liebt. 3ch bin vergnugt.

1 Rabr 1695 murbe er Baftor und Superintenbent in wo er noch 37 Rahre lang als treuer Arbeiter im Weins Berrn bis in's bobe Mter binein im Segen gewirkt bat. r 1732 rief ibn ber Berr bes Beinberge, baf er feinen ipfienge, und auch ba biek es bei ibm:

> Ich bin vergnügt, auch in bem Sterben, Benn nur ber Geift vom Rorper eilt. 3d weiß, bağ wir bie Rron ererben, Die une porlangften jugetheilt, Beil Gott in seinem Bort nicht fügt. Drum fag ich noch: 3ch bin vergnügt.

af v. Zinzenborf, mit bem er in vertrauten Berhaltniffen at auf feinen Tob ein Bebicht verfaßt (beutsche Bebichte. t. 1735. S. 248).

beforgte bie Berausgabe bes Colbiter Befangbuche. 1714. wo fich unter feinem Ramen fein einziges, aber viel beicon in A. Luppius G. Befel. 1692, und im Geiftr. e. 1695/97. befindliches Lied aufgenommen finbet:

i vergnügt und halte ftille" - von ber Belaffenbeit unb ütherube.

rber\*), M. Christian, murbe geboren am Charfreitag rg 1660 in Gornit bei Borna zwifchen Leipzig unb g, wo fein Bater, Mauritius Gerber, Bfarrer mar. Lutter bieg Maria, Lochter bes Gregor Deugla, Obers in bem Stabten Storche bei Brimma, und "ift eine taria gewesen". In feiner Rinbheit bedte ber Berr feine hand über ihn und jog ihn breimal ans ber Tiefe fer, einmal ba er zwei Jahre alt in einen Bafferbehalandremal ba er vier Jahre alt in einen Teich gefallen bas brittemal, ba er acht Jahre alt in ber Elfter beim

uellen: Siftorie ber Biebergebornen in Sachfen. 1726. Bb. 19 f. (Aufl. Dresben. 1733. 3. Bb. 20. historie.) — Gerbers er Kirchen-Eeremonien in Sachsen. Nach seinem Tob ebiret 771 ff. — Curteuse Unterredungen im Reich der Todten zwis. Gerbern und Dr. Joh. Dav. Schwerdtnern. Bb. I. 1732. — rg Balch, Religionsstreitigkeiten der evang.-luth. Kirche. 5. i. 1739. S. 1177—1196.

Rrebsfang in eine Tiefe gerathen war. Nachbem ihn ber Bater bis in fein 12. Sahr felbft unterrichtet hatte, tam er in bie Schule nach Borna und von 'ba in bie Stiftsschule nach Beit. wo er gute Anweisung im Beremachen erhielt und barüber bid beibnifche Boeten las. Im Rahr 1678 bezog er bie Univerfitt Reng und zu Oftern 1679 bie zu Leipzig. Dann wurde er einim Beit Informator in Dresben, von wo aus er 1684' fich ju Bir tenberg bie Magisterwurbe erwarb, und 1685 übertrug ibm bam bie Freifrau Marie Elisabethe v. Schönberg auf Schönberg, in Lanbe gewöhnlich nur "bie alte Frau Mutter von Schonbeng" genannt, eine ehrwürdige driftliche Matrone, bie Pfarrstelle # Roth-Schönberg, wo er 17. Sonntag nach Trin, bas Amt ans trat und fich bann mit Sophie Elifabethe, hinterlaffener Tochta! bes durfürstlichen Raths und Consulenten Balth. Benj. Graupit, bie eines gar ftillen und fanften Gemuthes mar, verheine thete. hier führte er, von bem balb barnach in Dresben d Oberhofprediger eingetretenen Spener machtig angeregt, mit vielen Eifer bie Catechismusubungen ein und trat bann, nachbem er bit alte Mutter Schonberg zur Rube bestattet hatte, turg vor Dichat lis 1690 auf die Pfarrstelle zu Lockwit über, wo er 41 Jahr lang als ein treuer Seelforger wirkte. Bier fchrieb er gur Be forberung eines mahren Chriftenthums, bon bem er eine genant Renntnig befag, eine gange Reihe von erbaulichen Schriften, wei welchen neben einer Evangelien : Postille unter bem Titel : "Ge beimniffe bes Reiches Gottes", einem Communionbuchlein unts bem Titel: "Beiftlicher himmelswagen gottseliger Alten" von nehmlich zwei viel befannt, aber auch viel angefochten worbes find: - "Unerkannte Gunben ber Welt. 1. Thl. 1692. (4. Aufl. 1701.) 2. Thl. 1703. 3. Thl. 1706." und: "Hiftorie bet Wiebergebornen in Sachsen ober Exempel folder Berfonen, mit benen fich im Leben ober im Tobe viel merkwürdiges zugetragen. 4 Thle. 1725. 1726.", worin er Spenern vor allen feine größte Bochachtung bezeugte.

In seinen letten Lebensjahren unterstütte ben fiebenzigjähris gen Greisen sein ältester Sohn, Christian Gottlob, in seinem Predigtamte. Angesochten über eine seiner letten Schriften vom Jahr 1727, worin er ben Glauben ausgesprochen hatte, baß bie eligen im himmel für die Ihrigen auf Erben beteten, hatte er, m Tobe nahe, geäußert: "ich freue mich auch darum auf mein nde, daß ich alsbann erfahre, ob diese meine Gedanken werben ntreffen." Er starb zu Locwitz 24. März 1731, in einem Iter von nahezu 71 Jahren.

Von mehreren Liebern, die er gebichtet und in seinen Schrifs n, besonders in der Schrift: "Unerkannte Wohlthaten Gottes i der Obers und Unter-Lausit. 1720." zerstreut mitgetheilt hat, at sich allgemein verbreitet und dis heute noch in G.G. erhals n das zuerst in der von ihm herausgegebenen "christlichen Haussussel. Dresden. 1698." erschienene und dann auch in's Dresden'sche d. aufgenommene schöne Lied:

Bohl bem, ber Gott gum Freunde hat" — Jesus, ber hertens= Freund, aus bem Bf. 144, 15.

Beller\*), M. Bernhard Cherhard, ein Sohn bes Obersfpredigers und Confistorialrathe Christophorus Zeller in Stuttirt (1648 - 27. Juli 1669), mar querft Diaconus in Bopngen und veranstaltete bort nach Speners Borgang Erbauungs: unden. Als er bekhalb auf eine andere Stelle versett werben Ute. nahm er feine Entlaffung aus bem Burttembergifden Rirenbienft und hielt fich eine Zeitlang bei Dr. Joh. Jat. Schut Frankfurt a./M. (f. S. 218) auf, worauf er bann in bas aus bes bekannten Dr. Joh. Winkler, Sauptpaftore an St. Lichael in hamburg, ber auch wegen Abhaltung von Erbauungs: unben aus Darmftabt batte weichen muffen, als hofmeifter feiner ibhne, tam. hier hielt er mit bem Canbibaten Nic. Lange, bem achmaligen Superintenbenten in Brandenburg, mit bem auch Krance 688 fich in hamburg befreundet hatte, Erbauungestunden und tam grüber als bes Bietismus verbächtig in viele Berbrieklichkeiten nb Anfechtungen. Da verfaßte er zu feiner Rechtfertigung bie ochrift: "Zeugnif eines guten Gemiffens in bem theuren Glauen bes h. Evangelii. Samb. 1692," und gab ein Lieb bazu, in beldem er fingt:

<sup>\*)</sup> Quellen: Die letten Stunden einiger der evang. Lehre zugehanen und in nächst versioßnen Jahren selig verstorbner Rersonen, von kromann heinrich, Grasen hentel. 3. Thl. halle. 1720. S. 119. zöchere Allgem. Gelehrten-Lexicon. 4. Bb. 1750.

gangen nach neuern Melobien gewibmet, aufgesete und herausgegeben von Laurentio Laurenti, Directore ber Music an ber Königl. Dom- und Hauptkirchen in Bremen. Bremen, bei Joh. Wessel. 1700.

Mit einer poetischen Bibmung an Barthold Clemens von de Kuhle, Königl. Schwedischen Kanzler in den Herzogthumern Brems und Verden, und an Christoph Heinrich v. Weißenfels, K. Schwebischen Estate und Ministern in dem Westphälischen Kreis und der Stadt Bremen.

In ber Borrebe an ben "driftlich gefinnten Lefer" fagt er: "if habe gegenwärtige geistliche Lieber und Lobgefange über bie Sonnund Festtage-Evangelien (weil bergleichen Arbeit wenig an's licht getommen, auch vielleicht verlangten 3wed nicht erreichen tonnen, weil die Lieder nicht nach bekannten Melodien neu gerichtet gewesen) nach ber Methobe gemacht, bag alle Lieber auf ich on betannte und eingeführte Melobien zur Privatübung unb Anbacht wu Gott-lobenben Bergen konnen gefungen werben. - 3ch lege biefet geringe Bert theile ale einen neuen muficalifcen Rirchen gabre gang, theils als ein Privat- und Haufen geberbuch burd bffentlichen Druck vor Augen." Beiter fagt er noch: "Ich habe mich in allen Studen und mit Fleiß ber Einfalt sonber "Bortgepränge, welches sonft in ber Dichttunft von Ruhmbe "gierigen pfleget gesuchet ju werben, bebienet und mit bet "Schrift, fo viel in einer gebundnen Rebe geschehen konnen, ge "rebet und gefchrieben. Weil aber bas Chriftenthum nicht in "bloßen Worten, sonbern in ber Kraft bestehet, so habe alles gen "auf ben inwendigen Menschen und auf bas herz mit Fleiß gerichtt "und nach bem Sinn bes Geistes die so nothwendige Application "und Zueignung mit Bebacht mahrgenommen, bamit bas Berg ge "rühret und geanbert und auch hiedurch einigermaßen bas Reis "Gottes in une moge beforbert werben und Rinder Gottes nad "ber Bermahnung Pauli bem Herrn in ihrem Berzen singen um "pielen mogen." Um Schluß biefer Borrebe verfprach er noch: Es kann in kurzem, falls Gott Leben und Gesundheit vergönnet, über die Episteln bergleichen und baneben eine andere Arbeit, be stehend in allerlen geistlichen Liedern theils auf gewisse Sprude h. Schrift, theils auf allerlen Fälle im menschlichen Le ben, alle aber auf bas wahre Christenthum und nach ber Lehre bet Bahrheit, bie ba ift nach ber Gottseligkeit mit Kleiß gerichtet, foli gen." Dabei hat er, um bie noch leeren Blatter bes bie Borret enthaltenden Bogens auszufüllen, als eine "Brobe ber in ber Bor rebe gepromittirten Lieber auf allerley Falle" ein Lieb einruden laffen bes Unfange:

"Sollt ich meinen Jesum lassen? nein! ach nein! ich halt ihn fest" — mit ber Ueberschrift: "Jesus mein A und O, Jesus mein alles in allen."

Es scheint aber nicht zum Druck bieser bamals wohl größtentheils schon gebichteten Spiftel- und Casual-Lieber gekommen zu feyn. Wenigstens finbet fich keine Spur mehr bavon vor.

Der Evangelienlieber sinb es im Ganzen 148, je zwei über ein Fest- ober Sonntags-Evangelium. Und am Schluß berselben ift noch ein "bemüthiges Lob- und Danklieb zu Jesu im Glauben gertichtet", bes Ansangs: "Nun, Herr Jesu, meine Sonne" angehängt, wortn er dem Herrn fite bas Gelingen und Ausarbeiten seines Lieders wertes bankend also singt:

Du baft mir in's Berg gegeben Durch bein Wort und beinen Beift, Bas vom Glauben und vom Leben Diefes Lieberbuch anweift. Mein Bermogen mar ju fowach, Auszuführen biefe Sach, Aber weil bu mich getrieben, Sat mein' Sand mit Luft gefdrieben.

und mit ben Borten ichlieft:

Dort, in himmels Freuben-Saal, Da bie Lieber beffer flingen, Will ich ewig bir lobfingen.

Seine hoffnung ließ ihn benn auch nicht zu Schanben werben, bie er über biese seine Lieberarbeit in ber Borrebe ausgesprochen hatte: "Db bas Wert gleich gering und nur mit Daches und Biegen-Fellen "mochte zu vergleichen fenn, fo bin ich boch im Glauben gu Gott "berfichert, baß es bennoch jur Sutten bes Stifftes, bas ift ber Kir"chen Gottes, nach seiner Art bienlich sehn tonne." In reicher Anzahl sind seine Lieber in alle Kirchen-G.G. bes 18. Jahrh.'s aufgenommen worben, nachbem Frehlinghausen von benselben nicht wenis ger ale 19 in sein Gesangbuch. 1704. und bann noch 15 in ben 2. Theil beffelben 1714, im Gangen alfa 34 eingereiht hatte. Unb . 6-8 berfelben fehlen auch in feinem ber neuesten G.G. (bas 1853 neu aufgelegte Bommer'iche G. von Bollhagen hat 16).

Die verbreitetften finb:

"Ach Gott, es hat mich gang verberbt" - am 3. Sonntag nach Epiphan.

"Ach Gott, mich brüdt ein schwerer Stein" - am 1. Ofter=Febertage. II.

"Die Engel, Die im himmelelicht" - am gefttag Michaelis.

"Du bift ein guter hirt" - am 2. Sonntag nach Oftern. Misericordias Dom.

Du wesentliches Wort" - am 3. Wennachtstage. (Joh. 1,

"Ermuntert euch, ihr Frommen" — am 27. Sonntag nach

"Es find icon bie letten Zeiten" - am 2. Abventefonntag. "Fließt, ihr Augen, fließt, ihr Thränen" — am Sonn-

tag Eftomibi. "Gott fen gelobt mit Freuben" - am Festag St.

"36r armen Sunber, tommt ju Sauf" - am 3. Sonn=

tag nach Trin. "Romm, Eröfter, tomm hernieber, - am 6. Sonntag nach

Oftern. Exaudi. "Nun ift es alles wohl gemacht" — am ftillen Frentag.

(Joh. 19, 30.) "D großer Ronig, Jeju Chrift" - auf Maria Berfunbi= gung.

"D Menich, wie ift bein Berg bestellt" - am Sonntag Seragestmä.

Darüber entbrannte nun in Leipzig nicht bloß, wo bie bill fchen Borlefungen verboten und bie betreffenben Docenten ant getrieben wurben, sonbern auch auf ben Universitäten Erfut, Gieken und Reng, und unter Burudgreifen auf bie in Bollent fen ftattfinbenben frommen Conventitel in ben Stabten Sambmy Gotha u. f. w. ein heftiger Streit, - bas erfte Stabium be fogenannten pietistischen Streits \*). Es hanbelte fich aber babi zumeist boch nur blog um bas , was A. H. France, ber herber ragenhste unter ben Leipziger Docenten, in seiner "abgenöthigte Kürstellung" einmal barüber geaukert bat: "Ge lebrt's bie tie liche Erfahrung, bag nicht mehr bagu gehöre, ein Bietift genannt zu werben, als bag man laffe Gottes Wort fich zu Berzen geben, bie heilsame Onabe Gottes, bie allen Menschen erschienen ift, a tenne, bie weltlichen Lufte und alles ungöttliche Wefen verleuge und zuchtig, gerecht und gottselig lebe in biefer Belt. fuche ein Reber und fange bieß mit Ernft an, fich von Bergen grund zu Gott zu bekehren, und febe bann gu, ob ihn bie Be mit bem Namen eines Bietisten verschonen wirb. bie Blindheit bes großen Saufens mitten in ber Chriftenheit, be wahre Buge thun und fich ju Gott ernstlich ju bekehren. jest viel heißen muß, als eine neue Religion anfangen, sich zu eine neuen Sette begeben. 3ch verlange feine neue Religion, sonbat neue Bergen." Und urfprünglich und nach feinem innerften Rei war auch wirklich biefer fogenannte Bietismus, bei bem bie en fchiebene Richtung auf bas Innerlichste und Lebenbigfte im Coch ftenthum bas Charatteriftische ift, wie ihn hogbach \*\*) fcilled "außerlich angesehen nichts anberes, als bie ftrenge sittliche Rif tung auf ein thatiges, im Glauben und in ber Liebe lebenbin

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. Georg Balch, Einleitung in die Relig. Streitigkt ten ber evang. luth. Kirchen. Jena. 1730. Bb. I. S. 547 ff. — Spe ners wahrhaft. Erzählung beisen, was wegen des sog. Pietismi i Deutschland vorgegangen. Frankf. 1697. — Joachim Lange, Erläuterus der neuesten historie dei der evang. Kirche von 1689—1719. Halle. 1719. — (Buddeus,) Wahrheit und gründliche Erzählung alles dessen, was zwischen den sog. Pietisten geschehen und vorgegangen ist. Lichtenberg 1710.

<sup>\*\*)</sup> in seiner Schrift: "Spener und seine Zeit. Berlin. 1828." Bb. I S. 199 f.

"Ghristenthum, entgegengesett ber begriffsmäßigen Starrheit ber "herrschenden Lehre und der unfruchtbaren Kälte des christlichen "Lebens; innerlich aber ruhte er auf der theologischen Grundans "schauung, von dem in der menschlichen Natur liegenden Berbers "den, zu dessen Hinwegschaffung es einer höhern, als natürlichen "Araft bedarf, die in Beziehung auf die Lehre als Erleuchtung, "in Beziehung auf das Leben als völlige Erneuerung durch das "Wort und den Geist Gottes sich darstellt und eine wahre inners "liche Frömmigkeit erzeugt, die nicht allein die immer lebendige "Quelle der Sittlichkeit, sondern auch das wesentlichste Erforders "niß aller wahren Theologie ist."

Seine eigentliche Ausprägung ju einem eignen, in fich feft abgefcoloffenen Spftem erhielt aber ber Bietismus erft auf ber im Jahr 1691 neu gestifteten und 1694 inaugurirten Universität Salle an ber Saale, welche ber reformirte Churfurft Friedrich III. von Branbenburg, balb barnach als Friedrich I., ber erfte Ronig von Breugen, unter beffen Lanbesbobeit Salle famt bem gangen burch ben westphälischen Frieben facularifirten Erzstifte Magbeburg feit 1681 ftanb, ju einer Bflangichule ber Tolerang für bie lutherische Rirche feiner Lanbe machen wollte. Bei ber überwiegenb prattifchechristlichen, Die Differengen in ben Glaubenslehren weniger betonenben und milber beurtheilenben Richtung Speners, ben er turg gubor gum Probst und Confistorialrath in Berlin berufen batte, gieng ber Churfurft um fo williger auf beffen Borfcblage ein, bie theologischen Brofeffuren an biefer Universität mit ben feitherigen Sauptbeforberern ber collegia pietatis ju befeben, cinem M. S. Frande, ben Spener ale pietate totus ardens geschilbert, und Joach. Juft. Breithaupt, France's Ritarbeiter in Erfurt, icon gegen Enbe bes Jahre 1691, einem Paul Anton, Superintenbenten in Rochlit, ber als Magister mit Frande ju Leipzig bie biblifchen Borlefungen gehalten batte, in Jahr 1695 und - mit Bergug feines Gintritts bis in's 3obr 1700 - einem Joachim Lange, ber, mabrent France hauptfachlich burch feine ehrwürdige und geistvolle Berfonlichkeit and bas erwedliche Exempel feines tief innigen und liebeeifrigen Glaubens wirtte und burch fein Baifenhaus ber neuen Glaubensichule gleichsam por aller Welt bas göttliche Sigel auf-

bruden burfte, ale gelehrter Bortampfer bes Bietismus mit auch tigem und unermublichem Gifer auftrat. Balb ftromten von alla Seiten bie Theologie ftubirenben Junglinge nach Salle, fo bit ibrer baselbit bereite 1702 achtbunbert . 1713 über tausen w in ben breifiger und vierziger Jahren über 1200 gegablt mute. 12 Und biefe in namhafter Bahl, wenn auch nicht in ber Debrud !au eigentlicher Erwedung gebracht, trugen bann bas neue Blut be beneleben, bas fie in Salle gefunben; wieber in allen Richtungt nach Deutschland hinaus, fo bag mit Recht zum Lobe Gotte be geugt werben tonnte: "zu teiner Zeit bat eine folche in bie Ame fallende Berbefferung bee Stanbes, ber Anbre zu beffern beftinmt ift, flatigefunden und bie evangelische Kirche so viele driftlis eifrige Beiftliche und Laien befeffen, ale in ben vierziger Jahren bes 18. Jahrhunberte." Go machte ber Bietismus von bale aus, wo er junachft bie ibm feinblich entgegentretenbe Stabtgeift lichteit zu überwinden batte, in unglaublich turger Beit feine rafchen Siegeslauf burch gang Deutschland und felbft burch Dam mart, Schweben und Norwegen; auch bie reformirte Rirche ber Rieberlande blieb von ihm nicht unberührt. Um preufischen bo wurben feit 1704 burch Joh. Borft, ber 1709 fogar Sofprebigs: ber Königin wurde, und besuchsweise auch von A. S. Frank Erbauungestunden im toniglichen Schloffe gehalten und ber groffe Theil ber tleinern Sofe Deutschlands, wie g. B. in Wernige robe, Ebersborf, Schleig, Saalfelb, Lobenstein, Sorau u. f. w. ftellte fich ohnebem je langer je mehr gang unter ben pietiftifchen Einfluß, 1730-1746 fogar ber banifche Sof unter bem from men Ronig Christian VI. In Dresben trat 1724 ein pietifib fcher Oberhofprebiger, Marperger, an bie Spipe ber fachfifde Rirche, und auch in ben theologischen Fakultaten fast aller bent, fchen Universitäten gablten bie Bietiften immer mehr Anbanger, fogar in Wittenberg, ber alten Burg ber lutherischen Orthoborie traten 1726 zwei pietiftifch gefinnte Manner, Joh und Deferung in die Fakultat ein. Durch eine Rundreise, die A. S. Frand 1717-1718 burch Gubbeutschland gemacht hatte, maren bie let ten Borurtheile geschwunden und in bem zweiten Sauptftabius bes pietistischen Streits, in welchem vornehmlich Bal. Lofder, ber Superintenbent von Dredben, von 1701-1722 in wurbige ife numens ber lutherifden Rirde und für bie Reinheit ihrer re und Orbnung gegen ben Bietismus mit bem autorisirten ortführer ber vietistischen Fatultat zu Balle, Joachim Lange, apfte, war bie öffentliche Meinung vollenbs gang und gar für b lettern gewonnen und an ben meiften Orten batte fich mun ! Bietismus ber Gunft ber Inhaber bes Rirchenregiments qu reuen. Ronig Friedrich Bilbelm I. von Breufen, Friedrichs I. adfolger, ließ fogar 1729 ein 1736 auf's Rene eingefdarftes biet ergeben, baf tein lutherifder Theologe int preufischen Stante M Anstellung erhalten folle, ber nicht wenichtens zwei Rabre in ille ftubirt und von ber Salle'ichen Katultat ein Leugnif feis I Gnabenftanbes (status gratiae) erhalten habe. ) . In biefer Siegeszeit bes Bietismus froblodten gwar feine upter und Leiter in bem tonangebenben Salle im Bollneflibl er großartigen Birtfamteit über ben neuen Frühling, bet b einem farren Winter burch Spener über bie lutherifde Rirche eingebrochen, und wollten, indem fie ben ihnen vorgeworfenen ietismus" für eine Rabel ober ein Bebicht erflärten nichte anes, als die lebendige evangelische Kirche barftellen, wobei fie : orthoboxen Gegner Bieudo-Orthoboxe und im geistlichen Tob ingene feberifche Lehrer ichalten. Mehr und mehr ftellte Ad nun aber heraus, bag fie Speners Grundlinien weislich moberirte Intentionen überschreitenb ein wirklich r mabren firdflichen Suftem in wefentlichen Buntien ents enftebenbes und entgegenerbeifenbes Guftem von Gonbers und Sonber = Anichanungen ausgebilbet haben, beffen unbcharatter einseitiges Dringen auf fubjective Frommigkeit; rtriebene Bietat und somit "Bietismus" war und nicht mehr jerifche kirchliche Frommigkeit. Inbem man bie Behauptung eners von ber Rothwenbigfeit ber Wiebergeburt für einen mabs Theologen, burch welche er teineswegs bie objective Rraft bes augeblums und ber Saframente nur von ber fubjectiven Gefin-

<sup>\*)</sup> Bergl. Tholud in Herzogs Real-Encycl. Bb. XI. Gotha. 1859.
) in seiner Schrift: Geschichte bes Rationalismus. Halle. 1865. —
neride, Handbuch ber Kirchen-Geschichte. III. Bb. 8. Abith. Berlin.
55. S. 447—459. — M. Engelharbt, B. E. Löscher, nach seinem ben und Wirken. Gin geschichtlicher Beitrag zu ben Streitsragen über. Weboste, Pittischne und Antein. Stinttg. 1856.

nung bes Berfünbigers und Berwalters abbangig machen wollte. auf die Spipe trieb und behauptete, in einem, ber die Bietat nicht treibe, tonnten Religion, Wiffenschaft gotilider Dinge, Wort Gottes. Orthoborie, Taufe, Abendmahl, und Theologie überhaupt nicht fenn ober mußten boch aufhören: ließ man gnerft bie Babrheit ber Theologie überhaupt und bann bas Brebigtamt mit feiner Rraft und feinen Gaben und fofort auch bie firchlichen Snabenmittel von ber Bietat "bepenbiren" und am Enbe felbft ben Grund ber Seligteit, Die Ordnungen und Gnabenwohlthaten Sottes felbit. Binter ber subjectiven Grommigfeit, bie man aum einzigen Begenftanb bes driftlichen Lebens machte, brangte man alle anbern geiftigen Intereffen, Wiffenfcaft, gefellichaftliches unb Raatliches Leben . Runft und felbft alle geschichtliche Gestalt und Orbnung ber Rirde ale etwas Beltliches und Gleichgultiges me Inbem man nur prattifdes Chriftenthum forbern wollte, nahm man es nicht mehr genau mit bem driftlichen Ertennen und machte bie Richtigkeit einer Lebre einzig nur von ihrem er baulichen Charafter und ihrem Ginfluk auf bie Befferung bes Subjects abhängig, fab auch unter großer Nachficht gegen 3rrlebren, jumal, wenn fie mit mpftischen Ibeen getrantt waren, nur bann bas Seligwerben burch eine Lehre fur gefährbet an, "wenn fie gang und gar ju aller feligmachenben Applifation entfraftet fep." Go behanbelte man bann unter Geringichatung ber tbees logischen Disciplinen und Wiffenschaften in Salle, wo man \_nicht bie scientia bauen, fonbern bie conscientia weden", nicht aus ben jungen Chriften Theologen, sonbern aus Theologen Chriften machen" wollte, bie theologischen Borlefungen rein nur prattifd ober popular-erbaulich und verhielt fich gleichgültig gegen bie als jum Seligwerben werthlosen Bestimmungen bee firchlichen Lehr begriffs und die ben biblischen Lebrinbalt barlegenden Betenntnife fcriften ber lutherischen Rirche, bie man gulett gar "Afterbibeln" nannte, und verbreitete fo, beffen vergeffenb, bag Gott eine Lebre und Ertenntnig gefest hat, bie gewiß ift, burch welche er bie Menfchen gur Seligkeit führen und auf welche er gehalten wiffen will, um mittelft ihr bas ewige Leben zu geben, im Gifer für bie Bietat ober frommes und driftliches Leben eine bebauerliche Gleichgültigkeit gegen bie Lehrbestimmtheit. Richt minber wurde

so auch das Berhältniß zur Kirche gelodert. Während Spener noch eine gründliche Besserung der Rirche im Auge hatte und durch seine Lehre vom allgemeinen Priesterthum den kirchlichen Eiser des Bolkes und seine Theilnahme am Baue der Kirche sodern wollte, war in Halle kein Interesse mehr am Bau der Kirche im Großen und Ganzen, die Rechte der Kirche und ihre Selbstkändigkeit dem immer weltlicher und kirchenfeindlicher wers benden Staat gegenüber galten als etwas Beltliches oder ganz und gar Gleichgültiges und der pietissische Kirchenrechtslehrer Just. D. Böhmer gab sie durch sein Territorialspstem, das er aufstellte, bemselben völlig preis. Ueber der einseitigen Pflege der subjectiven Pietät in gleichgesinnten kleinern Gemeinschaften war das Bietätsgefühl für die gliedliche Semeinschaft mit der lutherischen Kirche erloschen.

Rachbem bie Grunber bes fo geftalteten und in Deutschland jur Geltung gelangten Salle'ichen Bietismus allmählich vom Schauplat abgetreten maren, verlor fich auch ber glaubensfrische Beift, ber Alles befeelte, und in bem nachwachsenben Gefchlechte blieb gulett, namentlich feit jenem toniglichen Gbict, unter mehr und mehr überhandnehmenden Ginseitigkeiten und Ausschreitungen vielfach nur noch bie außerliche Form, bie chriftliche Gebarbe und Rebeweise übrig. Es bilbete fich ein frommer Methobismus mit allerlei Gefetesmert und auferlichem Treiben ju Gebets : unb Bukubungen, wobei im Wiberiprud mit ber apostolischen Lebre von ber Freiheit bes Chriftenmenschen (1 Cor. 8. und 9.) bie Enthaltung von bestimmten weltlichen Bergnugungen, wie Cang, Theater, Spiele u. f. w., ben sogenannten "Mittelbingen", ale berbammlichen Dingen, jum absoluten Gebot und unterscheibenben Rennzeichen ber Bietat gemacht und eine und biefelbe Methobe für bie Befehrung und bas Durchbringen ju bem befeligenben Benuf ber gottlichen Gnabe burch Forberung eines fcweren Buftampfes festgefett murbe \*), überhaupt alle erbaulichen Uebungen

<sup>\*)</sup> Spener hatte in seinen theologischen Bebenken All, 588. sich ausbrudlich in biefer Beziehung bahin ausgesprochen: "baß ein Jeglicher zu seiner Wiebergeburt burch eine solche Berwesung geben mußte, baß bie Seele eine Weile eben so wenig Labsal von innen und außen empfinbe, als Chriftus an bem Kreuz, saget mir die Schrift nirgends."

famt ber gangen Seelenpflege ein methobiftifchegefetiiches Gepräge erhielten.

Dag nun bei ber pietiftischen Lieberbichtung unter folder ausschlieflicher Betonung ber subjectiven Bietat teinerla Spur vom Charafter eines objectiven Rirchenliebs mehr an Tag treten tonnte, sonbern bie in ben pietistischen Rreifen in fprubels ber Fulle hervortretenben Dichtungen bei ber einseltigen Derver bebung ber frommen Subjectivität und bem baburch auch geleder ten Berhaltnig gur Rirche burch und burch nur fubjective Er bauungelieber fenn tonnten, ift felbftverftanblic. Danb im Sand bamit gieng auch theils bie bei ber Sammlung folder Lieber in pietiftischen Gefangbuchern zu Tag tretenbe Abweichung von ber altgebrauchlichen firchlichen Rubricirung und bie Ginreihung bet felben nach ben Rubriten ber fubjectiven Beileorbnung. bie Deconomie unfrer Geligkeit erforbert und mit fich bringt", theils bie nun nicht mehr blog in ber Weise ber Opis'fchen Dich berichule auf bie bloke Form beidrantte, fonbern nun auch nach ben fubjectiven Beschmad ohne Beachtung ber Schrante ber Rirchlich teit und Rechtglaubigteit auf ben Inhalt ausgebehnte Liebertert-Beranberung felbft, bei manchen in allgemeiner Beltung ftebenben altern Rirdenliebern.

Ebenso felbstverftanblich ift es, bag in biefer Beziehung ber Halle'sche Bietismus bei seiner burch gang Deutschland verbreite ten Geltung auch einen burchgreifenben, bestimmenben Ginfing übte auf bie gange geiftliche Lieberbichtung und bas gange Gefang wefen ber beutschen evangelischen Rirche. Das neue Glaubens leben, bas in Salle gewedt und von Salle aus weit umber genabrt wurde, trug auch reiche Lieberfruchte; eine eble Schaar geiftlicher Dichter gieng aus ben Reihen ber Bietiften bervor, bie bann mu weiter auch insbesondre burch ihre frommen Lieber nachhaltig für bie Neubelebung ber beutschen ebangelischen Rirche wirkten und fic baburch viele Freunde auch in aubern Ländern gewannen. Frenling hausen, einer ber gesegnetsten unter biefen Dichtern, fagt ichon im Jahr 1704: "Nachbem ber herr von einigen Jahren ber bie "Brebigt ber Buge und bes Evangelii, insonberheit in unfrem "Teutschland, auf's neue fraftig erschallen laffen, und biefelbe mit "nicht geringer Frucht verfiegelt hat: fo hat er auch vielen feiner

"Rinber und Rnechten ein neu Lieb in ihr Berg und ihren "Mund gelcaet. Ihn bamit zu preisen und barin beibes, bie gegen-"wartige und noch fünftige Gnabe, ju erheben." Und fo weit benn nun auch biefe neuen Lieber meift von objectiv firchlichem Leben und firchlichem Bemeingefühl abliegen mogen, fo beruht boch eben in ber burch ben Bietismus besonbers gesteigerten subjectiven Bietat, ber fie entsprungen find, anbrerseits wieber bie tief einbringenbe erwedliche Kraft "und bas entzündenbe Feuer", woburch fie fich auszeichnen, benn in ihnen fprechen fich bie Erlebniffe im eigensten Ringen und Rampfen bes frommen Lebens, bie Erfabrungen ber Betehrung, ber Rechtfertigung, ber Beiligung, ber Bottestinbicaft als wirkliche Bergensangelegenheit, als perfonlich Erlebtes aus. Der Grundcharatter aller biefer Bietifte nlieber ift bemnach ber ber subjectivften Bietat, Die entschiebene Richtung auf bas Innerlichfte und Lebenbigfte im Chriftenthum, ein bergliches, eifriges Berlangen nach einem liebethätigen, mabren Shriftenthum, ein beiliger Ernft, ein warmes driftliches Gefühl und ein ebler Ticffinn bargestellt in bilblicher Sprache und in groker Bertrautheit mit ben Ausbruden und bem Beift ber b. Schrift.

Doch nahm bie pietistische Lieberbichtung außer Halle und ben Kreisen, bie sich zu allermeist in Sachsen, Preußen, Hessen und Thüringen unter Halle'schem Einfluß gebilbet hatten und barum mit bem Gesamtnamen "Hallenser" bezeichnet wurden, hauptsächlich in zwei Ländern eine besondre Schattirung an, in Württemberg und in der Oberlausis. Und darnach sind nun auch die pietistischen Lieberdichter in drei Hauptgrupspen, deren jede ihre besondre Garakteristische Merkmale hat, zu sondern, nämlich in Hallenser, Württemberger und Oberslausischer.

## aa. Die Hallenfer.

Unter ben Hallenfern selbst tritt wieder ein Unterschied hers vor zwischen ben Dichtern ber frühern und spätern Zeit, wobei bas Jahr 1720 als ber Wendepunkt gelten kann.

## 1. Die altern Sallenfer. Bon 1691-1720.

In ben Liebern ber altern Sallenfer, bie hauptfachlich vom Beifte Mug. herm. Frande's burchweht finb, berricht noch Innigteit und Rlarbeit vor und ber Sinn eines einfältigen und lebenbigen Chriftenthums, woburch fie mit benen bes Spener'ichen Dichterkreises enge verwandt finb. Ihr Hauptgegenstand ift bie Einpflanzung und bas Bachsthum ber aus Chrifto ftammenben Rrafte ber Erlofung im funbigen, anabebeburftigen und anabeberlangenben Menschenherzen, wobei bie Frommigfeit und Seiligung von ber Gefühlsseite behandelt ift. Ihnen eigenthumlich ift mehr ober minber ein "Dringen auf täglichen Buftampf in Töbtung bes alten Abam burch Wachen, Singen und Beten und auf bes bieraus fliefende Theilhaftigwerben ber göttlichen Ratur." Und mit biefer Gigenthumlichkeit hangt auch ein fich im Liebe bringenb, ia felbit ungeftum aussprechenbes Berlangen nach bem Erlofer. verbunden mit einer Kulle von Bilbern und mit bochgesteigerter Barme bes Ausbrude jufamen, wobei bie mpftifche Ueberfcwenglichteit ber Resuslieber eines I. Scheffler und Abast. Fritich aus bem jungern folefifchen Dichtertreis (f. S. 1. 2. 17. 21. 41 f.) Ginfluß geübt hat. Die hervorragenbsten Dichtungen biefer Art lieferten Freglinghaufen und Richter, fowie auch Berrn ich mib, Neuß und Gotter. Die hauptnieberlagen für biefe Dich tungen finb folgenbe Lieberfammlungen und Gefangbucher:

"Anbächtig fingenber Chriftenmund. Wefel, Duisburg und Frankfurt, bei Andreas Luppius \*) 1692. — bas fogenannte "Bietiften-Gefangbuch".

"Geifireiches Gesangbuch. halle, bei Joh. Jac. Schüte. 1697." - mit 238 Liebern.

Deffen zweite Auflage unter bem Eitel:

"Geiftreiches Gesangbuch, vormable in Salle gebruckt, nun abe allhier mit Noten ber unbekannten Melobien und 123 Liebers vermehrt. Mit einer Borrebe Eberhard Philipps 3 fiehlen, jüngern Stabtpredigers und Definitoris baselbst. Darmstadt, bei Sebast. Griebel. 1698."— mit 361 Liebern, worunter nur eines aus der Reformationszeit (Allein Gott in der Hoh) und nicht mehr als 60 aus dem Zeitraum von 1618—1680, von

<sup>\*)</sup> Luppius war ein mit Spener befreundeter frommer Buchhanbla in Frankfurt a.M., ber auch mit Wegleiter in Berbindung stand (s. Bb. III. S. 502.). E. Wezel führt von ihm auch ein Gesangbuch auf unter bem Titel: "Geistliche Lieber und Lobgesänge aus ber lebendigen und reinen Quelle bes Geistes Gottes entsprungen. 1695." o. Q.

welchen aber bei 40 ben Dichtern bes Blumenorbens, insbesondre Francisci und dem jungern schlesischen Dichterkreis, vornehmlich J. Schessler und Knorr v. Rosenroth, zugehören. Unter den 300 aus dem Spener'schen und pietistischen Dichterkreis sind die Lieder E. Schade's und J. Neanders am meisten bedacht.

Das von 30h. Borft\*) beforgte Berliner Gefangbuch in folgenben Ausgaben :

<sup>\*)</sup> Johann Porft, ber Schuler unb Rachfolger Speners, murbe 1. Deg. 1668 geboren ju Robau im Markgrafthum Babreuth als eines rauers Sohn. Beil er frühe eine besondre Reigung zum Predigtamt nb Studiren zeigte, ließ ihn sein gottesssurger und rechtschaffener dater, so nöthig er ihn zu seinem Geschäft gehabt hatte, durch den Bfarer Ric. Degen in bem benachbarten Kautenborf mit bessen eignem Sohn nterrichten, fo bag er 2. Aug. 1683 bas Gymnafium ju hof bezieben onnte, von wo er nach fechsjährigem Aufenthalt 25. Oft. 1689 fic auf ie Universität Leipzig begab. Nachbem er bort 1692 feine Stubien vollnbet batte, murbe er Sauslehrer ber Rinber bes Suberintenbenten Laiit au Reuftabt a./Mifc. MIS er bier bie Bugpredigten Speners gu lefen etam, machte vornehmlich bie über Offenb. 2, 9. einen fo tiefen Gin= rud auf ibn, bag er Spener perfonlich tennen gu lernen begehrte unb eghalb, obwohl er icon im Bayreuthischen geprüft und unter bie Canlbaten aufgenommen worden war, 1695 mit bem gerabe bamals von kapreuth als Archibiaconus an die Nicolaikirche in Berlin berufenen dyreuth als Archibiaconus an die Ricolaifirche in Berlin berufenen oh. Kaul Astmann (s. S. 237) nach Berlin übersiedelte. Hier besuchter die biblischen Borlesungen, die Spener den Candidaten des Predigtents zu halten psiegte, und schloß sich besonders an Joh. Schade, in Diaconus an St. Ricolai, (s. S. 225) an, der ihn erkennen lehrte, was zum rechtschsenen Christenthum gesordert wird". So zum Prestamte wohl ausgerüstet, wurde er 3. Aug. 1698 von dem Consistorial zässidenten v. Fuchs und General v. Röbel als Prediger von Male ow und bem bamit verbunbenen Soben = Schonbaufen berufen, orauf er fich 11. Ott. 1699 verheirathete mit Glifabethe, ber einzigen ochter bes Apotheters Born in Berlin, und mit fo großem Segen und Gifer irte, bag er balb als ein hell leuchtenbes Licht für bie gange Gegenb eftanb. Er gieng als ein rechter hirte jeber einzelnen Seele nach unb wirfte namentlich bei ben Catechismusübungen, bie er als eifriger ugenblebrer in ber Rirche einführte, bag ihm auch bie Erwachsenen antorteten, nachbem sein eigner Batron, Fuche, hierin ber Gemeinbe mit stem Beispiel vorangegangen war. Bon hier wurbe er, nachbem er ine Frau 22. Nov. 1703 burch einen fruben Cob gu feiner tiefen Beuung verforen hatte, im 3. 1704 vom Magifirat als zweiter Brebiger n bie Friedrichswerber'iche und Dorotheenftubtifche Kirche in Berlin rufen. Am Abventefeft murbe er in fein neues Amt eingeführt, und in emfelben zeugte er bann nun mit aller Entschiebenbeit und ohne Unfeben er Berfon "mider bie Gleichstellung mit ber Belt, wiber bie Ueppigfeit nb alle Beisheit und Rlugheit, bie fich erhebet wiber bie Erfenninif brifti". Er fieng auch, bon einigen Gemeinbegliebern bagu aufgeforrt, in feinem Saufe alle Tage und fonberlich Sonntage nach ber Befper emeinschaftliche Erbauungen über ein Capitel aus ber Bibel ju baln an, die sich balb eines großen Zulaufes zu erfreuen hatten und viel jegen ftifteten. Namentlich besuchten dieselben die wandernden hand-

1. Beiftliche liebliche Lieber. Berlin. 1708." - anonom mit 420 Liebern von fart pietiftifc-myftifder Farbung unb man-nigfach vortommenber Anrufung Jefu als "verliebtes Lamm", als "Amme" u. f. w. in alphabetifcher Orbnung.

werteburiche, beren er fich in ihren leiblichen und geiftlichen Beburfniffen liebreich annahm. So verbreiteten fie fich balb auch an anbere Orte. Er batte aber barüber viele Schmahungen ju erbulben, fo bag er fich beghalb an Bfingften 1705 in einer eignen Bredigt "von ben gottgefälligen Berfammlungen ber Glaubigen" baruber auszusprechen gebrungen fab. 3m Jahr 1709 ermablte ibn bie ber lutherifchen Rirche angeborige zweite Bemab: lin Königs Friedrich I., Sophie Louise von Medlenburg, zu ihrem Hofpre-biger und Beichtvater, worauf er, um an seiner Friedrichswerber Gemeinde nichts zu versäumen, Joh. Gustav Reinbed, den nachmaligen Confi-ftorialrath und Probst in Coln, als Gehülsen annahm.

Als aber 30. Des. 1712 ber Brobit Conrad Gottfried Blanfenberg an ber Nicolaifirche, Spenere nachfter Rachfolger, ftarb, berief ibn ber Ronig tury por feinem Tobe an beffen Stelle, womit jugleich bas Infpectorat bes Gymnafiums unb ber Rirche ber Berliner Diocese verbunben war. "Er tann verfichert fenn. baß Er einen recht göttlichen Beruf bat, benn Gott felbft hat es mir in's herz gegeben, baß Er und fein anberer biefe Stelle haben foll" - fo erflarte ber Ronig bem noch über bie Annahme biefes Rufes Schwankenben und gab ibm bamit eine große Freudigfeit, biefes Umt am Sonntag Quafimobogeniti 23. April 1713 anzutreten. Auch ber nachfolgenbe König, Friedrich Wilhelm L, wandte ihm feine Gunft zu und ernannte ihn 1716 zugleich noch zum Confiftorialrath. Sein 15jähriges Wirken in diesen neuen bebeutungsvollen Nemtern war früchtereich fur bie Beforberung pratifchen Chriften-thums. Seine bauelichen Erbauungeftunben ftellte er zwar nun ein, weil Inspirirte fich einmischten, um fo ausgebehnteren Ginfluß ubte er aber nun burch mehrere erbauliche Schriften, bie er neben feinen vielen Amtsgeschäften raftlos thatig verfaßte und von benen besonders zu nennen ift: "Die göttliche Führung ber Seelen und Bachethum ber Glaubigen, in einem turgen Auszuge (aus zwei größern Schriften namlich) bargeftellt, barinnen gezeiget wirb, wie ber Sunber aus ber Sicherhelt aufgeweckt, in bie Buge geleitet, zum Glauben und Genuß aller gottlichen Enabenfchate gebracht, aus einem Alter in Chrifto in's anbre fortgebt, geläutert und zur Seligfeit vollenbet wirb. Berl. 1723." (3. Aufl. 1740.) Auch feine icon 1708 erstmals erschienenen "Catechismusfragen" haben viel Segen gestiftet und murben felbft in's Danifche überfest. Bei folcher Thatigkeit verzehrte er sich selbst gleich einem brennenden und scheinenben Lichte, um Andern zu leuchten. In seinem 58. Lebensjahr war seine Kraft bereits gebrochen und alle Mittel, sie zu ftarken, waren versehllt, Am 3. Abvent 1727 hielt er seine letzte Kredigt, von ber ihn Bereits in ber Satriftei eine Ohnmacht befallen hatte. Er erholte fic zwar wieber von bem Krantenlager, auf bas er nach biefer Brebigt gelegt war, fo bag er noch mehrere Amteverrichtungen außer bem haufe beforgen konnte. Doch antwortete er ftets Denen, die ihn nach feinem Befinden fragten: "Ich fterbe." Und so wurde er benn, als er 9. Jan. 1728 von einem Candidaten-Cramen, das er noch vorgenommen, nach hause uhr, unterwege nicht fern von seinem haus von einem Schlag gerührt, ber ihm Gehor und Sprache raubte, worauf er 10. Jan. 1728 fanft und felig im herrn entichlief in einem Alter von 59 gabren. Die

2. "Ren vermehrtes geiftreiches Gefangbuch, so ehmals in 420 Liebern bestehenb . . jeto aber auf vielfältiges Berlangen auf 840 Lieber, so theils in diesen Städten üblich gewesen und bis- her bekannt worben, vermehret. Mit Fleif zusamengetragen." Anonom — mit alphabetischer Ordnung der Lieder und einer besondern hiliastichen Rubrit "von der Hoffnung Zions", betreffend das tausendjährige Reich.

3. "Geiftliche und liebliche Lieber, welche ber Geift bes Glaubens burch Dr. Mart. Luther, Joh. heermann, B. Gerharb und andre feiner Wertzeuge in ben vorigen und jegigen Zeiten gebichtet und bisher in diefen Resibengstäbten befannt worben. Mit Rleiß aufamengelesen und in biefer bequemen Form gum

chenprebigt hielt ihm 2. Sonntag nach Epiph, ber Senior bes Berger Ministeriums, Probst Joh. Rau , in ber Nicolaitirche über 1 Dof. , 10., und die Standrebe bei ber 12. Jan. geschehenen Einsentung seige Gebeine in die Gruft zu St. Nicolai hielt sein frühlerer treuer Ges Ife Reinbed über bie von Borft oft und viel angezogene Stelle Berem. , 3. Dabei bezeugte biefer von Borft: "Er hatte in feinem Chriftentm eine wahrhaftige geifiliche Erfahrung erlangt und war ein recht-affener, ungeheuchelter Christ; war auch in ber Schule mancherlei Ber-hungen und Ansechtungen gewesen und hatte mit Gott manchen Glauistampf gehalten, baber man ihn mit Recht einen geiftlichen Bater, ber t fennt, ber von Anfang ift, nennen fonnte. Er hatte ferner eine febr one Gabe bes Gebets, bag bie Mitbetenben baburch febr jur Anbacht pedt und jugleich erbaut murben. In feinen Bredigten brang er benbig auf ben rechten Grund und die Aenderung des herzens: fo sparte auch babei ber bittern Bahrheit nicht, beswegen er vielen haß und nche uble Nachrebe erbulben muffen. Er war febr treubergig und auf= jtig in feinem Umgange; hinterm Berge tonnte er nicht lange halten, in Falfcheit mar nicht in ihm und auf fein Wort tonnte man fich laffen. Er war febr bienftfertig und willig, Jebermann auch in außerien Angelegenheiten gu rathen und gu bienen, und befag eine eigene ibe, balb einen guten Rath ju faffen und mitzutheilen; barüber warb aber von allen Orten überhauft, bag er vor ber Belt unter ber Laft ; erliegen muffen. Auch war er fehr friebfertig. Soll ich gulett bem . Manne feine Gruft mit ein paar Zeilen foliegen, fo mogen es biefe

> Ein Rleinob unfrer Zeit, Die teutsche Reblichfeit, Ein Mann von großen Gaben Liegt nun allhier begraben."

(Quellen: Die Leichenpredigt nebst Borfis Lebenslauf. Berlin. 28. — Rachrichten von bem Charafter und ber Amtssührung rechtstener Prediger und Seelsorger. Halle. 1779. 6. Bb. S. 1—18. — arrer Staubt in Kornthal, kurzer Lebenslauf Porfis in ber von ihm orgten neuen Austage ber "göttlichen Führung". Stuttgart. 1850. — Fr. Bachmann, Conssistatath und Kfarrer an St. Jakob in Bers: Bur Geschichte ber Berliner Gesangbücher. Ein hymnolog. Beitrag. rin. 1856. und: "Die Gesangbücher Berlins, ein Spiegel bes sircht. lens ber Stadt. Ein Bortrag, geh. im Berein für evang. Zweat 26. n. 1857. Berlin. 1857.)

aweiten Drud beförbert von Johann Porft, R. preuß. Proff und Inspectore in Berlin. Berlin, bei Joh. Dav. Schat, Buchbinber. Gebr. von Gottharb Schlechtiger. 1713." Ri einer Borrebe Porfts vom 1. Nov. 1713 und einem Brivile

gium für Schat vom 24. Sept. 1712.

Unter ben 906 Liebern, bie geordnet find "nach ber Orbnung bet Beile, fo wie fie ber fel. Spener in feiner lautern Mild vorgeftellet", finben fich, obgleich manche, bie in ben Eruger'ichen und Runge's schen G.G. steben, übergangen sind, bei 350 Kernlieber aus bei Reformationszeit bis zur Mitte bes 17. Jahrh.'s, bei demen übrigust ber Text mannigsach im pietistischen Geschmack geändert ist, d. A. "schwe Welt" in "schnöbe Welt", daneben aber 310 aus dem Schlestiger'schen G. vom J. 1704 (s. S. 237), welches bereits mit Borliebe die Lieder des jüngern schlessischen Dichterkreises und bie Lieber Schabe's und Reanbers bebacht hatte, und 242 neue, meift auf bem Balle'ichen geiftreichen G. (f. oben), mahrenb jugleich bie an fibgigften Lieber aus ben beiben erften Ausgaben von 1708 unb 1711. bie bort aus ben Salle'ichen entlehnt waren, beseitigt finb.

In biefer Gestalt murbe benn auch biefes G. von ber firchligen Beborbe gut geheißen und öffentlich eingeführt, fo baß es nun a ber Stelle ber Eruger'ichen Praxis piet. mel. fast anberthalb hus bert Jahre lang bas bei Alt unb Jung beliebte G. ber Dart Brasbenburg gewesen ist, nur daß bald hernach in zahlreichen Auslages bavon eine "kleinere Ebition" mit nur 690 Liebern und einem Ashang von 74 Liebern veranstaltet worden ift theils mit kleinen Druck, 3. B. 1724, theils "mit grober Schrift", erstmals 1722 und bann noch 1728. 1734. 1742. 1755. 1771. \*)

4. "Geiftreiches evangelisches Gesangbuch von alten und neuer auserlesenen geiftlichen Liebern. Mit sonberbarem Fleif aus benen Sallifden, Gothifden, Darmftabtifden, Berlinifden und anbern bemahrten Gefangbuchern berausgezogen. Lemao. be heinr. Wilh. Meper. 1714." Mit 913 Liebern.

Die von Joh. Anaftafius Freylinghaufen (f. unten) junadi jum Gebrauch für bie Sing- und Betftunden im Salle'ichen Bailen haus veranstaltete Liebersammlung erschien in folgenber Beise:

"Erfter Theil. Geiftreiches Gesangbuch, ben Rern alter un neuer Lieber, wie auch bie Noten ber unbekannten Meloben in sich haltenb. Halle. 1704." in langlich 12mo. mit eine Borrebe Freylinghausens vom 22. Sept. 1703, worin er sagt "es find barin Alte und Reue Lieber jufamengetragen . .

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1845 besorgte Confistorialrath Bischon mit Zugrund legung einer Ausgabe von 1738 eine neue Ausgabe, für welche Ruff birector Bach die Melobien revibirt hat, und legte bieselbe revibirt 1856 abermals auf. Im Jahr 1852 besorgte bann Licentiat Schneiber mi mannigsachen Tertberichtigungen unter Zugrundlegung einer Ausgabe von 3.1728 eine Stereotyp-Ausgabe, und 1855 erschien durch ihn in Berbin bung mit Confistorialrath Bachmann eine gründlich nach ben Originalis revibirte und zugleich mit 210 ber beften altern nnb neuern Lieber, unter Beseitigung von 62 Liebern "falicher Gubjectivität", vermehrn Auflage.

wie auch sonften bie h. Schrift altes und neues (Matth. 13, 52.), bie beurige und fernige Frucht aus bem Beinberg bes Salomons (hohelieb 7, 13.) Busamen verfnüpfet: über bies bie schulbige Dankbarkeit gegen Gott es erforbert, bag wir sowohl bas alte ju rathe halten, als auch bas neue nicht ver-ichmaben, fintemal bebbes seine Gabe und Gefchent ift. " Dit 641 Liebern und einem Anhang von 42 Liebern, im Gangen alfo mit 683 Liebern.

Gine aweite Auflage biefes erften Theils erfdien icon 1705 mit einer "Bugabe" von 75 Liebern, jo bag alfo bie Gefamtliebergahl fich nun auf 758 Lieber belauft. Faft jebes folgenbe Jahr brachte eine neue, übrigens nicht weiter mehr mit Liebern vermehrte Auflage, 3. B. 1708 erfchien die vierte, 1712 bie fiebente und 1733, noch von Freylinghaufen beforgt, bie fieben-

gehnte mit ber barnach mobificirten alten Borrebe.

"Anberer Theil. Reues geiftreiches Gefangbuch, auserlefene, fo alte als neue, geiftliche und liebliche Lieber, nebft ben Roten ber unbekannten Melobepen in fich haltenb. Salle. 1714." in langlich 12mo. Mit einer Borrebe Freylinghaufens von Glaucha an Salle, 28. Sept. 1713, worin er fagt: "Insonberbeit bat bie Ebirung gegenwärtigen neuen Gesangbuche veranlaffet, bag verschiebene Freunde eine ziemliche Anzahl alter erbaulicher Lieber namhaft gemacht, bie fie bem erften G. noch gern inferirt feben wollten: worinnen ich boch, um foldes Buch nicht unformlich zu machen, ihnen nicht willfahren tonnen. Da mir nun überbies nicht wenig folder Rieber nach und nach zu handen, bie entweber noch niemals gebrudet worben ober boch in folden Budern zu finben gewesen, worin fie von ben wenigften gesuchet worben, bie ich boch zu driftlicher Erbauung bequem gefunben : fo habe foldes als einen gottlichen Wint angeseben, bag ich noch ein bergleichen Gefangbuch, als bas erfte ift, einrichten und ebiren follte. - Es tommt bemnach biefes anbere unb neue G. mit bem erften faft in allen Studen überein. Denn gleichwie jenes aus alten und neuen geiftreichen Liebern beftehet: also auch bieses. So ift in bepben Buchern einerley Orbnung sowohl ber rubricirten Materien ber Lieber, ale ber unter jegliche Rubrit geboriger Lieber felbft, inbem jene nach ber Deconomie und Orbnung bes Beile eingerichtet ift, biefe aber nach alphabetischer Orbnung auf einanber folgen." Ferner vertheibigt er bie Lieber bes 1. Theils gegen den Borwurf bes Deismus und hanatismus, "da boch die Auctores solder Lieber dieselbe zweiselsohne de simplici unione mystica, wie davon in unserer Kirche orthodoxo gelehret wird, verstanden haben", und fährt dann fort: "Inzwissione bezeuge ich mit aller christischer Aufrichtigkeit, daß, gleiche wie ich die evangelische Lebre unserer Rirchen, wie bieselbe aus und nach ber h. Schrifft in unfern Symbolischen Buchern vorgetragen wirb, ale ein gang unschatbares Rleinob liebe unb hoch achte: also auch nach berselben alles, was in gebachtem Buch enthalten ift, sowohl selbst verftebe, als auch begehre, bag alle, die fich beffen zu ihrer Erbauung bebienen, es barnach verfteben mogen, wie benn auch mit Grund ber Wahrheit aus

foldem Buch nichts ber Orthoborie in unferer evang, Rirden

entgegenftebenbes wird angeführt werben tonnen."

Dieser andere Theil enthält im Ganzen 815 weitere "theils alte, befonbers erbauliche, theils ungebrudte ober fonft in feltnen Schriften zerftreute Lieber", nämlich zu 751 Biebern einen "Anhang" von 47 und bann noch eine "Bugabe" von 17 metrifchen, aber reimlofen Fest = Pfalmen bes 30h. Gusebius

Schmibt, Baftore in Siebleben bei Botha.

In ben fpatern, auch fast mit jedem Jahr eintretenben Auflagen, finb gwar ber "Bugabe" noch 3 weitere Lieber, ein anonymes und 2 Lieber von ben beiben Biegleb, beigefügt, fo bag nun 818 Numern aufgeführt werben. Da aber unter ben 751 Liebern ber 1. Ausgabe burch Berfeben 3 mitgetheilt find, bie icon im erften Theil fteben ("Ach lieber Menich" -"Dh. Oreifaltigfeit" und: "D wie felig feph ihr boch"), so bleibt fich bie Gesamtzahl 815 weiterer Lieber gleich und beträgt alfo bie Bahl ber Lieber in beiben Theilen nach ibren letten Ausgaben in Birtlichfeit - : 1573.

"Auszug aus beiben Theilen. Halle. 1718." in groß 12mo. Mit einer Borrebe Freylinghausens vom 12. Juli 1717, aus ber erfichtlich, bag berfelbe eigentlich zum Bebrauch bei öffente lichen Berfammlungen in ber Glaucha'ichen Rirche bestimmt mar, wie er bann auch, in zwei verschiebenen Formaten und mit größerer und fleinerer Schrift, febr oft wieber aufgelegt, in ben Rirchen vieler auswärtiger Gemeinden eingeführt murbe und auch auf bem Salle'ichen Baifenhaus im Gebrauch war. Er enthalt im Gangen 1056 Lieber, unter welchen fic in famtlichen Ausgaben jeboch bloß 6 weitere Lieber\*) befinben, bie nicht in ben beiben Theilen fteben.

Bwei Jahre nach Freylinghaufens Tob veranstaltete bann Gott-hilf August France, Dr. und Prof. ber Theologie in Halle, August Hermann France's Sohn und Rachfolger, ju bequemerem Gebrauch eine alle Lieber , "fo in beiben Theilen und bem Auszug befinblich", zusamensassene "Ebition eines vollständigen Freyling-hausen'schen Gesangbuchs" zum Gebrauch sowohl bei ber

bffentlichen als besondern Andacht, unter bem Titel:

"Johann Anaftafli Freglinghaufen, weil Paft. ju St. Ulrich und bes Gymn. Schol., Geiftreiches Gesangbuch, ben Rern alter und neuer Lieber in fich haltenb: Jeto von neuem so einge richtet, daß alle Gesange, so in ben vorbin unter biesem Ramen allhier herausgetommenen Gefangbuchern befindlich, unter ihn Rubriquen zusamengebracht, auch bie Noten aller alten und neuen Melobenen beigefüget worben und herausg. von G. A. Franden, Theol. Doct. und Prof. P. Ord. Insp. im Saalcreise und Prediger 3. L. Fr. Salle, in Berlegung bes Babfenhauses. 1741." In Octavformat. Mit einem Borbe-

<sup>\*)</sup> Es find 2 Lieber von Borberg: "Ich Erbe, was erkuhn ich mich" und "Ift meine Ballfahrt nun vollbracht" und je eines von P. Gerbarb: "Warum willft du braugen ftehn", von M. Dilherr: "Auf, auf, mein Hers, und du, mein Sinn", von Canit: "Unser heiland fteht ge bunben" und von Laffenius: "Auf, auf, ihr meine Lieber".

richt beffelben vom 18. Febr. 1741 und ben Borreben Fren-

linghaufens ju ben beiben Theilen.

Hier find, "ba man mit Fleiß bes fel. Auctoris Sammlung unverändert behalten", neu hinzugethan nicht allein bloß bas alte Lieb: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, ob ich schon hier" (von helmbolb), — wie France irrthumlich im Borbericht angiebt —, sondern auch noch das Lieb von Diac. Georg beine an St. Morit in halle: "Auf, Seele, sey gerüst" (Rr. 524.).

Darnach belauft sich die Bollzahl ber Lieber dieser vollstänbigen Gesantausgabe auf 1581, die sich auch gleich blieb in ber 2. Ausgabe vom J. 1771\*), in welcher bloß "wegen der ansehnlichern Noten" von 331 Liebern die Numern verrückt werden mußten. Eine weitere, dieser gleichen Ausgabe, erschien

auch noch 1778.

Diese Gesamt-Ausgabe, welche 214 Lieber aus bem Züehlesschen geistreichen G. Darmstadt. 1698. in sich schließt, ist bie Hauptquelle ber schönsten und gebräuchlichsten Lieber-Erzeugnisse des pietistischen Dichterkreises und zunächt der Freylinghausen'schen Dichtungen, die hier samtlich, 44 an ber Bahl, ausgenommen und in der Borrebe namentlich bezeichnet sind, nur daß in letterer durch Verwechslung das Lieb der Gräfin Ludämilie von Schwarzburg-Rudolstadt: "Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, mein herz Freylinghausen zuzgeschrieben ist statt des von ihm versasten: "Schaff in mir, Gott, ein reines Herz, ein Herz". Die Zahl der aus dem Spener'schen und pietistischen Dichterkreis hier ausgenommenen Lieder beläuft sich auf 600—700, barunter am meisten bedacht sind Casp. Schade mit 22, Joach. Neander mit 28, Neuß mit 41, Joh. Euseb. Schmidt mit 41, Chr. Fr.

<sup>\*)</sup> Zu bieser Ausgabe erschien bann auch: "Kurzverfaßte Nachricht altern und neuern Lieberverfaffern. Anfange (1753) von Joh. nr. Grifchow (Inspector am Baisenhaus) im Drud ertheilet, nunpr aber verbessert und vermehrter herausg. von Joh. Georg Kircher, Archibiacono bei ber Hauptkirche zu U. E. Fr. in halle. Salle, im lag bes Waisenhauses. 1771." Mit einer Borrebe vom 13. August 1. — Kirchner, geb. zu Salle 5. Marg 1710, wurde 1736 College Gymnasium bas., 1745 Abjunkt an ber hauptkirche, 1767 Diaconus noch in bemselben Jahr bes jungern France Abjunkt im Archibia= at, nach bessen Tob, 1769, Archibiaconus, als ber er farb 11. Mai 2. Er beforgte aus Auftrag bes Salle'ichen Minifteriums eine vererte Auflage bes Salle'ichen Stabt-Gefangbuchs im 3. 1744 mit einer en Zugabe von 127 Liebern ju ben bieberigen 713 unb fobann 1756 Btentheils die erfte Ausgabe bes unter Struenfee's Ramen befannten, biefem Stadt-Gefangbuch gufamengetragenen Salle'ichen Gefangbuchs er bem Titel: "Neu eingerichtetes Evangelifch-lutherifches Gefangbuch. le. 1756." mit 1080 Liebern, wozu er 11 felbft verfaßte Lieber (Nr. 321. 347. 408. 448. 678. 702. 799. 1014. 1061. 1068.) beifügte s eine Anzeige ber Lieberverfaffer veröffentlichte in ben wochentlichen Me'fchen Anzeigen. 1759. XXXI. und XXXII. Bon feinen Liebern bat am meiften noch im Gebrauch erhalten: "D herr, ber bu bie rigfeit".

Richter mit 24, Laur. Laurenti mit 35, Mich. Maller mit 23, Gotter mit 24, Herrnschmib mit 17, J. Gabr. Wolf mit 19. Außerbem sinden sich hier noch über 50 Lieber von Mystikern, wie Abraham v. Frankenberg (1), Bal. Weigel (1), Seebach in Berleburg (2), Kosamunde Julie v. Affedurg (1), Betersen (22) und von Gottsr. Arnold (25), während orthebore Dichter der Gegenwart nur mit 10 Liebern bedacht sind, B. Neumeister mit 5, Lassenius mit 2 und dann bloß noch Molanus, Weissendorn und Schmolke je mit einem. Während sie Lieber von zeitgendssisch en Dichtern mit 7—800 Remern berücksichtigt sind (von den 280 Liebernumern, such west berichtigt sind von den 280 Liebernumern, sehren Grisch noch manche hieher), vertheilen sich die übrigen, so weit ihre Autorschaft mit Sicherheit ermittelt werden kann, solgenbermaßen:

auf die Beriode von 1648—1680 — : 320, und zwar ben Gerhard'schen Dichterkreis: 175, wobei Gerhard mit 83, Joh. Frand mit 18, Sacer mit 13 be

bacht finb;

ben jungern folefischen Dichterkreis: 100, wobei 306. Scheffler mit 51, Knorr v. Rosenroth mit 16 bebacht finb;

ven Kürnberger Dichterfreis: 45, wobei Grasmus

Francisci mit 10 bebacht ist;

auf die Periode von 1618—1648 — : 170, wobei 306. Heermann mit 33, Joh. Rist mit 35, Simon Dach mit 6 bedacht find;

auf die Beriode von 1517—1618 — : 176, und zwar auf die Zeit der Reformatoren: 112, wobei B. Eber mit 3, Luther mit 35, Nic. Hermann mit 9 und die Böhmischen Brüder mit 15 Liedern bedacht sind; die Zeit der Reformatorenschüler: 64, wobei Selneccer mit 4, Kinkart, L. Helmbold und Barth.

Belber je mit 5 Liebern bebacht finb.

In folder Bertheilung bat Freylinghaufen mit feinem Gefang buch ben "Rern alter und neuer Lieber" bargeboten, babei aber an manden Liebern nicht unbebeutenbe Tertveranberungen fich et laubt, weghalb bie burch bie Balbed'iche Regierung zu einem Gutachten barüber aufgeforberte theologifche Satultat ju Bittenberg ben Tabel gegen bas Freylingh. G. aussprach, bag man "mit ben alten Liebers nicht allezeit bona fide umgegangen, sondern einige sowohl ausgelaf fen, ale verftummelt und geanbert habe". Und ber Wittenberger Gene ralfuperintenbent und Brofeffor Dr. Gottlieb Bernsborff († 1729) bat noch in einer besonbern Disputatio de prudentia in cantienibus ecclesiasticis adhibenda bie Integritat bes evang. Rirchenge jangs zu schützen gesucht und gegen solche Aenberungen hauptfächlich geltenb gemacht: "bergleichen alte geiftreiche und in ber Rirche go "wöhnliche Gefange find faft wie ber Catechismus ober boch all "öffentliche Lehrbetenntniffe angufeben, die fein Privatus eigenmach tig und auf feinen Ropf anbern foll. Nam quod omnes tangit, "ab omnibus debet curari. Auch foll man jebem feine Arbeit und "also fein Lieb laffen, wie es einmal gefertigt ift; es leibet ber ge "ringfte Bandwerter nicht, bag man ihn ohne Roth und Urfach met "ftern will."

Lernen wir nun bie einzelnen Dichter unter ben Sallenfer ietisten naber tennen. Boran fteht ihr haupt und Bater:

francke\*). Dr. August hermann, geboren 23. Mara 1663 1 Lubed', wo fein Bater, Johann Frande, Doctor ber Rechte, 8 Spnbitus beim Domcapitel bes Lübeder Stifts und bei ben unbständen bes Fürstenthums Rateburg angestellt mar. mfelben, ben im Jahr 1666 Bergog Ernft ber Fromme als of = und Suftigrath berufen hatte, um ihm fein Land driftlich bnen und regieren zu belfen, tam er in feinem 3. Jahr aber bon nach Gotha, und verlor ibn, ba er erft fieben Jahre alt, 670 burch ben Tob. Seine fromme Mutter, Anna, Tochter :8 alteften Burgermeiftere David Glorin ju Lubed, ließ ibn urch Privatlehrer unterrichten, wobei er fich fehr lernbegierig igte, und vornehmlich bas "gar ichone Exempel feiner recht driftden und Gott liebenben Schwester", ber um brei Sabre altern nna, bie ihn burch gute erbauliche Reben zu allem Guten reizte ibm unter andern erbaulichen Schriften auch Arnbe mabres briftenthum in bie Sanbe gab, war fo burchbringend bei ihm, ik er balb anfieng, bas eitle Wefen ber Jugenb zu haffen, unb 8 gehnjähriger Anabe 1673 fich von feiner Mutter ein eigenes

<sup>\*)</sup> Quellen: Frandens Spicebien. Salle. 1727. Fol. (mit ber Leisenpredigt famt Bersonalien, mit bem Chrengedachtnip bes Senats und r Erwedungerebe Dr. G. Fr. Rogalls vom 25. Juni 1727.) - Rurge, r Erweaungsreve Dr. G. zer. Rogalls vom 25. Juni 1727.) — Kurze, 10ch gründliche Nachricht von bem . Lebenslauf des W. hochehrw. 1728. — Frandens Stiftungen. Eine itschrift, herausg. von Schulze, Knapp und Niemeyer. Hale. 3 Bände. 192—1798. (Chronolog. Uebersicht des Lebens und der Stiftungen andens. Bb. I. S. 19 ff. — Schulze's Schilberung Frande's als ab. Lebrer. Bb. II. S. 221 ff. und Knapps Beiträge zur Lebensgesch. andens aus ungedruckten Aagrichten. Bb. II. S. 416—451). — Kanne, ben und Rachrichten aus bem Leben mertwürdiger und erwedter Chris m. Bb. II. 1817. S. 169—245. — Dr. H. E. Ferd. Gueride, A. H. cande. Eine Dentschrift zur Säcularseier seines Todes. Halle. 1827. — Wilh. Shirks, vermischte Lebensbeschreibungen. Ehur. 1842. — H. Frande von Leo. Zwidau. 1848. — A. Tholud, Frande's iogr. in Pipers ev. Kalenber. Berlin. 1851. S. 235 ss. — Rosalie och, A. H. Frande oder Macht und Segen des Gebets und Gottverzunens. Bressau. 1854. — Dr. G. Kramer, Director der Frande'schen itstungen. Beiträge zur Gesch. Frandens. Hall. und dessen Sierreich Frande's zur weiten Säcularseier seines Geburtstags. Halle. 1863. — Dr. Heinr. Merz, Decan in Marbach, Leben und Auswahl iner Schriften in Klaibers evang. Bollsbibliothet. Stuttg. 1864. n. 28b. II. 1817. S. 169-245. -- Dr. S. E. Ferb. Gueride, A. S.

Rämmerlein erbat, barinnen er bann "täglich seiner Anbacht unb Gebets zu Gott berglich pflegte und Gott bereits zu ber Beit gelobete, ibm fein ganges Leben zu feinem Dienft und au feinen beiligen Ehren aufzuopfern". Nachbem er fofort im 13. Lebentjahre, 1676, in bie Obertlaffe bes Gothaifden Gomnafiums eingetreten war, bezog er, zuvor icon für reif zur Dochichule er klart, ju Oftern 1679 bie nabe Universität Erfurt, mo fein Ge muth aber mehr und mehr in bie Welt verwidelt wurde. und auf Michaelis befielben Jahrs bie Universität Riel. Bier begann er bas theologische Studium unter ber Leitung bes frommen Brofeffore Dr. Cortholt, ber ibn in fein Saus und an feinen Tifd nahm und ben "guten Funten, ber noch in feinem Bergen war, ziemlich und oft angeblasen hat" (f. S. 260). Er betennt aber von feis nem bamaligen Auftanb: "ich war bei allen meinen Stubien nichts. als ein grober Beuchler, ber zwar mit zur Kirche gieng und wohl fromme Gefprache führte und gute Bucher las, aber in ber That von bem allen bie mabre Rraft nicht hatte, nämlich ju verläugnen bas ungöttliche Wefen und bie weltlichen Lufte. Deine Theologie faste ich in ben Ropf, aber nicht in bas Berg, und war vielmehr eine tobte Wiffenschaft, als eine lebenbige Ertennts Wenn ich bie h. Schrift las, mar es mehr, baf ich gelehrt werben möchte, als zur Ertenntnig bee göttlichen Befens und Willens zu meiner Seligkeit." In foldem Buftanb reiste er nach breifahrigem Aufenthalt in Riel 1682 auf zwei Monate nach Samburg zu bem berühmten ebraischen Sprachgelehrten Esra Ebzarbi, um bie ebraifche Sprache noch beffer zu erlernen, und bann auf anberthalb Jahre zu ben Seinigen nach Gotha, wo er bas A. und R. Teftament in ihren Grundsprachen fleifig ftubirte, namentlich innerhalb Sahresfrift bie ebraifche Bibel fiebenmal burchlas, fo bag er ber ebraifchen Sprache nun gang machtig murbe. "Bor ber Belt" - fo betennt er über feinen bamali gen Gothaer Aufenthalt - "vor ber Welt ward ich wohl für einen frommen und fleifigen Studenten gehalten, ber feine Beit nicht übel angewandt, aber in ber That war ich nichts, als ein bloger natürlicher Mensch, ber viel im Ropf hatte, aber vom rechtschaffenen Wesen, bas in Christo Jesu ift, weit genug ente fernt war." Bor Oftern 1684 gieng er nach Leipzig, um

neben Fortfebung feiner Stubien andern Stubirenben Brivatunterricht zu ertheilen, worauf er bann 1685 Magister murbe unb mehrere Borlesungen zu balten anfieng, wie er felber fagt: "um beffer Belb zu verbienen und baburch beforbert zu werben." Bon befferer Absicht getrieben, begann er auch, von feinem Freund, bem Magifter Baul Anton, mit bem er es öftere beklagt batte, bag bas Stubium ber beiben biblifden Grundsprachen fo wenig geubt werbe, veranlaßt, mit anbern Magistern zusamen zu treten unb Sonntage 28. Juli 1686 ein fogenanntes Collegium Philobiblieum ju ereffnen, in welchem fie bann jeben Sonntag Abenbe bon 4-6 Uhr nach ber Orbnung ber biblischen Bucher, er mit bem 1. Buch Mosis und Anton mit bem Evangelium Matthäi beginnend, jebesmal balb ein Capitel bes Alten, balb ein Capitel Reuen Testamente erklärten und anwandten. ten fich auch mit bem balb barnach in Dresben als Dberbofprebiger eingetretenen Spener in Berbindung, ber ihnen rieth, "nicht to aroke Terte auf einmal und biefelben zu mehrerer Erbauung ju trattiren", und wurden bann immer eifriger, biefes Wert mit Ernst zu treiben, barüber auch ber Rreis ber Theilnehmer immer größer wurde und auch Stubenten baten, ale Buborer mit augelassen zu werben, so bag fie nach einem größern Plat sich umfeben mußten. Diese Uebungen brachten Grande erft recht in bas Studium bes Tertes binein, bag er bie großen Schabe ber b. Gerift beffer erkennen und aus ihr felbit bervorsuchen lernte. wahrend er vorbin mehr um bie Schale, als um ben Rern betummert gewesen war. Nun fieng er auch an, über seinen innern Bergensstand unrubig und geangstet ju merben, aber er blieb immer noch mit mancherlei hinderniffen und Abhaltungen von ber Belt umgeben, bon benen er amar befreit zu merben munichte. aber nicht frei werben konnte, so bag er über seinen bamaligen erften Leipziger Aufenthalt folgenbes Betenntnig ablegte: "3ch fann mich bis jum Rabr 1687 nicht erinnern, baf ich eine recht ernstliche und grundliche Besserung vorgenommen batte. Ich war mehr bemubt, ben Menschen zu gefallen und mich in ihre Gunft au feben, als bem lebenbigen Gott im himmel, bas Wiffen hatte fich wohl bermehrt, aber baburch ward ich immer mehr aufgeblähet. Ich war die 24 Jahre bis dahin nicht besser, als ein

umfruchtbarer Baum, ber awar viel Laub, aber mehrentbeils faule Aber in foldem Ruftanb bat mein Leben ber Krūchte getragen. Welt gar wohl gefallen, bak wir uns mit einanber gar well bertragen konnen. Denn ich liebte bie Welt und bie Belt liebt 3d bin gar frei von Berfolgungen gewefen, weil ich bei ben Frommen bem Schein nach fromm und mit ben Bofen in ber Wahrheit bos zu febn und ben Mantel nach bem Binb m bangen gelernt batte. Siebei war aber bennoch ein folder Grunt in meinem Bergen, bag ich bie Gottfeligfeit febr liebte und obne Falfc bavon gar ernstlich redete und guten Freunden meine Ab ficht, binfur Gott zu leben, ernftlich bezeugete, fo baf ich wohl auch von Ginigen fur einen eifrigen Chriften gehalten warb und mir nach ber Zeit gute Freunde bekenneten, bag fie eine mertliche Menberung bereits in folder Beit an mir verfpuret batten. weiß aber mohl, bag ber Sinn biefer Welt bamals noch bie Oberhand bei mir gehabt und baf bas Bofe fo ftart bei mir ge worben als ein Riese, bagegen fich etwa ein Kind auflehnt."

Da fügte es Gott, bag er Leipzig, wo ihn immer noch biefe und jene Hindernisse gefangen bielten, verlaffen mufte, indem foit Dheim, Dr. Glorin in Lubed, ber Berwalter bes Schabbelifchen Kamilienstipenbiums, biefes ihm nur unter ber ausbrudlichen Bebingung verwilligte, bag er bas Stubium ber Bibelerklarung ver allen Dingen fortseben und fich barin ber Leitung bes frommen und gelehrten Superintenbenten Cafp. Bermann Sandhagen ju Luneburg bebienen muffe. Go begab er fich benn um Dichet lie 1687 borthin in ber hoffnung, burch folden Weg fich feines Dauptzwede, ein rechtschaffener Chrift zu werben, volliger ge verfichern. Und er follte es nun erfahren, was Ebr. 5, 12. ac fcrieben fieht. Es wurde ihm balb nach feiner Ankunft eine erk mehrere Wochen fpater in ber Johannistirche gu haltenbe Brebigt Aber 306. 20, 31. aufgetragen ; beim Studiren auf biefe Brebist. in ber er vom mahren und lebenbigen Glauben und wie berfelbe von einem blok menschlichen Wahnglauben unterschieben feb, banbels wollte, tam er zu ber Ertenntnig, bag ibm biefer Glaube felbft noch fehle; es tam ihm fein ganges bisheriges Leben vor Augen als einem, ber auf einem hoben Thurm bie gange Stabt überfieht; er tonnte gleichfam bie Gunben gablen und ertannte, bes

ber Unglaube ober bloke Wahnglaube, bamit er fich fo lang betrogen, bie Sauptquelle berfelben fen. Daburch tam er in einen beftigen Seelentampf, bag er babei foreien mußte; "Bott, wenn bu bift, fo offenbare bich mir!" Schon wollte er bie Brebiat abfagen; boch rief er fortwährend Gott um Rettung aus biefem elenben Buftanbe an, und an einem Sonntag; ba er mehreremal auf ben Anieen und unter Thranen alfo gebetet batte, erhorte ibn ber herr ploblich von feinem beiligen Thron, ba er noch auf feis nen Knieen lag. "Wie man eine Sand umwenbet, fo war all mein Zweifel hinweg", ergablt er felbft ben Bergang, "ich mar berfichert in meinem Bergen ber Gnabe Gottes in Chrifto Befu, ich tonnte Gott nicht allein Gott, fonbern meinen Bater nennen ; alle Traurigkeit und Unrube bes Bergens war auf einmal weggenommen, bingegen war ich als mit einem Strom ber Freuben ploblich überschüttet, bag ich aus vollem Duth Gott lobete unb preifete, ber mir folde Gnabe erzeigt batte. Ja, es war mir viel zu wenig, bag ich Gott loben follte, ich munichte, bak alles mit mir ben Namen bes herrn loben möchte. 3hr Engel im himmel, rief ich, lobet mit mir ben Namen bee herrn, ber mir folde Barmbergigteit erzeiget bat! Meine Bernunft fant nun gleichsam von ferne, ber Gieg mar ihr aus ben Banben geriffen, benn bie Rraft Gottes batte fie bem Glauben untertbanig ges 3d war auch gang und gar überzeuget, bag man folde Freude von Natur nicht empfinden tonne, und fab wohl im Glaus ben, bag nach foldem Borfdmad ber Gnabe und Gute Gottes bie Welt mit ihren Reigungen gu einer weltlichen Luft wenig mehr bei mir ausrichten murbe. Denn bie Strome bes lebenbis gen Baffere maren mir nun allzu lieblich geworben, bag ich leicht vergeffen tonnte ber ftintenben Diftpfiben biefer Belt. angenehm war mir biefe erfte Mild, bamit Gott feine fowachen Rinber freiset. Run bief es, wie Bfalm 36, 8-10." Mittwochs barauf verrichtete er nun mit großer Bergensfreubigteit und aus wahrer gottlicher Ueberzeugung bie Predigt; es bieß jeht bei ihm, wie 2 Cor. 4, 13. ju lefen fteht, und er bezeugt es felbft: "von ber Zeit ber bat es mit meinem Chriftenthum einen Bestand ges. babt und von ba an ift es mir leicht geworben, alles ungöttliche: Befen und bie weltlichen Lufte zu verleugnen und juchtig, gerecht

por ben Rath geforbert, um ber Beschulbigung aberführt au meben; als nun aber auf Frande's Gebeift vor bem Rath bas Bild eröffnet wurde, fo enthielt es - lauter Bibeln, fo bag feine Ber tlager fich ichamen mußten und berftummeten. Dem uneracht aber ericien ploblic ein durfürftlicher Befehl . Frande feb aus Erfurt au entfernen, ba man bort nicht ben Urbeber einer neuen Frande befdmerte fich anfange bagegen Sette bulben tonne." vor bem Rath, und als man ibm rieth, lieber felbft feine Ente laffung einzureichen, antwortete er, was Spruchw. 28, 1. # lefen ftebt : "Der Gottlofe fliebt und Riemand jagt ibn, ber Ge rechte aber ift getroft, wie ein junger Lowe." Auf bief murbe ibm befohlen, innerhalb zwei Tagen bie Stadt zu verlaffen. Frande aber mar frob, um bes namens Jefu willen gu leiben. Sein Wohnhaus war in biefen zwei Tagen angefüllt mit Abidieb nehmenben, ba er in ber Rirche nicht mehr Abschieb nehmen burfte; biefe ermahnte er auf's Beweglichfte, ju beharren bis an's Am 27. Sept. 1691. nachbem bie Burger und Schule finber mehreremals vergeblich Bittidriften für ihn eingegeben batten, verließ er fofort Erfurt "in ber Empfindung bes überfcwenge lichen Troftes bes beiligen Beiftes" - wie er felbft fagt -, um au feiner Mutter nach Gotha au geben. Unterwege bichtete et bas berrliche Lieb: "Gottlob, ein Schritt gur Emigteit ift abermale vollenbet". Bevor er aber von Erfurt fdieb. batte er noch gegen bas Leipziger Bfingftprogramm Calous ben 1691, worin biefer von einer ju Leipzig neu entstandenen Gette ber Bietisten mit viel Berbrebungen gehandelt hatte, eine ... abgenothigte Fürstellung" verfaßt, bie er mit ben Gebetsworten folog: "Mir lieget nichts ob, ale bie Wahrheit frei zu bekennen und ber Malzeichen Jesu Chrifti, in benen bu mich angenommen baft zu beinem Rind und Erben, mich nicht zu fcamen. bin ich . Bater , bir biene ich , beine Bahrheit betenne ich , beine beilige Ehre suche ich und fonft nichts. herr, bilf mir! bich will ich preifen in ber großen Gemeine. Amen."

Benige Monate barauf aber, 22. Dez. 1691, wurde er burch ben Churfürsten von Branbenburg als Professor ber griechisschen und orientalischen Sprachen an die neugestiftete Universität Halle und zunächst als Prediger an die Georgenkirche in Glauch,

ber Borftabt Balle's . berufen .: Am 7. 3an. 1692 traf : in Salle ein, wo er zunächft sein neues Brebigtamt an einer aukerft verwilberten Gemeinbe, voll arbeitoscheuer Ueppigkeit und bitterer Armuth, 7. Februar übernahm. An ber Stelle, wo er fpater fein Baifenbaus erbaute, ftanb eine Menge Bier- unb Cangbaus fer für bie Sallenfer. Da bie Universität noch in ihren erften Anfangen war und er somit feine Brofeffur noch nicht im vollis gen Umfang zu besorgen hatte, so tonnte er fich einige Reit auss folieflicher feinem Beruf ale Seelforger und Brebiger an biefer Gemeinde wibmen. Im Jahr 1695 nahm er ben eblen Johann Anastasius Fredlinghaufen als seinen Bfarrabjuntten an und 6. Dez. 1715 wurde er Baftor an ber St. Ulrichstirche in ber Stadt Salle felbst, wo er am Sonntag Deuli feine Antrittspres bigt bielt und wohin ibm auch Freylinghaufen von Glaucha aus als Abjuntt folgte.

In biefen beiben Berufetreifen, ale Brebiger unb als Brofessor, wirtte er in großem Segen, also, bak Daniels Borte Rap. 12, 3. ihm gelten. Die gange Stabt tam in Dewegung burch feine Leben wedenben Brebigten, bie, fo lang und weitschweifig fie auch maren, burch ihren aus ber lautern apostolischen Lehre und aus tiefer driftlicher Erfahrung geschöpften Inhalt, sowie burch bie folichte Ginfalt, beilige Begeifterung unb große Einbringlichkeit und Herglichkeit, womit sie vorgetragen wurden, bie Herzen machtig erfaften. \*) Alles ftromte nach Glaucha und bie Stadtfirchen wurden leer. Den erften Runs ten bes Segens nach langem vergeblichem Arbeiten ließ ibm Bott in ber vermilberten Glauchaer Gemeinbe aufgeben burch bie Erbauungeftunben, bie er bafelbft vornehmiid über ben gangen Pfalter und die Bafftonsgeschichte hielt. Um beffer wirten und jum Befuch bes Abendmable ermahnen gu tonnen, opferte

Sie erichtenen guerft einzeln, bann in Sammlungen, und zwar: Bufprebigten. 2 Bbe. 1699. — Sonn-, Evangelien- und Apofteltagepre-Buspredigten. 2 200e. 1099. — Sonns, Svangenens und apprezingsprebigten. 1703. — Kurze bigten. 1703. — Gebächtniß = und Leichenprebigten. 1703. — Kurze Sonn = und Festtagspredigten. 1718. — Sonn = und Festtagspredigten, theils in halle, theils in auswärtigen Oertern gehalten. 1724. — Presigten über die Sonn = und Festtags-Episteln. 1726. — Catechismuspresiden. bigten. 1726. — Predigten und Traftatlein, die bisberoneinzeln beraus-getommen. 4 Bbe. 1729. other our man that the ・シミ シェ

er sein geitliches Intereffe, inbem er feit 1699 auf bas bertomm: liche Beichtgelb nach Sveners Sinn gang und gar verzichtete.\*) Sowohl in feiner Gemeinde, als auch augerhalb berfelben fucht er burch Abfaffung und Bertheilung fleiner au driftlicher Er bauung bienenber Schriften, Erattate genannt, mabres, leben biges Chriftenthum zu weden. Am meiften Berbreitung fanden von benfelben: "Schriftmakige Lebenbregeln" - Schriftmakige Anweifung, recht und Gott wohlgefällig zu beten. 1694." --"Ricobemus ober Trattatlein von ber Menfchenfurcht, gur Bflangung ber mabren Furcht Gottes" u. f. w. \*\*) 216 Brofeffor, und besonders nachdem er 1698 orbentlicher Brofestor ber Thes Logie geworben war, beförberte er vor Allem bas Bibelftubium und regte unter ben Theologen, von benen Mancher oft mabrend feiner gangen Studienzeit tein einziges eregetisches Colleg gebort, wieber bas Interesse für biblisch : praktisches Christenthum an. Sein Grundfat babei war: "Der Theolog muß in ber Schrift "geboren fenn; bie Rraft und Frucht ber Ertenntniß muß fic "barin zeigen, bag bas Berg gebeffert werbe. Gin Quentchen "lebenbigen Glaubens ift hoher zu ichaben, als ein Centner bes "blogen gefchichtlichen Biffens, und ein Tropfen mabrer Liebe ift -mehr werth, ale ein ganges Deer ber Biffenschaft aller Ge-"beimniffe. Die Wiffenschaft ift nicht zu verachten, aber fie muß "in bie Bragin hineingeführt werben." Um fegensreichften wirkte er auf bie Stubirenben burch feine "paranetische Borlefungen" Donnerstags von 10 bis 11 Uhr Bormittags, in welchen er, wie er felbst es fcbilbert, "recht wie ein Bater mit feinen Rinbern" rebete und ihnen einbringlich, treulich und herzlich zeigte, "was angebenbe Theologen im Christenthum und Studiren an Erreichung ihres 3medes hindere und wie fie folche hinderniffe zu überwin: ben hatten." Biele feiner Buhorer legten auch bas Betenntnig ab, bag fie hier zuerft zu gründlicher Bergenebefferung erwedt und zu nüblicher Anwendung ihrer Studienzeit angeführt worben

<sup>\*)</sup> vgl. "Ursachen, welche mich bewogen, ben fog. Beichtpfennig bisfort nicht mehr anzunehmen. Halle. 1691."

<sup>\*\*)</sup> Sie find gesammelt in Frandens Iffentlichem Beugniß vom Bert, Bort und Dienft Gottes. 3 Bbe. 1702. 1703.

maren. Atfaleich aab er auch für biefen Amed theologische Schriff ten in Drud, a. B. feinen "Limetheus gum Rurbitbe allen Stufdiosis Theologiae. 1695." unb bie "Idea studiosi theologiae aber Abbilbung eines ber Theologie Befliffenen. 1723." \*) Unter ben Stubenten felbft entftanb baburch eine folde Erwedung, baf France namentlich aus ber erften Reit - fpater, um's R. 1709. "wollte ber Ader nicht mehr fo grun aufgeben, wie ehmals" -bavon bezeugen tonnte: "es mar unter ihnen eine bergliche Rus fameitfaffung in ber Liebe, fie ermunterten und erwedten fic wifer einander. Lanbeleute ober Tifchgefellichaften vereinigten fic oft, eine gewiffe Stunde auszusehen, wo fie gufamen beteten ober nublide Betrachtungen anftellten ober bie Bibel zu ihrer Erbanung thit einanber lafen; benn bas Stubium ber b. Schrift trieben fie mit großem Gifer. Sie bemuhten fich, ihren Commilitonen und Allen, bie um fie maren, mit ihrem Wanbel, mit Wort unb Berten vorzuleuchten zu ihrem Beil. Und gewiftlich ift Mas-Ber, ber bier frubirt bat und an einen anbein Ort hingetominten ift, baselbst ein Licht geworben."

Eine folche Wirksamkelt France's mußte natürlich ben haß ber tobtsorthoboren Partet auf's Höchke steigern. Den allernächten Kampf hatte er mit ber Stadtgeistichkeit in halle zu bestehen; an beren Spise vornehmlich ber Consistorialrath, Hofs und Domsprediger Dr. Schräber nebstis dem Diaconus Roth an St. Ulrich ständ. Diese warnten vor dem Gang in France's Rirche, wie vor dem Gang zur Hölle, verbreiteten die schnutzissen Erzählungen über die Abends Erdanungsstunden, die France hielt, und reichten sechsundzwanzig Klagepunkte gegen ihn ein, so daß 17. Nov. 1692 eine chursusstilliche Untersuchungs-Commission kam, die sedendorf (f. G. 266) zu France's Ehre endete. Kaum hatte er aber in Halle äußerslich Ruhe, so gerieth er in einen neuen Streit mit Auswärtigen,

angled a

<sup>&</sup>quot;Auch seine paranedichen Borlefungen erschienen gulett noch, wie sie von Studenten nachgeschrieben worden waren, im Orinduntur beim Litel: ", Lectione paraneticas ober dientliche Ansprachen an die Studiosos theologiae auf der Aniv. Halle. 2 Bbe. 1725. 1727. "und dam banne noch 5 Bande von seinem Sohn nach seinem Tod herausgegeben 1729 –1736.

insbefondere mit bem vormaligen Wittenberger Brofeffor Dr. 306. Friebr. Maper, nachberigen Dauptpaftor an St. Jatob in Sam burg und nunmebrigen Generalfuperintenbenten bon Bommen. ber ibn feit 1695 in mehreren Streitschriften beftig angriff. And fam ber Rampf mit ber Salle'iden Stabtgeiftlichfeit über eine Bredigt Frandens am 8. Sonntag nach Erin. "wiber bie fallichen Bropheten" auf's Reue jum Ausbruch, fo bag im Darg 1700 eine abermalige durfürftliche Commiffion nothig mar. Alle folde Anfechtungen foredten ibn aber nicht gurud, er fab vielmehr in Beichen barin, bag ber Berr fich ju feiner Arbeit bekenne, un verwies mit innerer Freudigkeit auf die Borte bes Berrn: "In ihren Früchten follt ihr fie ertennen." Alles Beitere überliek er Gott, und biefen gottgelaffenen Sinn bat er auf's Schonfte in bem Lieb: "Bas von aufen und von innen" ausgesper den, wie er auch fonft einmal bezeugt bat: "Ich liege und folgte gang mit Frieben, ob fich viele hunberttaufenbe wiber mich legen, und ift mir nie beffer, als wenn ich nur ftille febn barf und meine Sache bem Berrn befehlen."

Birklich gab sich France auch an ben Früchten auf's Schönste zu erkennen und sein Gottvertrauen zeigte sich auf's Herrlichte in ber Gründung seiner wohlthätigen Stiftungen, besonders des Baisenhauses. Döchentlich an einem bestimmten Tage kamen die Glauchaer Armen an seine Thür, um Brod zu betteln. Als er sie nun einmal im Jahr 1694 zusamenkommen ließ und aus dem Borte Gottes examinirte, fand er die größte Unwissendheit und Rohheit bei ihnen. Da trieb er Geld auf, um für die Armen das Schulgeld zu bezahlen, aber die Kinder giengen doch nicht zur Schule. Nun hieng er eine Büchse in seiner Bobwstube auf, schrieb barüber den Bibelspruch 1 Joh. 3, 17.: "Benn

<sup>&</sup>quot;) Bgl. bie von France selbst versaste Schrift: "Segensvolle Justapfen bes noch lebenden und waltenden liebreichen und getreuen Gottes zur Beschämung des Unglaubens und Stärfung des Glaubens entbedet burch eine wahrhafte und umftändliche Rachricht vom Baisenhaus und körigen Anfalten zu Glaucha vor Salle. 1701." mit noch 6 Fortsehuns gen 1702—1709. — Auch: "Beschreibung des Halle ihren Baisenhaufe wurd ber übrigen damit verbundenen France'schen Stiftungen nebst der Geschächte ihres ersten Jahrh.'s. herausg. vom Directorium der France'schen Stiftungen. 1799."

Remand biefer Welt Guter bat und fieht feinem Bruber barben und ichlieft fein Berg vor ihm au, wie bleibet bie Liebe Gottes bei ibm?" und barunter 2 Cor. 9, 7 .: "Ein jeglicher nach feis ner Willfür nicht mit Unwillen ober aus Zwang, benn einen febblichen Geber hat Gott lieb." Da nun bei einem Bierteliahr Die Buchfe fo angebracht gemefen, legte einsmals ber Commiffionse rath Knorr vier Thaler und fedhebm Grofden in bie Bucher "Das ift ein ehrlich Rapitali." fagte hierauf Frande; "bavon muß man etwas Rechtes ftiften : ich will eine Armenfdiale bamit aus fangen", und er befprach fich nicht lange mit. Weisch und Bluts fonbern fuhr im Glauben gu, taufte fur zwei Thaler Bucher und bestellte einen burftigen Stubenten, um bie armen Linbet in feis nem Saufe und unter feiner Aufficht taglich amei Stunben an unterrichten. Anfangs gieng es fower, bie Rinber vertauften bie Bucher und blieben weg. Allein er rubete nicht, und balb war feine Armenschule fo blubend, bag er einige Simmer miethen und noch mehr Stubenten als Lehrer anftellen mußte. er viele Unterftubungen. Als er jeboch mit Schmerzen fab. bag bei manchem Kinde zu Saufe bas wieber verborben wurde, mas in der Schule gebauet war, so wünschte, er besonders bei ben Baifentinbern unter biefen Armen für ihre gange Evgiehung gu Ruerft brachte er neun Waifentinber bei guten Leuten unter und forgte auch für Speisung armer Stubenten. Als aber bie Rabl ber Bailen und ber demen Stubenten immer mehr wuchs und ibm immer reichlichere Gelbunterftukungen auffofen. fo taufte er bis jum 3. 1697 zwei Baufer. Alls auch biefe gut Mein wurben, fo legte er auf bem Plat, wo bie vielen Biers und Tangbaufer ftanben, am 13. Juli 1698 im Ramen Gottes ben Grundstein zu einem großen. Baifenbaus.

Der Bau biefes Saufes ift ein Bert bes Glaubens unb bes Bebete. Als fich ichon beim Anfang bes Baues viele Schwierigteiten zeigten, feufzte er einmal in feinem Rammerlein ju Gott um Bulfe, und als er fich hierauf auf ben Bauplay begab, reichte ibm ein Arbeiter eine eben erft aus bem Schutt bervorgezogene Mange mit ber Umfchrift: ,,,,, Conditor Condita Coronide

Coronot," b. i.: "Jehova ber Erbauer vollenbe beir Ban." Diet

richtete ibn wieber auf, bak er gang froblich weiter baute. Er mußte jedoch von Boche zu Woche von ber guten Sand Gottel erwarten, was ihm bargereicht murbe zur Fortsebung bes Bauel. Gott ließ aber biefe hoffnung auch nicht zu Schanben werben, Obgleich ihm oft alles Gelb ausgegangen war, tam bennoch fiets aur rechten Zeit eine Unterstützung, so baf im R. 1700 und 1701 bas gange Gebaube von ben Baifentinbern und armen Stuben ben bezogen werben tonnte. Er rubmet es: "Bon Boche # Boche, von Monat ju Monat hat mir ber herr jugebrockelt, wie man ben fleinen Ruchlein bas Brob gubrodelt, mas bie Nothburft erforbert." Es ift erhebent, Die von France felbft erzählten viele fachen Beispiele ju lefen, wie Gott jebesmal, wenn mabrent bet Baus und in ben nächstfolgenben Jahren ber erften Ginrichtung bie Gelbnoth auf's Sochste gestiegen mar, sein Gebet erborte und ihm mit Liebesgaben, die gerade zur rechten Stunde kamen. # Bulfe eilte. Durch folde gnabige Bulfe Gottes, ber bie Bergen ber Menfchen, Bornehmer und Beringer, Reicher und Armer, Befannter und Unbefannter, ju Grande's Unterftubung lentie, konnte es geschehen, bag feine Anstalten, klein im Glauben, wie ein Senftorn gepflangt, groß und berrlich einherwuchsen, fo baf fie icon gur Beit feines Cobes ibren gegenwärtigen Umfang bet ten, und im Baifenhaus allein 134 Baifenkinder unter gebn Auffichtspersonen erzogen und verpflegt, 2207 Rinder und Jung linge in ben verschiebenen Schulen von 175 Lehrern gröftentheils unentgelblich unterrichtet und auker ben Baifen eine Menge Schis ler - Mittags 148 und Abende 212 - und 225 arme Stw benten aus ber Raffe bes Baifenhaufes täglich gespeist wurben. Außer bem Baifenhaus tam noch eine Buchhandlung, Buch bruderei und Apothete ze hingu, fo bag jest bie Gebaube alle zwei über 800 Auf lange Strafen bilben. \*) Gin foldes Wert

<sup>&</sup>quot;) Aus ber auf die im März 1863 abgehaltene zweihundertjährigt Jubelseier der Geburt Frande's vom Directorium der Frande's schie tungen herausgegebenen Festschrift "die Stiftungen A. H. Frande's in Hall. 1863. ist ersichtlich, daß berzeit der Werth der Gebäude sich auf 313,266 Thaler belauft und in den verschiedenen Schulanstalten zusamen 3496 Schüler und Schülerinnen von 90 Lehrern und Lehrerinnen unterrichtet werden.

fab Frande mit Gottes Sulfe aus einem Rapital von fieben Gulben unter feinen Augen und Sanben auffteigen. Er gab aber Gott allein bie Ebre und fagte einsmals ju Jemand, ber ihn in's Angeficht ruhmte, bag er fo große Dinge gethan: "ich habe nur jugefeben; was Gott gethan hat." Ueber bas Sauptportal bes Waisenhaufest fette er bie Ueberichrift : "Die auf ben herrn barren, friegen neue Rraft, daß fie auffahren mit Alugeln wie Abler, bak fie laufen und nicht matt werben, bag fie wandeln und nicht mube werben. Jefat. 40, 31." Freilich hat ihn bie feinbselige Welt auch über biefem Werte angefochten, er baue zu toftbar und großartig, reiche ichlechte Roft, unterschlage Gelber zc., fo baf eine Regierungs = Commission bas Baifenhaus untersuchte. Er abet gieng gerechtfertigt baraus bervor und hatte Gottes Lobn im Bergen, und nun fteht oben im Sof bes Baifenhaufes ein Dentmal au Ghren Frande's und über bem Gingang bes Bauptgebaubes tann man bie Borte lefen:

Frembling, was bu erblickt, hat Glaub' und Liebe vollenbet, Ehre bes Stiftenben Beift glaubend und liebend wie Er.

Neben biefem gottfeligen Bert, womit auch ein Babagogium für Rinder höherer Stande berbunden war, hat er namente lich auch noch mit feinem Freund Carl Hilbebrand v. Canstein im Dai 1712 eine Bibelanftalt gegründet gur Berbreitung wohlfeiler Bibeln an bie Armen, aus ber innerhalb 88 Jahren bie Enbe 1800 5,224,670 Bibeln, R. Testamente und Pfalmen abgegeben murben; jugleich beforberte er bas Diffionswert und fanbte bie Erftlinge unter ben evangelischen Miffionaren, Bartholomaus Ziegenbalg und Beinrich Blutschau, im 3. 1706 au ben Beiben an bie Malabarifche Rufte. Auch burch mehrere Reisen, bie er in verschiebene Gegenben Bollanbs und Deutschlanbs machte, forberte er bas Reich Gottes und bas Intereffe fur feine Sache. Insbesondere seine lette größere Reise, bie er vom 30. August 1717 bis 1. April 1718 burch Thuringen, Beffen, Franten und Schwaben machte und auf ber er in ben bebeutenbern Stabten biefer Lande prebigte, gewann ihm bie Bergen und vermanbelte viele Bolfe in Lammer.

Das Alles vermochte ber Glaube und bie Gottese und Menichenliebe, von ber biefer fromme Mann burchbrungen war. Ueber sein häusliches Leben bezeugt ein christlicher Freund, baß sich alle in Eph. 4, 32. empsohlene Tugenden in seinem Hause ges sunden und er auch hier im Kleinsten sich als ein Diener Gots tes bewiesen, der alles so eingerichtet, wie es Paulus ersordert 1 Cor. 10, 31. Er lebte nämlich 30 Jahre, seit 4. Juni 1694, in einem glücklichen Shebund mit Fräulein Anna Magdalena de Wurm, hinterlassener Tochter des Erdherrn Heinrich Otto d. Wurm auf Hopperode im Mansseldissen. Sein Sohn, Sotthiss August, wurde noch zu seinen Ledzeiten Doctor und Prosession derheitsathete sich im J. 1715 mit seinem frommen Pfarradjunkten Johann Anastasius Freylinghausen. Evangelisch war sein ganzer Wandel, sanst und liedreich sein Umgang.

In ben letten fieben Bierteljahren feines Lebens tamen aud Rrankheiteleiben über ibn; er litt an einem veinlichen Uebel bes Harnzwangs. Als im Rovember 1726 ein Schlag feine linte Seite labmte, erquidte er fich am Borlefen von Bh. Nicolai's "Freubenspiegel bes emigen Lebens", wovon er mehrmals bezeugte bag ihm biefes ein fuges Labfal gebe. Mit bem Frubjahr 1727 erholte er fich wieber, wie er es, fich an bie Worte Joh. 15, 7. haltend, vom herrn noch erbeten hatte, fo bag er hierin eine gno bige Gebeteerhorung fab, ba ihm bie Mergte Richter und Junter bezeugten, fie feben, wie "bier eine bobere Sand mare". bem 23. Marg, welchem Datum er bie Worte beifügte: "Un meis nem Geburtstage, ba ich fröhlich finge: Mein Lauf ift Gottles fast vollbracht!" fcrieb er an einen Freund feinen letten uns noch aufbewahrten Brief, in welchem er, auf fein Tagewert am rudblidenb, fich babin aussprechen tonnte : "Wie oft habe ich unter Jeinem himmel mit aller Freudigkeit ju Gott geseufzt: Den; "gib mir Rinber, wie ber Thau aus ber Morgenröthe, wie ber "Sand am Meer, wie bie Sterne am himmel, bag ich fie nicht "gablen tonne! Bas foll ich nun fagen? Gott hat mein tinbe "liches und zuversichtliches Bebet fo gnäbig angesehen, bag ich in "ber That die Bahl berer, so mir felber bezeugt, bag fie ihre "Seligkeit bem Worte, so aus meinem Munbe gegangen, ju ban "ten hatten, nicht mehr murbe ausrechnen tonnen, und zwar nicht "nur in Deutschland, ba boch beren nicht weniger, sonbern viels

"leicht noch mehr in anbern Länbern sehn mögen, auch noch bas "Bert ber Betehrung unter ben Beiben bagu getommen ift , wie "es Gott gefallen bat, mich jum Bertzeug ju gebrauchen. Wer "bin ich. baf Gott an mir Armen folde Barmbergigfeit gethan "bat und baß er noch immer barin fortfährt!" Um 15. Mai bielt er auch feine erfte - leiber aber auch lette - paranetische Lettion, bie er' bann in fichtbarer Rührung mit ben fonft nicht von ihm gebrauchten Worten folof: "Go gebet nun bin und fepb gefegnet bem herrn immer und ewiglich." Dann genof er noch jum lettenmal am Sonntag Rogate 18. Mai zu großer Startung feines innern Menfchen in ber Rirche bas b. Abenbmahl. Bur Abendzeit bes 25. Mai, eben ba er fich Morgens bas Lieb hatte vorfingen laffen: "Nur frisch hinein, es wird so tief nicht fon", ergriff ihn ber harnzwang, fein altes, eine Beile zur Rube gebrachtes. Uebel mit ber gröften Beftigfeit wieber und nahm taglich weiter zu, bis enblich ber 15. Tag fein Erlöfungstag murbe. Im 31. Mai, ben Abend vor Pfingsten, ertheilte er ben Seinisen ben Segen und 6. Juni Freitage fruh fagte er: "Es geht ie Rreugesftrage gur Berrlichkeit, barum habe ich ben Relch gern ingenommen, aber bie Gottlofen werben ben Relch austrinken", und ließ fich bann bas von ihm verfagte Lieb vorfingen: "Gottob! ein Schritt gur Emigkeit!" worauf er noch betete: "Mein etreuer Jefu, ich habe mich bir ergeben mit Leib und Seele; abei bleibt's!". Darnach hat er in seiner letten Zeit noch viel webetet, und awar Worte, wie bie: "Ach herr! lebre mich thun tach beinem Bohlgefallen, bag ich feinen Finger breit bavon abveiche," ober: "Ach Berr! regiere mich!" Rurg vor feinem Tobe brach er in bie Worte aus, bie er mabrent feiner Rrantbeit ungabligemal balb ebraifc, balb beutsch anführte: "Meine Seele hat fich gefasset in ibn; herr, ich warte auf bein Beil." Als er immer fcwacher murbe, fragte ibn feine fromme Gattin: "Dein Beiland wird Dir boch nabe fenn?" Darauf antwortete er: "Daran ift tein Zweifel." Dief maren feine letten Worte und barnach entschlief er unter bem Gebet und Gefang ber Seinigen am Trinitatisfeste ben 8. Juni 1727 gegen 10 Uhr Abenbs. Sein Gebentspruch war : Quocunque die ante aeternitatem uno stamus pede.

Biele Lieber bat Frande nicht gebichtet, aber befte falbungt reichere; es find nur brei, von welchen bas erfte und lette nun fatt in allen evangelischen G.G. als achte Kernlieber eingeburgert find:

"Gottlobl ein Schritt gur Ewigteit" - gebichtet bei feiner Ind. treibung aus Erfurt 27. Gept. 1691. Buerft gebruckt in ber & forift ju feiner "Soriftmäßigen Anweifung, recht und Gott mo gefällig zu beten — feinen ehmaligen Buhbrern und Frennben im Erfurt bebiciret — im Jahr 1694." Aufgenommen in Freylinghen fens 3. 1704.

"Bach auf, bu Geift ber treuen Zeugen, ber vorbezeuget \_\_ verfaßt als "Inhalt ber Bredigt", bie er 16. Juni 1701 mit bes Thema: "ber Jungfrauen : Stand ber Rinber Gottes" aber Dffent 14, 4. 5. bei Beerbigung ber Fraulein Juliane Ratientia v. Sodie Lochter bes Darmftabtifchen Regierungerathe Rubolph Friedrich Schultt (f. unten), gehalten hat. Damale querft mit ber Leichenprobigt gebrudt unb bann 1704 in Frehlinghaufens G. aufgenommen. (Bgl. Frandens Gebachtniß : und Leichenpredigten. Salle. 1723.

©. 239.)

"Bas von außen unb von innen" - ber 62. Pfalm. Berfaßt an bie 1. Nov. 1711 beerbigte Frau des Joh. Heinr. Michaelis, Brit. ber Theologie zu halle, Eleonore, geb. Kubit, und feiner iber Pfalm 62, 2. mit bem Thema: "das fille Harren ber Glanbigs auf bie Sulfe ihres Gottes" biefer Frau gehaltenen Leichenprette beim Drud berfelben nach ben Berfonalien angehangt. Aufgenommen in Freylinghausens &. 1714. (Bgl. Frandens Gebachtniß- und 96 14 chenpredigten. Salle. 1723. G. 674.)

Freylinghausen\*), Johann Anastasius, France's viel jähriger treuer Gehülfe und Tochtermann. Er wurde am 2, Der

<sup>\*)</sup> Quellen: Grunbliche und rechtsgegrunbete Gebanten über bas Leben und ben Tob bes in seinem 69. Jahr verstorbenen Herrn Anak Freilinghausen von Kanzler v. Lubewig, in den Hällischen Anzeigen. 1739. — Ehrengebächtniß Anast. Freilinghausens. Hall. 1740. — Beschirung des Saal-Kreises von J. Chr. v. Dephaupt, R. prent. Sch. Regierungerath. Salle. Bb. II. 1751. G. 616. — Radrichten von ben Charafter und ber Amtoführung rechtschaffener Brediger und Seelforger, Salle. 5. Bb. 1776. S. 188 ff. — Leben und Charafter bes J. A. Frestinghaufen von Aug. herm. Riemener. Salle. 1786. — Frances Stiftungen. Eine Zeitichrift von Schulge, Knapp und Riemeyer. Date. Bb. II. 1794. 3. Stild. S. 305. — Dr. Georg Chr. Knapp, Confe horialrath, Leben und Charaftere einiger gelehrter und frommer Ramer bes vor. Jahrh.'s. Halle. 1829. — Freylinghausen, eine biogr. Stige von Dr. Jul. Leop. Pastg zu Walbenburg, in A. Knapps Christistere. Jahrg. 1852. S. 211—262. — Freylinghausens getstliche Lieber, und Jang. 1892. S. 211—202. — greptinghaufens geinliche recor, was bem Originaltert herausg, und mit einer hiogr. Stizze begleitet von Lubwig Grote, holpes im Kloster Loccum. Halle. 1855. (2. heft ber geftl. Sänger von B. Schirks.) — Dr. Palmer in Herzogs Real-Encyclephile. Bb. IV. 1855. S. 591—595. — Leben J. A. Freylinghaufens, Pfartere in Hall. Dargest, v. Aug. Walter, Pastor in Beveringen bei Pripwalt. Berlin. 1864. Be die alle

'anbersheim im Fürstenthum Wolfenbüttel geboren, wo Dietrich Freylinghausen, Rausmann und Bürgermeister ine Mutter war Catharine Elisabethe, Tochter bes Oberpfarrers Johann Bölin (Polenius) in Eimbed. In Derjahren wachte Gott, ber ihn zu einem Rüstzeug in ause erlesen hatte, mit seinen Bateraugen recht sichtlich Erhaltung seines Lebens. Dreimal that er als Kind ahrlichen Fall und jedesmal stand er, ohne bleibenden genommen zu haben, wieder auf, so daß er solche Gnasungen in seinem Psalmliede: "Wein Herz soll ben Hersen" (Psalm 34.) rühmen konnte mit den Worten:

3ch fann felbft, nebft vielen anbern, Die burch's Thal bes Ereuges wanbern, Auch hievon ein Zeuge fenn:

Ch' wir follten untergeb'n Dug fein Engel für uns fteb'n.

.... gefegnete geiftliche Ginbrude weiß er von feinen Rinbanren gu ruhmen. "Es blieb bei mir," - fo bekennt er ohne Ginbrud, mas ich fur Beschreibungen bom jungften . und ber Qual ber Berbammten hörte. 3ch marb baber außerste Kurcht gesettt, wenn ich Jemand, sonberlich bei holen, fluchen borte, weinte auch zuweilen, wenn ich nicht afen tonnte, wegen ber ewigen Qual ber Gottlosen in ber e. So hatte ich auch meine Eltern lieb, bag ich über bem , wenn ich mir folden als fünftig vorstellte, jum voraus inen vergog." In feinem 12. Jahre tam er nach Gimbed Bater feiner Mutter, ber ihn viel jum Bibellefen und Muspialernen ber Bfalmen anhielt, mas ibm fpater, obwohl er bak noch nicht viel bavon verftand, wohl zu Statten tam. 1689 bezog er bie Universität Jena, wo er, nachbem er pnatürlichen Buftanb" babingelebt hatte, in ber letten Beit geinem burch Dr. Breithaupt in Erfurt erwedten Stubenten sens homever, ber 1692 Pfarrer in Lebenborf murbe und 28. . 1737 gestorben ift, jusamenwohnte und, von ihm veranlagt, vers, Arnbe und Speners Schriften zu lefen begann, baraus wie er fagt, "einigen Aufgang bes Lichts und manche aute legungen feines Bergens verfpurte." Beil man num

fb biel von Frande's "ernftlichen Brebigten" in Erfurt reben borte, so entschlok er fich, mehr erst noch aus Neugierbe, mit homeber, Wiegleb und einigen anbern Stubirenben um Oftern 1691 und nach feche Bochen noch einmal eine Reise nach Erfurt ju machen. In biefen Brebigten France's und Breithaupis mar ibm, wie er fagt, Alles als eine neue Sprache gang annehmlic au boren; fie giengen ihm fo fuße ein und er erkannte ben Unterfcieb amifchen ben feither gehörten fo, baf er auf Breitbannis Ginlabung, in feinem Daufe an wohnen und eine anfebnliche Sofmeifteroftelle ju übernehmen, befolog, nach Erfurt ju gieben. Seine Eltern mahnten ihn jeboch ab, über ben Erfurter \_irrigen und verführerischen Mannern, die im Chriftenthum gu weit giengen, fein Glud unb feine Beforberung im Baterland nicht gu verfcbergen." Doch wirtte Breithaupt, an ben Frenlinghaufen ber Eltern Brief gesandt hatte, endlich ihre Erlaubnif aus, und fe zog er nun nach manchem innern Kampfe, überwunden burch bit Macht bes Gotteswortes: "wer Bater ober Mutter mehr liebt. benn mich, ber ift meiner nicht werth" (Matth. 10, 37.), noch Erfurt, worüber er hernach bas Lieb gesungen:

Sag an, o Mensch, wer ist wohl werth zu schäten, Daß man ihn liebe nur allein, Daß Mug und Herz an ihm sich siebe ergeten Und immer in ihm fröhlich sehn? Der ist es, ben man Christum beist Und ber sich selber uns anpreist, Daß über Alles hier auf Erben Er würdig sey, geliebt zu werben. Ach ja! ber ist's, ibm mussen alle weichen. Im Rang ber Liebe; Bater, Sohn, Auch Bruber, Mutter, Lochter und besgleichen, Des Liebe sonk hat großen Lohn.

Hier nütte er benn nun fleißig ben Umgang und die Predigtet bieser frommen Lehrer und besuchte alle Borlesungen Breithaupts, so wie die, welche France bamals über ben Brief an die Coloser hielt. Einsmals las aber sein Bater auf einer Reise ben Ramen seines Sohnes in dem sogar am Galgen angeschlagenen Berzeichniß sogenannter "Prophetenkinder und Pietistenschüler", die man zu Erfurt von allen Kanzeln ausgeschlossen habe; auf dieß sandte er seinen ältern Sohn ab, den verirrten Bruder sogleich von Erfurt abzuholen. Dieser aber führte seinen Bruder zu dem gerade

von Erfurt abziehenben France, welcher in seiner Glaubensfreubigkeit einen solchen Einbruck auf ihn machte, baß er bei ben Eltern selbst ein Fürsprecher France's warb und allen Spöttern es freimuthig sagte, baß sie werben müßten, wie bieser, wenn sie rechte Christen sehn wollten. Und nicht lange stand es an, bis das ganze Haus glaubig wurde und nun selbst auch als pietistisch verschrieen war.

Run erlaubten bie Eltern auch ihrem Sohne, an Oftern 1692 nach Salle zu ziehen, wohin France und Breithaupt als Brofesioren ber Theologie berufen worben waren. In ben anbertbalb Rabren, bie er bier noch zur Bollenbung feiner Stubien qubrachte, brang er jum vollen Benug bes Friedens in Chrifto Refu burch, nachbem er einige Beit noch in eitlem Befallen an feiner eignen Gerechtigfeit geftanben war. Es war nämlich am Bimmelfahrtstage, baf er ben Dr. Breithaupt in einer biblifchen Borlefung über Eph. 4, 8. ben Buborern mit einer Donnerstimme gurufen borte: "Niemand tann mit Christo in ben himmet auffabren, ber nicht juvor burch ein lebenbiges Befühl feines geiftlichen Elenbe und ber baran hangenben Schuld gleichsam in bie unterften Derter ber Erben gefahren mare." Diese Worte mach: ten einen fo erschütternben Ginbrud auf fein Berg, bag er Breitbaupt ben Zustand besselben offenbarte, worauf ihn biefer vor eigner Gerechtigkeit und Selbstheiligkeit ernftlich marnte. Ein balbes Jahr lang ftanb er nun in einem beifen Seelentampf, ber ibn auch leiblich gang entfraftete, bis enblich "bie Strablen bes Beugniffes von Jefu" bie innere Unruhe ftilleten und fein Berg "In biefer Zeit," fo bekennt er felbst, "war mir nicht anbers, als ob ich über eine weite See schwimmen mußte und alfo bem Ufer immer naber tame und an baffelbe erft einen Sug feste, endlich aber auch ben andern Fug herauszöge und vollig zu Canb tame. Unter allen Gunben, fo mich angstigten war mir teine so empfindlich, ale bag ich in mir selbst zu erlangen mich bemüht hatte, was ich bereits in Christo batte haben tonnen und burch ben Glauben hatte annehmen follen, welches mir bann von ber Beit an burch Gottes Onabe auch immer toftlicher und füßer in meinem Bergen worben ift." Go tehrte er bann, wohl zubereitet, bas Umt bes neuen Testaments zu führen,

und mit einem reichen Schabe driftlicher Ertenntnig und Erfab: rung ausgestattet, gegen Enbe bes Jahre 1693 nach Ganbersbein gurud, prebigte bort fleifig und unterrichtete bie Rinber mehrerer angesehener Kamilien im Christenthum, von welcher Arbeit er bezeugt, "mobl eben fo viel Nuten verspurt zu haben, als von irgend einem atabemischen Collegio." Rach einiger Reit aber. in Dezember 1694, als er keinerlei Aussicht auf eine Anstellung in Baterlande mehr hatte, weil er eine landesherrliche Berordnung gegen bie vietistische Sektirerei nicht unterschreiben wollte, berieft: ibn France in feinem breiundzwanzigsten Lebensjahr als seine Vitar nach Halle, welchem Ruf er im J. 1695 freudig Folk Leiftete. Hier hatte er Franden, mit bem er ftete an Ginen Tifche af, in feinem Prebigtamt an ber Glauchaer Rirche # unterftuten, mas fich aber, weil bie Gemeinde fich ber Berufun eines Vicare miberfette, bis jum 3. Sonntag nach Epiph. 1686 : verzog. Seine Brebigten machten übrigens balb folden Ginbrud, bit ! es hieß, wenn er auftrete, fen es nicht anders, als wenn en Engel Gottes auf ber Rangel ftebe. Er hielt ftets bie fonntat lichen Rachmittagspredigten, die Wochenpredigten, Die öffentlichen und Brivatkinberlehren, viele Erbauungestunden in ber Rirche, auf ! Unterricht am Pabagogium, in ben Armenschulen und in bak Schulen bes Waisenhauses, die er Francken anlegen half, und t bielt ben Studirenden eine Borlefung in ber Predigtkunft; auch te unterftutte er Franden in feinem ausgebehnten Briefwechfel. Bi all bem war es seine vornehmste Sorge, "sich selbst, und bie ihn boren, felig zu machen". Balb machte er fich auch in weiten Rreisen bemerklich burch seine im Jahr 1703 erschienene und oft ki neu aufgelegte, für bie obere Classe bes Babagogiums geschrieben : "Grundlegung ber Theologie", - bas erfte Religionelehrbuch fin Symnaften, voll beutlicher und faglicher Darlegung ber driftlichen Heilswahrheiten, bessen Gebrauch auch in vielen Gelehrtenschulen 🤫 sehr gesegnet war.\*) Eben so beliebt wurden auch seine im 🖔

<sup>\*)</sup> Grischow hat es in's Lateinische übersetzt unter bem Titel: ,,Fundamenta theologiae christianae. 1734. "Auch seine "Einladung jur rechten Erkenntniß und heilsamem Gebrauch bes Leibens und Sterbens Jesu Christi" wurde sehr beliebt und in's Lateinische und Russischenk Abersetzt.

Jahr 1708 erstmals erschienenen und 1728 zum viertenmal aufsgelegten "Predigten über bie Sonn = und Festtagsepisteln" voll ebler Popularität und biblischer Einfachheit.

In feiner untergeordneten, vielgeschäftigen Stellung beharrte er awangig Jahre lang, von 1695-1715, ohne einen Kreuger Behalt zu beziehen, ba Frande Alles auf bie Armen und Bohltatigfeiteanstalten verwenden mußte. Die iconften Mussichten auf genügenbe Berforgung wies er ab und arbeitete fo an ber Seite feines Freundes jum wefentlichen Rugen ber Universität and bes Baifenhauses um bes Berrn willen ale ein mahres i Rufter driftlicher Gebulb, Genügsamteit und Gelbstverleugnung. Er legt felbft barüber bas Bekenntnig ab: "Gott lieft meine Arbeit nicht ohne Segen fenn; und obwohl ich bavon weber Calarium noch Accidenz zu genießen hatte, so war ich boch mit ben bamaligen Umftanben fehr wohl gufrieben und fann Gott um Breife fagen, bag barin feine Begierbe, ein Debreres gu baben ober zu ansehnlicheren und einträglicheren Diensten zu gelangen, mich angefochten habe, fo bag ich barin wohl gar bis an mein Enbe geblieben mare. Sabe auch in ber Zeit bei Niemanb Beulben machen burfen, fonbern immer noch fo viel übrig gebabt, bag ich Nothleibenben etwas zuwenben tonnte." Bon ibm tann man mit Recht fagen: "Er hat nicht bas Seine gefucht, fonbern bas, mas Sefu Chrifti ift." Gine große Berfugung feines Amtes war ihm, bag er an France und Wiegleb, ber feit 1701 Diaconus an ber Glaucha'ichen Rirche geworben mar, Collegen batte, bie mit ihm Gin Berg und Gine Seele waren. Diese brei tamen gewöhnlich Morgens ju gemeinschaftlichem Gebet jufamen und vertheilten bann unter freundlicher Befprechung bie Gefchafte bes Tags unter einanber.

Ms endlich France im Jahr 1715 von ber Predigerstelle in ber Glauchaer Borstadt nach Halle selbst an die St. Ulrichsekirche berusen wurde, erhielt Frenlinghausen, ber nun bereits 45 Jahre alt war, als sein Abjunkt, die erste öffentliche Anstellung und hielt am Tage Maria Verkündigung seine Antrittspredigt-Run verheirathete er sich mit France's einziger Tochter, Johanna Anastasia, beren Tauszeuge er gewesen war und die ihre Tauszeugen nach den seinigen erhalten hatte. Demuth und Sanstmuth

war ber maltenbe Geift in feinem Kamilienleben. Die brei Liv : ber, bie ibm geboren wurden und bie ibm ftets nur Freude machten !. erzog er. Salomo's Bort Spruchw. 27, 23. beftanbig por Anen er habend, mit vaterlicher Treue und nahm biegn ben trefflichen &ir ! (f. unten) ale Gehülfen an. 3m 3. 1723 wurde er nach Dt. | Berrnschmibts Tob Subrector bes Babagogiums und Baisenber fes. Aus Befdeibenheit bewarb er fich nie um eine Brofeffur in Theologie, obgleich ihn France "gar ernftlich" bagu vorfolgen = Er war überhaupt fo bemuthig und anspruchelos mb la trug fo wenig zur Schau, was in ihm war, bag er einmal tuff | | lich mit ben Worten geschilbert wurde: "er ist gleich ben weln !-Befäffen, bie fich von ben leeren baburch unterscheiben, bag fe am wenigsten klingen." Er that auch fich felbft nie genug mbiz hielt fich immer ohne alles erfünstelte Wefen für einen wirfig ber unnüten Rnecht, fo febr er allem Guten nachjagte, bie Lieb gegen ben Rachften immer gefchaftig febn ließ unb mit feinen ba gangen Banbel ein in ber Gemeinbe Chrifti fcheinenbes Sint mar.

Nachbem 8. Juni 1727 Francke heimgegangen war, beste "
"rechte Hand" er gewesen und bem er, wie es Paulus seinen E Timotheus nachrühmt, wie ein Kind bem Bater am Evangelin gebient, wurde er sein Nachfolger am Pastorat an der St. Ulricht is kriche und im Directorat des Waisenhauses und Pädagogiumt. In größtem Segen führte er das von Francke angefangene Bert fort, so daß unter ihm vollends die von Francke gestisteten Ankalten die schönste Blüthezeit erreichten, obgleich er selbst zulet iber den Fortgang des innern Baus derselben besorgt wurde und seinen Freunden östers sagte: "Das Beste im Lande ist gegessen!" In seinen durch und durch mit dem Bibelwort getränkten Prebigten, von denen dann auch 1734 "Bußpredigten" und "Cate chismuspredigten" und 1735 noch ein Band "Evangelienpredigten"

<sup>\*)</sup> Der einzige Sohn, Georg Anastasius, geb. 12. Okt. 1719, wurde Prediger und Brosesson der Theologie in Halle und starb 18. Febr. 1785. Die altere unter den beiden Töcktern, henriette Aug. Sophie, verheirer thete sich mit Archibiaconus Joh. Conn. Phil. Riemeyer an St. Marien, der 1767 starb, und war die Mutter des Kanzlers Aug. Hermann A. und die jüngere, Agnes Henriette, mit dessen Bruder, Fr. Anton Riemather, Juspector des K. Pädagogiums, der 1765 starb.

im Drud erschienen, ftellte er ben burd Liebe thatigen Bleuben an Christum, ben Berfohner und Beiland ber Belt, als Grund und Burgel aller driftlichen Tugenben bar. Gine eigenthumliche Anmuth und Sanftmuth, die ihren Grund in feiner Demuth und Herzensinnigkeit hatte, jog in feinem Bortrag Jebermann an. Er gerfloß in Liebe und Gelaffenbeit, er lodte bie Schäflein Chrifti mit fuffer Stimme, bie leichte Laft und bas fanfte Roch Chrifti, bes guten Sirten, ihnen vorhaltenb; feine: Brebigt mar agleich einem Morgenthau, welcher bie matten und welten Bergen erquidt". wefibalb fich auch befonbere bie mubleligen und belabenen Bergen ju ibm bingezogen fühlten. Frande, beffen Gifer wie Reuer war und ber gewaltig rebete, verglich feine Bortrage oft mit einem "anhaltenben, fanften Regen, ber tief einbringe", mabrend bie feinigen "ein Regenguß feben, ber zwar bas Land maffere, aber auch fonell wieber abfliefe". Seine Theologie grunbete er gang auf bie b. Schrift und befonbers auf bie apostoli= ichen Briefe; bie Bibel lag beständig neben ihm, wenn er arbei-Sottes Wort war ihm ein "täglich angenehmes Manna", beffen er nie fatt bekommen tonnte. Er fagte einmal: "was nicht biblifch ift und welche Methobe nicht nach apostolischer Rrafteinfalt ichmedt, bie edelt mich von gangem Bergen an:" war ibm auch jebe schwärmerische Abschweifung von ber alleinigen Richtschnur bes Glaubens, ber h. Schrift, juwiber, und er trat, ale in ben Sahren 1732 und 1733 mehrere Erwedte in ber Gemeinbe ein "apartes Abenbmahl" verlangten, entschieben wiber fie auf und fceute auch nicht ben Schmerg, mit ihm fonft febr theuren Glaubigen offen zu brechen, wenn fie bie Orbnungen ber Rirde au burdbrechen versuchten. Ueberhaupt zeugte er obne Ansehen ber Berson für Recht und Babrbeit, und bieß bewies er felbft bem Ronige Friedrich Wilhelm I. gegenüber, ber ibn öfters au fich berief, bag er ihn in wichtigen Dingen berathe, und ihm gestattete, unmittelbar an ibn fdreiben gu burfen, was er bann auch einmal bagu benütte, ihm ernftliche Borftellungen gegen bie funbhafte Thierqualerei ber Barforcejagben ju machen.

Auch ihm war fein Kreuz zubeschieben. Bei schwächlicher Leibesbeschaffenheit war er oft in Folge ber leichteften Ertältung von heftigen Fieberanfällen, geplagt; am meiften hatte er aber

burch bie empfindlichften Rabufdmergen gu leiben. Bon einem ungeschickt ausgezogenen Rabn batte fich bei ibm eines Rabnfiftel gebilbet, Die ibm zeitlebens eine giemlich tiefe Rarbe neben bem Munb binterliek. Unter ben manchmal faft nneriragliden Schmerzen ließ er boch teine Rlage aus feinem Runbe boren. und um fich in ber Gebulb ju ftarten und ben leiblichen Somer burch bie Dacht bes Geiftes ju beftegen , pflegte er geiftliche Lie ber zu bichten, fo namentlich bas Lieb: " Bebulb ift noth, wenn's übel geht" und "Mein Berg, gieb bich gufrie ben". Sein Freund Wiegleb fagte baber einmal: "Wenn unfer "Freund Zahnweh bat, fo follte man fic allemal barüber freuen, "benn, wie wenn man bort bie Bennen ichreien, bann man bat "allemal bavon ein Gi jum Beften." Durch feine überbäuften Befdafte und beftanbigen Anftrengungen und befonbers auch burd ben Schmera über Frande's Tob wurde feine Befunbheit vollenbs fo untergraben, bag ibn icon 1728 ein Schlaganfall traf und 1730 ein zweiter, eben als er bie Borte nieberschrieb: "Ich bab mein Sach Gott beimgestellt". Er erholte fich aber gleichwohl fo, bag er noch fleben Jahre lang in allen Zweigen feines ausgebehnten Berufelreifes mit vollem Segen wirten tonnte. De traf ihn im Rahr 1737 am Sonnabend vor Invocavit mabrend ber Beichthanblung ber britte Schlaganfall, bag Jebermann befürchtete, "er werbe baran bleiben". Die Bunge und bie gange rechte Seite feines Rorpers warb gelahmt, boch blieb feine Beis ftestraft noch ungebrochen, fo bag er wenigstens noch in feinem Bimmer wirten und arbeiten und munblich und fchriftlich viele Seelen ftarten tonnte. Um fo mehr war nun auch Beten und Wieben fein Bert Tag und Nacht. Die Schlaganfalle wieberholten fich und fonftige Alterebeschwerben tamen auch noch bazu, namentlich verlor er fast allen Schlaf, was ibn febr abmattete und feine Rrafte rafc aufgehrte. Seine ftille Gebulb aber, mit ber er ohne alle Rlage bes Herrn wartete, blieb fich ftets gleich. "Gebulb ift noth, wenn's übel gehet und une bas fcwere Soch bes Rreuges brudet" - fo fprach er fich felber allegeit gu. 3m November 1788 traf ibn ber lette und heftigfte Schlaganfall, ber auch vollenbe Ginne und Bebachtnig ihm mertlich fcmachte und ein abzehrendes Fieber im Befolge hatte. Noch manche Singe

und Betftunden wurden in seinem Hause gehalten und noch manche auserlesene Lieder mit Musikbegleitung, die er sehr liedte, wurs ben ihm dabet gesungen. Den Tag vor seinem Heimgang verssiel er in einen fast beständigen Schlaf und früh Morgens 12. Febr. 1739 ift er dann unter dem Sebete seines Diaconus Majer in sanstem Schlafe als ein Licht verlöschet. Nun war's erfüllt, was er einst in seinem Pfalmlisd über Pf. 34: gessungen:

hier sind noch die Creupesstunden: Sind wir darin treu ersunden, So kommt eine andre Zeit, Die nichts weiß von Tod und Leid. Dort wird's erst recht besser werden, Bann und Gott von dieser Erden Dahin führt, wo er regiert Und die Liebe triumphirt.

Am 17. Februar wurde er in die Erbgruft seines Schwiesgervaters beigesett, um an der Seite bessen auszuruhen von feisner Arbeit, mit dem er länger als dreißig Jahre das Wert des Herrn getrieben und alle Sorgen und Arbeiten getheilt hatte. Der Consistorialrath und Oberpfarrer Johann Georg Franck, zus vor ein Gegner der Pietisten, hielt ihm über Psalm 69, 36. 37. die Leichenpredigt, in der er bezeugete: "Wir haben an dem Wohlseligen einen guten Borganger gehabt. Dem lasset uns folgen, damit wir, gleich wie er, im Leben und Sterben das Zeugeniß weiser Baumeister in der Kirche Christi haben mögen." Und das ganze Raths-Collegium der Stadt Halle ehrte sein Sedächs-niß mit einem Gebichte, das mit den Worten schließt!

Drum wollen wir bich noch in beinem Tobe lieben, Weil bu bis in ben Tob bem Shaften treu geblieben. Dein Lob vergebet nicht, so lange Salle bleibt, Das Jeber auf bein Grab mit blefen Borten fcreibt: "Her ruht ein Gottesmann, ber ohne Falich gewesen."

Unter allen aus bem Pietismus hervorgegangenen Dichtern ift Frehlinghausen ber ausgezeichnetste und für ben lutherischen Kirchengesang bebeutenbste. Was er für biesen burch seine Sammelung ber Lieber geleistet, hat uns S. 300-304 sein Gesangbuch gezeigt, bas als "ben Kern alter und neuer Lieber in sich haltenb" zum erstenmal auf bem Gebiet bes kirchlichen Gesang-buchwesens eine mit Absichtlichkeit vollzogene Bereinigung von

Mitem und Reuem und bie planmakige Ginfebung ber Lieber voll: lig subjectiver Bietat in bie gleichen Rechte mit benen ber firch lichen Obiectivitat barftellt. Bas er weiter bafür in musitalifder Binfict burd bie biefem Gefangbuch beigefügten "Roter aller alten und neuen Delobeven" ale erfahrner Dufitus geleifte bat, ber nicht nur felbst manche ber neuern fogenannten "Balle': fchen Melobien" fouf, fonbern überhaupt auch in feinem Rreik Mufit und Gefang mit Gifer und Liebe pflegte, bas wirb unt ber Abschnitt vom lutherischen Rirchengesang biefes Zeitabschnitt noch bes Weitern zeigen. Er bat aber felbft auch ben Lieberiches ber lutherischen Rirche mit werthvollen Dichtergaben bereichet und tann mit Rug und Recht unter bem pietiftischen Dichtertreit als ber Befte und poetifc Begabtefte bezeichnet werben. Er mir ein achter driftlicher Dichter, bei bem ce bieß : "bie Liebe Chrifti bringet mich also", und was er in ber Borrebe zum 1. Thell feines Gefangbuchs bem "geliebten Lefer" in Aussicht ftellte, bas batte Ad an ihm felbft im vollften Dage auch bei feinem Dichten be wahrheitet: "haft bu in Gott und beinem Beilande beine einige Ruft und Freube und fucheft mit Berleugnung ber verganglichen Luft biefer Welt in berfelben beine Erquidung, gleichwie ein Uns munbiger und Saugling an ber Bruft feiner Mutter, fo wir fich auch Gott burch beinen Mund bier ein Lob bereiten." aller Barme ber aus tiefer Erkenntnig ber driftlichen Bahrhei: ten entquellenben Gefühle, bei allem Schwung ber Bebanten und bei allem Feuer bes Ausbrucks, moburch fich befihalb feine Lieber auszeichnen, find fie boch frei von ben lleberschwenglichkeiten, Ge fühlsschwärmereien und füklichen Liebes-Tänbeleien, wie fie por und nach ihm bei fo manchem ber "Liebhaber Jesu" ju Tage getreten finb. Sie tragen ben Stempel einer burch und burd gefunden Frommigfeit und mabrer inniger Gottfeligfeit. an ihnen ift burd und burd fdriftmäßig; nicht einzelne besonben 'Schriftgebanten und Schriftbilber nur find mit einseitiger Borliebe behanbelt und gepflegt, sonbern es ift bie gange b. Schrift, in bie fie gang und gar eingetaucht find, weghalb Schamelius Freyling: baufen auch ben "Schriftreichen" nennt. Bas bie Form betrifft, fo mangelt zwar manchen feiner Lieber ber leichtere Flug, unb ber Sabe und Beriobenbau ift oft zu verwidelt und gebehnt.

beffern Lieber find aber wirklich, wie bieß nun allgemein anertannt wirb, auch burch Schonheit ber Form und burch Rlarbeit und Bahrheit bes Gebantenausbruds ausgezeichnet; mit Recht ruhmt man fie ale "vollwichtige Barben, welche bem Beift und Bemuthe reiche Rabrung bieten."

Im Gangen find es neben 2 blok verbefferten und überarbeis teten Liebern Samuel Königs, Professors in Bern um's 3. 1700: "Du Beift bes herrn, ber bu von Gott ausgehft" und herm. Reinb. Bauli's, reform. hofprebigers in Salle († 1750), "Lobe, lobe, meine Seele", 44 eigene Lieber\*), bie wir mit Sicherheit bon Freplinghaufen besiten. Sie find in feinem "Ehrengebachtnik. Balle. 1740.", fowie in Gotthilf Mug. Frande's Borrebe gur Gefamtausgabe ber Freylinghausen'ichen G.G. vom 3. 1741 in namentlicher Aufzählung als ihm gehörig bezeichnet. Unter biefen befinden fich 7 Bfalmlieder (über Bf. 1, 23, 25, 34, 42, 51. 12-14. boppelt) und noch 5 fonftige Schriftlieber ober formliche Bearbeitungen eines biblifden Tertes, bie aber nichts weniger, als bloge biblifche Reimereien find, 7 Morgen = und Abendlieber und 13 Restlieber. Die lettern aber, in benen er bie objectiven Beilsthatsachen jum Gegenstand feiner Dichtung hatte, finb ihm, was bezeichnend ift, burchschnittlich weit nicht fo gelungen, als bie, in welchen er bie subjective Aneignung bes Beile unb bas subjective Ruben und Feiern im Beil mittelft findlicher Freude im b. Geift ober glaubensfester Soffnung und muthiger Ergebung befingt. Gines feiner Lieber: "D Licht vom Licht, o Baters Glang", eticien gebrudt icon im Salle'iden und Darmftabter geiftr. G. von 1697 und 1698, 9 weitere veröffentlichte er neben bem eben genannten 1704 im ersten Theil feines G.'s und 35 erft im 3. 1714 in beffen 2. Theil. Manche berfelben murben balb Lieblingelieber bes Boltes, wie sie g. B. preufische Solbaten im 18. Jahrhunbert fogar am Schilberhaus gefungen haben. Die besten und verbreitetften \*\*) berfelben finb :

<sup>\*)</sup> Frig werben ihm immer noch auch in ber Neuzeit bie Lieber gu-geschrieben: "Jesus ift tommen" — "D Bater ber Barmberzigkeit, ber bu bir beine heerben" (von Neug) — "Ich tomme, Friedensfürft, zu

bir".
\*\*) Die in die neuesten Landes: G.G. aufgenommenen sind mit \* be-

anbern Luther boch verehrte. Unter feiner Anregung und Leitung trieb er nochmals theologische Studien mit großem Gifer und er bielt bann fpater auch bie Erlaubnig, theologische Brivatvorlesur gen zu halten. Dann begab er fich auf einige Zeit nach Frant furt ju Spener, beffen ganges Bezeigen und Birten einen fo tie fen Ginbrud auf ihn machte, bak er fein entschiebener Anbanger wurde und bernach auch bezeugte, es fep ihm gewesen, als of er "in Spener bas Erempel bes Apostels Baulus por fich sebe". Bon Frankfurt murbe er aber, ale er gerabe im Begriff ma, auch zu Sebaft. Schmib nach Strafburg zu geben, wieber nach Riel gurud berufen ale Professor ber Somiletit, und in Jahr 1685 erhielt er von bem Bergog Bernhard von Sachfen Meiningen einen Ruf nach Meiningen als hofprebiger und Confiftorialrath. Bu gleicher Zeit gelangten noch vier andere Berufus gen an ihn, und als er nun in große Gemiffenenoth gerieth, fit welchen Ruf er fich entscheiben folle, traumte er eines Nachts, & begegnen ihm wie bem Jatob auf ber Reife bie Mahanaim und fangen: "Gott bewahret alle beine Wege" und brachten ihn unter foldem Gesange zum Bergog Bernhard in bie Kirche nach Deis Darin erkannte er bann eine Weifung Gottes und jog nach Meiningen, wo er in großem Segen wirkte und burch Beförberung ber Catechifationen und fleifige Bisitation ber Riv den und Schulen reichen Rugen ftiftete. Der fromme Beriot unterftutte ibn in foldem Wirten auf's fraftigfte und erlaubt und befahl ihm fogar, alle Tage im Schloffe von Bimmer p Bimmer zu geben und bie Hofleute, ja felbst bie fürstliche Bent fcaft zu tatecifiren, mas ihm aber machtige Feinde bei Sof at wedte. Rach zwei Jahren ichon ichieb er von Meiningen, inben ber Rath ju Erfurt ihn als Pfarrer an ber Predigertirche be gehrte und ber Herzog, so berglich sauer ihm bie Trennung wurde, ihn einem alten Bertrag gemäß an bie Stabt Erfurt ab treten mußte. Doch willigte Breithaupt erft ein, als bas Ober Confistorium ju Dresben erklart hatte, bag ber Ruf von Gott fen, und hielt bann am Sonntag Mifericorbias 10. April 1687 feine Abschiebspredigt ju Meiningen über Joh. 16, 12-16.

In Erfurt, wo er sofort an ber Prebigerkirche am Sonn tag Jubilate 17. April seine Antrittsprebigt hielt über Joh. 16,

.6—23. und über bieselbe auch bas tiefgebachte Lieb bichtete: D Gottes Sohn von Ewigkeit" wurde er zugleich zum Senior des geistlichen Stadt und Land-Ministeriums und zum Brosessor der Theologie an der Universität ernannt und die Gesneinde gewann ihn so lieb, daß sie sich ihm freiwillig erbot, die Kosten für Erlangung der theologischen Doctorwürde ganz aus hren Mitteln zu bestreiten, worauf er dieselbe dann in Kiel zu gleicher Zeit mit Abraham hindelmann, dem Generalsuperintensenten von Darmstadt (f. unten), erhielt. Und im Jahr 1690, als er auf die Superintendentur nach hildesheim berufen wurde, dat ihn die ganze Gemeinde inständig, doch zu bleiben; so lieb hatte sie ihn.

Er verwaltete fein Predigtamt gang in Speners Sinn, mobei er, wie er felbft berichtet, "mehr Segen gehabt, ale er begreis fen tonnen", trieb bie Catechismuslehre fleißig und erwedte burch feine öffentlichen Rangelvortrage und burch Brivat-Erbauungereben in feinem Saufe viele Seelen, brachte auch bas verfallene Beicht= wefen in beffern Stand, baf bie Beichtfinder fich einige Tage bor ber Beichte melbeten und fich prufen liegen. 216 nun France im Rahr 1690 ale Diaconus an feine Rirche nach Erfurt tam, erneuerten beibe Manner ihre ichon auf ber Universität gehabte Bekanntichaft und ichlogen fich in gleichem Sinn und ju gleichem Wirken eng an einander an. Der Sturm, ber fich nun haupt: fachlich gegen Frande's Feuereifer erhob, traf auch Breithaupt empfindlich, und auf eine fur ihn besonders beleibigenbe Urt murben "bie pietistischen Conventifel" ober Brivat-Erbauungezusamentunfte, die er wie Frande hielt, vom Rath verboten. auch burch bie Ratholiten hatte er in feinem Amte harte Bebrudungen gu erfahren; am meiften aber wurde er burch Frande's im September 1691 erfolgte ungerechte Bertreibung fcwer betrubt. Beil Frande nicht mehr gestattet worben mar, eine orbentliche Abiciebspredigt ju halten, that er nun folche gleichsam fur ihn an bem gleich barauf folgenben Sonntag mit bem offenften Freimuth, indem er, mit ber Geschichte Josephe und feiner Bruber ben Gingang machenb, sonberlich bie Stellen Luc. 12, 51-53. und Ap.-Gefch. 28, 22. erklarte und über bie, welche an Frande's Bertreibung Theil hatten, bie Drobung aussprach, es murbe ihnen nimmermehr wohl gehen. In gleicher Weise sprach er in ber Montagspredigt über Joh. 7, 51. und las bezügliche Stellen aus Luthers Schriften vor, wodurch die Nathsherren so erbittert wurden, daß sie beschlossen, seine Entlassung zu bewirken; selbst heimliche Ausschläge gegen sein Leben sollen gemacht worden seyn. Er aber kam ihnen zuvor und melbete 25. September seiner Gemeinde, wie er von dem Churfürsten von Brandenburg einen Ruf nach Halle erhalten habe und benselben seht auch anzunehmen gesonnt seh und über sie den Staub von seinen Füßen schüttle.

So trat er benn nun im Ottober 1691 gu Salle ein al erfter Decan ber theologischen Katultat und Director bes theologie ichen Seminars an ber neu errichteten Universität, ale Brebige bei ber Domkirche und als Magbeburgischer Confiftorialrath. Am 18. November bielt er bie Anauguralrebe und konnte noch in bis fem Monat auch bie theologischen Borlefungen bier eröffnen, indem burch bie Berfetung ber Conventualen bes Rlofters Siller. leben, welche bas theologische Seminar bilben follten, bereits eine gehörige Anzahl Buborer vorhanden mar. Bis in's Jahr 1694, in welchem er feine bekannten Institutiones theol. in 2 Banben berausgab, mar er aber ber einzige theologische Professor, indem ber, wie er und balb nach ihm, burch Speners Ginfluß nach Salle berufene Frande nur als Professor ber orientalischen Sprachen eintrat. Erft mit ber Einweihung ber Universität, 1694, erhielt er an Joh. Wilhelm Baier einen Mitarbeiter im theologifchen Lehramt, daß er nun nicht mehr, wie feither, bas ganze theologifche Wiffensgebiet in feinen Borlefungen allein zu umfaffen Und ale bann biefer, ber mit ihm nicht Gines Sinnes hatte. war, icon 1695 Salle verlaffen hatte und an feine Stelle Frande's Bergensfreund, Baul Anton, getreten, auch 1698 Frande in bie theologische Fakultät eingetreten mar, fanden biefe von einerlei Beift befeelten Lehrer als ein ebles Dreigestirn in berfeb ben ba und wirkten mit vereinten Rraften in ber fegenereichften Beife für Beranbilbung frommer und eifriger Brediger bes Evangeliums. Jebe Woche traten fie am Montag Abend 6-7 Uhr bazu zusamen, um fich in folder Lehrthätigkeit gegenseitig zu ftarten und mit einander zu beten. Im Jahr 1705 murbe er, neben Beibehaltung feiner Balle'ichen Acmter, jum Generalfuper

ntenbenten bes Bergogihums Magbeburg und gum Brobft bes Mofters und Babagogiums zu Unfret Lieben Frauen ernannt. 218 bme aber bann 1709 für lettere Stelle bie eines Abis bes Dagbeurgifden Stifts und Rlofters Berga übertragen wurbe, tonnte r in feinem atabemifchen Lebramt nicht mehr viel wirten, weß? alb Roachim Lange nun von Berlin aus als fein Stellvertreter n bie theologische Fatultat einrudte. Nachbem bann vollenbe 714 bie R. preukische Regierung famt bem Confiftorium von Salle nach Magbeburg verlegt wurbe, war er mehr in Magbejurg als in Salle gegenwärtig. Doch benütte er immer noch, vie er nur tonnte, jebe übrige Beit, um in Salle feine atabemifche Ebatiafeit fortzuseten. Es war bief feine Erholung, und oft leg er fich, felbit wenn er von Bichtichmergen gelahmt mar, auf einem Lehnftuhl in ben Borfaal tragen. Gein Bijchofeamt abet and feine einflugreiche Stellung im Confiftorium benütte er, um für bas Beil ber Rirche zu wirken, benn er hatte einen brennenben Gifer für Gottes Sache und eine unerschütterliche Beharr: lidteit.

Ueberall traf er die heilsamsten Einrichtungen mit unermübester Thätigkeit. Er betrieb eine durchgreifende Berbesserung des Schulwesens, errichtete auf Filialien neue Predigerstellen und leistete die ihm untergebenen Prediger mit einer seltenen Liebe, Weisshelt und Geduld. Die Candidaten, welche ein Predigtamt begehrsten, prüste er gründlich, ob ihre Abstichten lauter und rein wären, und ob sie mit Wahrheit sagen könnten: "Ich glaube, darum ribe ich." Ehe noch die öffentliche Prüsung begann, redete und betiebe er mit ihnen einzeln auf seinem Zimmer. Leichtstnnige, beuchserische und unsittliche Leute zum Predigtamt zu ordiniren, war er durch Nichts in der Welt zu bewegen. Dabei nahm er fich aber doch der Arrenden voll väterlicher Liebe an.

Er hatte überhaupt ein Herz voll Liebe gegen Jebermann, wir Allem gegen die Armen, auf die er alle seine Ersparnisse verwendete; er wollte überhaupt als ein "Fremdling in der versänglichen Welt" tein Eigenthum erwerben. Gegen die, welche ihm dienten, war er ein gar leutseliger Herr. Seine tiese Demuth, in der er auch bei seinen hohen Ehren und Würden im Gefühl geistlicher Armath gebeugt blieb und Andre höher achten lernte,

als fich felbft, machte ibn auch für bie Beringften quanquia. Seine vielen Amtegeschäfte beforgte er mit größter Bunttlichleit. und um fie treulich ausrichten ju tonnen, ftanb er Sommers un Winters um vier Uhr auf. Als mit herannabenbem Alter feine Sichtschmergen immer beftiger wurben, trug er fie boch mit ftant bafter Gebulb, und wenn ihm je einmal bei allzu groker Beffie feit bes Schmerzes ein Seufzer entflob, fo bestrafte er fich alle balb felbst und fagte zu ben Umftebenben: "Ach, Rinber! ärget Euch an mir boch nicht, bag ich fo ungebulbig bin." feiner vielen Geschäfte fant er, wie er felbit fich ausspricht, teine Reit, fich eine für sein Temperament und Amt geeignete Fran auszuwählen. So blieb er ledig und forgte allezeit allein "für bas, was bem herrn angehöret", und gewann burch's Wort bet Wahrheit viel taufend geistliche Rinder und Kindestinder, die bont am Tage ber berrlichen Offenbarung Jesu Christi seine Rrom febn werben. Bas ihn aber zu alle bem fo geschickt machte un auch unter ben ichwersten Geschäftslaften immer wieber ftartte, war bas, bag er ein treuer, ftarter Beter mar. Er betete in Wahrheit ohne Unterlaß, und wenn sein Herz besonbers bewegt war, konnte er gange Nachte im Gebet mit Gott ringen. meine Sachen geben fcwer," fagte er einmal, "aber burch's Ge bet wird Alles bei mir burch: und ausgekocht. 3m Gebet ftartt Gott bergeftalt, bag, mas ich bann mit ihm anfange, geben ober brechen muß." Eben fo eifrig mar er auch in ber Furbitte für Andere; er betete wie Spener täglich ju bestimmten Stunden für bie gange Rirche, für Ronig und Obrigkeit, für feine Freunde, für Bulf: und Troftbedürftige namentlich, und am einbringlichften für feine Feinbe. Besonbers gern betete er auf ben Rniem. Einsmale, ale er langere Beit wegen Gichtschmerzen, bie ibn bie größere Salfte feines Lebens binbarch plagten, feine Fufe nicht mehr regen tonnte und es nun endlich beffer mit ihm worben war, fagte er: "Uch, febet einmal meine Fuge an, ich tann fie wieber im Gebet vor Gott beugen und bem Zurufe Davids folgen: ""Rommet, laffet uns anbeten und knieen und nieberfallen por bem Berrn, ber une gemacht bat"" (Bi. 95, 7.)."

Erot feiner ichmächlichen Leibesbeschaffenheit bei ben man: nigfachen Rrantheiten, bie er zu bestehen hatte, und trot feiner

ermäßigen Geschäftslast, bie er zu tragen hatte, konnte er boch an sein Ende thätig sehn und ein hohes Alter erreichen. Er ch nach kurzer Krankheit 74 Jahre alt zu Kloster Bergen 16. ärz 1732 und wurde auch baselbst beerdigt. Erfüllt war es n nun, mas er schon 45 Jahre zuvor bei seinem Amtsantritt Erfurt an Jubilate ahnungs und hoffnungsvoll gesungen tte:

Und soll ich mit ber Creuteslaft, Die bu, mein Heil, getragen haft, Bis in ben Tob bich ehren: So ift's boch ein geringes Ru, Darauf bann balb, balb folget Ruh In Freuben ohn' Aufhören. Endlich werd ich Cantate Fröhlich fingen.
Drum will ich nun tapfer ringen.

In seinem Testament hatte er verorbnet, baß seine ansehns Belbe Bibliothet versteigert und aus bem baburch erlösten Gelbe Stipenbium für arme Stubirenbe aufgerichtet werbe. Sein ombolum war mit Bezug auf seinen Taufnamen: "Justus ut Ima florebit." (Psalm 92, 13.)

Sein Zeitgenosse, ber geh. Regierungsrath Drephaupt in ille, hat ihn also geschilbert: "Er war von langer, hagerer atur, von venerablem Ansehen und besonderer Gravität, jedoch wächlicher Leibes-Constitution, indem er von Zahnschmerzen, lit und reißender Sicht sehr geplagt worden, jedoch ohnerachtet nes hihigen Temperaments von großer Geduld, ein treuer Diese Sottes, aufrichtiger Mann und großer Theologus, der es hischafsen gemeint und der evangelischen Kirche große Dienste eistet, wiewohl er oft viele Ansechtungen ausstehen müssen und falschen Jüngern öfters sehr hintergangen worden, die seiner ifrichtigkeit durch schändliche Heuchelei gemißbraucht."

Unter seinem von Rubiger gemalten und von Wertmann in pfer gestochenen, sehr wohl getroffenen Bilbnig fteben bie orte:

Ernft, Rlugheit, Gravitat, Muth, unerschrodnes Befen, Furcht Gottes, Reblichkeit, ift bier vereint gn lefen.

Breithaupts liebste Erholung unter feinen vielen Amtegesiften war Rlavierspiel und Lieberbichtung. Go verfagte

er viele lateinische Bebichte, bie er bann in einer besonbern Samm lung berausgab unter bem Titel: "Poomata miscollanea, Par- in tes VI. Magdeb. 1720." und auch mehrere beutiche, 3. 8. Restaebichte und geistliche Gebichte, Die er mit einer von ihm in Berametern abgefagten "Boetischen Uebersetung ber Spruche un bes Brebigers. Magbeb. 1717." in Drud gegeben bat.

Bier geiftliche Lieber\*) aus feinen mittlern Sahren, be er auf ben Knieen verfaft hat und in benen befibalb auch ein ernster, lauterer Chriftenfinn weht, bat Freplinghaufen 1704 in fein G. Thl. I. aufgenommen, nachbem fie, wie fich biek wenigftens von 3 nachweisen läßt, juvor icon vereinzelt im Drud er idienen maren, nämlich :

"Refus Chriftus, Gottes Lamm" - Rom. 5, 8-10. gebruckt in Breithaupts "Meiningischem Abschieb und Erfurtischen Anspruch. Erfurt. 1687." Bereits auch im Zuehlen'ichen G. Darmft. 1698.

"D Gottes Sohn von Ewigfeit! wie felig" - chriftliches 31 bilate. Dit biefer Ueberfdrift erftmals gebrudt in Breithaupt "Meiningifdem Abichied und Erfurtifdem Unfprud. Erfurt. 1687. und bemnach verfaßt aus Anlag und als Gebankenausbruck feine am Sonntag Jubilate 17. April 1687 über Joh. 16, 5—15. in Er furt gehaltenen Untrittspredigt.

Bereits auch im Andr. Luppius'schen G. "Geiftliche Lieber und Lobgesange. 1695." und im Zuehlen'schen G. Darmst. 1698. "D Lamm Gottes, hoch erhaben" — Passionslied. Erstmals gebruckt als Beigabe zu Breithaupts "VII Kreuzpredigten. Halle. 1703." ©. 103.

"D reicher Gott von Gutigfeit" - von ber driftlichen Gelaffen beit. (Im "gesegneten Gebachtniß Breithaupts" von G. A. Frandt 1736." ale fein eigen Lieb abgebrudt.)

<sup>\*)</sup> Das ihm gewöhnlich nach ber Angabe Grischows und Kirchuert in ber "turggefaßten Radricht von altern und neuern Berfaffern bet Frehlingh. G.'s" jugefchriebene, in vielen G.G. eingeburgerte Lieb: "Ber juchet euch boch selbst, ob ihr im Glauben flebet", späteften 1687 versaßt, tann nicht wohl Breithaupt jum Berfasser haben, obgleiches mit ben ersten zwei oben genannten Liebern besselben in seinem "Meiningischen Abschieb und Ersurtischen Anspruch. Ersurt. 1687." steht. Den ningispen Abjosied und Ersurtigen Anspruc, Ersurt. 1687." steht. Denn Casp. Wezel, Diaconus in Römhild, welcher 1724 Breithaupt in Hall gesprochen" hat, macht in seinen Aval. hymn. 1751. Bb. L. Stild 3. S. 25 bie bestimmte Angabe: "Der sel. Abt, als ich ihn beswegen befragt, hat sich bessensen befragt, hat sich bessensen bestragt, hat sich bessensen bestragt, hat sich bessensen von seinen wollen" und Grischow und Kirchner geben selbst auch an, daß es in dem "gesgneten Gedächnis der sell. Abis Breithaupt . . . vorgestellt von Gottle Aug. Franke. 1736." — freilich, wie sie meinen, "etwa aus Kerschor" — nicht mit gehocht morben Berfeben" - nicht mit gebacht worben.

Sange\*), Dr. Joachim, Frande's College in ber theologi= ichen Fatultät zu Balle, murbe geboren ben 26. Dit. 1670 gu Sarbelegen in ber Altmart, wo fein Bater, Mauritius Lange, Rathspermanbter mar und als Senior bes Raths-Collegiums ein Alter von 80 Jahren erreichte. Seine Mutter, Maria, aus einem ameiten bort einheimischen, aber mit bem bes Baters nicht verwandten Gefdlecht ber Lange, ftarb ihm frube, worauf er bie Forgfame Bflege einer altern Schwester ju genießen batte, unb fein um 10 Nahre alterer gottfeliger Bruber, ber nachmalige Superintendent in Brandenburg, Nicolaus Lange (f. S. 310), führte ihn mit ben Jahren zu ben Stubien, fonberlich aber gum Chri-Renthum auf's Befte an, lehrte ihn auch frube ichon aus freiem Bergen mit eigenen Worten zu Gott beten, fo bag er fich niemal biegfalls eines fonft gewöhnlichen Gebetbuchs bebienen burfen. 2018 er fünfzehn Jahre alt war, machte im Jahr 1685 eine beftige Feuerebrunft, bie 150 Bebaube, und barunter auch fein elterliches Saus, in Afche legte, einen fo tiefen Ginbrud auf fein Berg, bak er, mabrend bas Reuer noch in bellen Mammen fanb. ben ernstlichen Borfat fagte, fich vor bem höllischen Feuer gu buten und fich Gott fo viel mehr aufzuopfern. Während er und feine Geschwister noch mehreres Sausgerathe retten wollten, hatte ber Bruber Nicolaus fie bei ber Sand gefagt mit ben Worten: beraus! laffet es brennen und fallen, ftehet boch ber Simmel Beil fein Bater baburch in bie größte Durftigkeit ge= rathen war, nahm ihn feiner Mutter Bruber, Joachim Lange, Stadtvogt zu Ofterwied bei Halberftadt, eine Zeitlang zu fich, bis er bas Gymnasium zu Queblinburg 1687 beziehen konnte, wo er sich burch Informationen nahrte und burch eindringliche Briefe bes Brubers Micolaus und namentlich burch Sonthoms "gulbenes Rleinob", bas ibm berfelbe als Beident gefanbt batte.

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. J. Langens Lebenslauf zur Erwedung seiner in ber ev. Kirche stehenben und ehemal gehabten vielen und werthesten Zubörer, von ihm selbst versasset. Salle und Leipzig. 1744. — Die letzen Stunden einiger . . . . selig in dem herrn verst. Personen. Zusamengetragen von Erdmann heinrich, Grasen von hentel. Hale. 1. Bd. 4. Aust. 1746. S. 100-116. — Beschreibung des Saalkreises von J. C. v. Drenhaupt. Halle. 2. Bd. 1751. — Casp. Bezel, Anal. dymn. Bd. M. Stück 4. Gotha. 1754. S. 453-472.

auf bem Bege ber Gottfeligfeit erhalten blieb. Racbem er bann auch noch ein halbes Sahr auf bem Symnafium ju Dagbeburg augebracht hatte, wo er fich an Chr. Scrivere Brebigten erbaute und ihn zu feinem Beichtvater batte, gieng er zu Unfang bes Berbste 1689 auf die Universität Leipzig und wurde bier, auf Empfehlung feines Brubers Nicolaus, ber Stubengenoffe M. S. Frande's, ber ihn unentgelblich ju fich nahm. Dort bielt er fic au ben frommen Stubirenben, bie Cafp. Schabe's, B. Anton's nnb Frande's biblifche Borlefungen befuchten. Er mar zwar im Bertrauen auf Gott blog mit acht Reichsthalern, bie ibm fein Bruber geschenkt, und mit noch einigen Thalern von bem Chorgelb. bas er fich in Magbeburg verbient batte, nach Leipzig ge zogen, und boch mar er ftets vergnugt, weil feine Seele fo reich liche Rahrung batte. Frande verschaffte ihm auch balb im Saufe bes berühmten Christian Thomasius eine Brivatlehrerftelle. mas ihm zu großer Unterftupung gereichte. Als aber Thomafius 1690 mit feiner Familie nach Salle gezogen und Frande nach Erfurt berufen worben mar, folgte er bem lettern im Berbft 1690 babin nach und tam abermals in fein Haus; ja, als France mit bem Rahr 1692 ale Professor in Salle eingetreten mar, folgte er ihm mitten im Winter auch bahin nach, wo er bann mit bemfelben ben für fein Berg fo gesegneten Umgang fortseten burfte.

Auf einen von Berlin empfangenen Wink begab er sich bann gegen das Ende des Jahres 1693 borthin, wo er von Caspar Schabe, seinem frühern Leipziger Lehrer, der nun Diaconus an der Nicolaikirche geworden war, so lange in sein Haus und an seinen Tisch unentgelblich aufgenommen wurde, die er ihm eine Hosmeisterstelle bei dem Geheimerath v. Canit (f. S. 242) verschafft hatte. Während der drei Jahre, in welchen er dessen einziges Söhnlein zu unterrichten hatte, durste er des näheren Umgangs mit Schabe und Spener, dem Probst an St. Nicolai, genießen, die ihn öfters für sich predigen ließen und zur Zubereiztung der zum Tod verurtheilten Malesicanten benutzten. Namentzlich wurde er hier durch die Theilnahme an dem von Spener jeden Mittwoch und Samstag Nachmittag in seinem Hause mit Studiosen und Candidaten der Theologie gehaltenen Collegium biblioum noch tieser in das Studium der h. Schrift eingeführt.

Rachbem er fich bann vergeblich um eine Lehrstelle am Gomnafium in Stargarb beworben und einige Bochen bort verweilt batte, wurde er als Rector zu Coslin in hinterpommern angestellt und am Montag nach bem Abventefeft 1696 in biefes Amt einhier gefchah es, bag feinen Augen ber Staar und volliges Erblinden brobte. In feiner Angst hierüber trieb ibn ein Bort feines Brubers Nicolaus zu brunftigem Gebet, ber fcrieb ihm nämlich im Glauben mit wieberholter gottlicher Anrufung: "Eraue nur Gott! benn Gott ift lauter Auge, ber bir bein Geficht ohne Abnahme auf die Beit beines Lebens erhalten wirb." Das ermunterte und ftartte ibn nun bergestalt, bak er obne Bebrauch einiger Mebicin feinem Gott es zuverfichtlich zutraute, bag er ihm zu feinem Dienft in feiner Rirche fein Geficht anabiglich laffen murbe; und wirklich ward er auch geheilt, fo bag er noch im 74. Jahr ohne Brille und ohne alle Ermubung angestrengt befen tonnte. Er hatte aber barunter um fo verlangenber fich ausftreden gelernt nach Jefu, bem fugen Licht, ju bem er beghalb auch mit folder Innigkeit fein Morgenlieb fingen tonnte:

"O Jefu, füßes Licht, Run ift bie Racht vergangen, Nun hat bein Gnabenglang Auf's Neue mich umfangen."

Nach einem Jahre ichon murbe er, auf ben Borichlag Gpeners und bes Beheimerathe v. Canit, nach Berlin berufen als Rector bes Bymnasiums ber brei neuen Stäbte Friedrichswerber, Dorotheen = und Friebrichestabt. Bu Anfang bes Rabre 1698 gieng er babin ab und verheirathete fich nun im September felbigen Jahrs mit Johanna Elifabetha, Tochter bes Archibiaconus Bachim Rau ju Berleberg, bie ihm 7 Sohne und 2 Tochter gebar. Er bemahrte fich als ein geschidter Schulmann, wie benn auch eine von ihm verfakte lateinische Grammatit in vielen Schulen eingeführt wurde und bie 26. Auflage erlebte. Vor allem aber pflangte er feinen Schulern angelegentlich Liebe gum Bort Sottes ein , benn er fagte oft , ein gewiffenhafter Schulmann fen tein bloger Sprachmeister, sonbern habe es mit unfterblichen Seelen zu thun und muffe beren geistlicher Bater werben. Begen bas Enbe bes Jahre 1699 murbe er auf Anfuchen ber theologiichen Katultat als Abjuntt berfelben nach Salle berufen. mar bereits vom Senat ju Salle in Gib und Bflichten genom: men und auch sein Nachfolger in Berlin war schon bestellt. Da erbat ihn sich die lutherische Gemeinde auf der Friedrichsstadt als ihren Pastor, was er dann auch unter Beibehaltung der Direction des Symnasiums annahm. Als aber nun Breithaupt 1709 Abt in Rloster Bergen geworden war und deßhalb seinem theresigsischen Lehramt in Halle nicht mehr ganz vorstehen konnt, wurde er im August 1709 als ordentlicher Professor der There logie nach Halle berusen, wo er sofort im Ottober eintmund vollends bis an sein Ende 35 Jahre lang rastlos the tig war.

Dier hatte er ben Schmerg, nach einigen Jahren icon feine fromme und liebe treue Behülfin im 40. Jahre ihres Lebens # Als nämlich 15. Februar 1715 in ber Nähe ihm Bohnung bei grokem Sturmwind Reuer ausbrach. ertrantte fie über bem heftigen Schrecken bes anbern Tags und starb nach 12 Tagen 25. Februar, nachbem fie ben Ihrigen noch zur täglicher Erwedung ber Liebe Jefu bas icone Gerhard'iche Lieb : "D Jeft Chrift, mein fconftes Licht", bas ihr oft zur befonbern Erquidung gebient, angepriesen batte. Er verfaßte ihr 1. Marg, bem Tage ihrer Begrabnig, ein icones "Dentmal ber Bahrheit und Liebe", barin er ihre bie Welt verschmähenbe Liebe ju Jefu, ihre Solb: und Leutseligkeit in fanftem und ftillem Geifte nach bem verbor genen Menichen bes Bergens unverrudt, als bem rechten Beiber schmud, gerühmet hat. Im folgenben Jahr verheirathete er sich wieber mit einer Urentelin bes berühmten Dr. Bolycarp Lepfer, Charlotte Glifabethe, geb. Lepfer, Wittme bes Rathstämmerere und Raufmanns Joh. Drepfig in Salle, bie ihm noch ein einziges Rind, einen Sohn, gebar, und im Jahr 1717 murbe er bei ber Feier bes zweiten Reformationsjubilaums Doctor ber Theologie, welcher Burbe er alle Gbre machte burch Abfaffung bebeutenber theologischer Schriften, unter welchen fich burch Rlarbeit auszeich net feine besonders gegen die Brabestinationslehre fehr wirksame, oft aufgelegte Schrift "von ber allgemeinen Gnabe", nebst feiner "Occonomia salutis". Als jur Unichaffung in allen preußischen Rirchen vom Ronig anbefohlen batte fich ber weiteften Berbrei: tung ju erfreuen fein Bibelwert unter bem Titel: "Biblifches Licht und Recht pher richtige und erbauliche Erklarung ber h.

Schrift A. und R. Testaments; 7 Foliobande. Hale. 1730—1738." (concentrirt in der sog. "Hausbibel"), woran er 10 Jahre lang täglich 8 bis 10 Stunden gearbeitet hat. Defter wurde er auch zum Prorector der Universität erwählt, und als er 1721 dieses Ami zum erstenmal führte, wußte er die vorher versallene atademische Disciplin durch beherztes und entschiedenes Auftreten wieder aufzurichten, ob ihm gleich für den Ansang von den zügelslosen Studenten unter dem Rus: "es lebe die Hallische Freiheit!" mit großem Ungestüm die Fenster eingeworsen wurden.

Um meisten that er fich aber bervor als ber gelehrte Bor-Mampfer und Wortführer ber theologischen Sakultat in ber Bertheibigung bes Bietismus gegen bie Angriffe ber Orthoboren, bie er gewöhnlich nur "Bfeubo-Orthobore" nannte, wobei es ihm ge-Lang, bis jum Rahr 1722 bemfelben in ber öffentlichen Meinung ben Sieg zu erringen. Schon als Rector zu Berlin mar er bafür aufgetreten hauptfächlich burch bie gegen Bal. Löscher, ben Berausgeber ber "unschulbigen Rachrichten" und Borfechter ber ortheboren Bartei, gerichtete Schrift: "Aufrichtige Nachricht von ber Unrichtigfeit ber fog. unschulbigen Nachrichten. Leing. 1705.". und noch entschiedener that er bieg nun in Salle vornehmlich burch feine im Namen ber bortigen theologischen Safultat verfafte Schrift: "Die Bestalt bes Rreugreiches Christi in feiner Unfoulb. 1718." Bu beklagen ift aber nur, bag er babei ju febr mit fleischlichen Waffen gefampft und mit ben größten perfonlichen Behäffigfeiten ben murbigen Superintenbenten Lofder in Dresben, ber ftets in ruhiger haltung nur bie Sache im Auge hatte, gefchmabt bat, wie überhaupt große Gitelfeit und ungezügelte Leibenschaftlichkeit auf feine Birtfamteit einen nachtheiligen Ginfluß übte.

So mußte er es bann auch noch erleben, bag, mahrenb seine Borlesungen in halle in ben ersten 20 Jahren seiner Birksamskeit außerorbentlich zahlreich besucht waren, ber Besuch berselben von Jahr zu Jahr, sonberlich nach 1732, bergestalt abnahm, baß er barüber "in nicht geringe Bekümmernisse geseht wurde", weil bie Studirenden ihm die Banke größtentheils leer ließen. "Dazu auch wohl das unordentliche und unrichtige Philosophiren, barauf man zur affectirten Phrasealogie so gar häusig gefallen ist.

nicht wenig beigetragen", meint Lange in feinem felbft verfagten Lebenslauf, und als er biefe Meinung im 3. 1744 aussbrad. war Chriftian Bolf, ber frühere Brofessor ber Dathematit unb Naturlehre in Salle (feit 1707), ber burch Lange's Schrift: "Ausführliche Entbedung ber falfchen und icablicen Philosophie in bem Wolffianischen systemate metaphysico. 15. Nov. 1723 vom König bie Cabinetborbre erhalten hatte, bei Bermeibung bet Strangs binnen 48 Stunden bie Stadt Salle und bie Churbranden burgischen Lande zu verlaffen, und besien mehr und mehr in ber Röpfen sputenbe Philosophie Lange auch hernach noch 1734-1736, ju gleicher Beit wie Lofcher, in mehreren Schriften be tampft hatte, feit 3 Jahren wieber burch ben 1740 gur Regie rung gelangten Ronig Friedrich II. mit hochften Chren nach Salle gurudberufen und nun fogar auch an Lubewigs Stelle gerabe af Rangler ber Universität geworben. Diesen Wenbepunkt für be Anbahnung bes Siegs bes Rationalismus über ben Vietismus überlebte Lange nicht lange. Balb nachbem er mit ber Abfaffung seines Lebenslaufs fertig geworben war und ihn 4. April 1744 bem Generalsuperintenbenten ber Altmart, Roltenius, bebicirt hatte, bis wohin er auch eine fast ungestörte gute Gesundheit & noff, burfte er nach turgem Rrantfeyn am himmelfahrtstag 7. Mai 1744 ale ein 74jähriger Simeon Chrifto bie Rachfahrt bal Sein Wahlspruch mar: "Omnia et in omnibus Jesus -Alles und in Allen Jefus"; nach Anbern auch noch ber: "optimus in natura, pessimus in gratia."

Sein Tochtermann, Dr. Joh. Jak. Rambach (f. unten), ber seine älteste, bem Bater 14 Jahre im Tob vorangegangene Tochter, Johanna Elisabetha, 1724 geehlicht hatte, schreibt ihm in bem von ihm besorgten Hessen-Darmstädtischen Kirchen-G. 1733. nach seiner eigenen gegen Inspector Grischow gemachten Aussage irrthumlich bas Gotter'sche Lieb: "Herr Jesu, Gnabenssonne" zu. Mit Sicherheit gehören ihm nachfolgende zwei schon im Büehlen'schen G. Darmst. 1698. befindliche und hernach aus in's Freylingh. S. 1704. ausgenommene Lieber, beren zweites fast in allen neuern G.G. eingebürgert ist:

"herr! wann wirft bu Zion bauen" — von ber hoffnung Bions mit bem Refrain bes Reymann'ichen Chrifttageliebes: "Freuet euch,

. Der pietiftifche Dichterfreis. an. Die Sallenser: herrnschmibt. 349

ihr Chriften, alle". Ein harakteriftisches Bietiftenlieb apocalhptischer Farbung.

3 Sesu, füßes Licht! nun ift bie Racht vergangen" — Morgenlieb (s. oben). (Irrthumlich auch schon seinem Bruber, Ric. Lange, zugeschrieben.)

gerrnichmidt \*), Dr. Johann Daniel, Frande's College ı ber theologischen Fakultät zu Salle, geb. 11. April 1675 in er Schwäbischen Reichsstadt Bopfingen, jest zu Burttemberg gebrig, wo zuerft fein aus einer alten Dettingischen Brebigerfamis e ftammenber Grofvater, Jatob Abam, 1649-1673 Stabts farrer und bann fein Bater, Georg Abam, 1673-1702 Diaconus und fofort 1702-1714 Stabtpfarrer mar. Nachbem r von 1690 an in Mordlingen und bann von 1693 an in Beilerunn, wo er fich sonberlich auf die beiligen Sprachen legte. jur iniversität vorbereitet worben war, bezog er 1696 bie Rurnbers ifde Bochicule Altborf, wo er ein Schüler bes frommen Begiters war (f. Bb. III, 502) und 1700 Magifter murbe. Im erbst besselbigen Jahrs gieng er nach Salle, gerabe, als bort rande, Breithaupt und Anton in ben erften Jahren ihres ichonen Wirkens für Wedung bes mahren, lebenbigen Christenthums Bon letterem wurde er in's haus und an ben Tisch anben. ufgenommen. Durch ben driftlichen Beift, ber ihn bier überall nwehte in ben Borfalen und auf ben Rangeln, murbe er balb t eine nähere Gemeinschaft mit Gott gezogen und zur Uebung 28 thatigen Christenthums angeleitet. Er murbe einer ber eredten Stubenten. Begen bas Enbe feiner Stubienzeit ließ ibn rande am Babagogium Unterricht geben und nahm ihn, nachbem 1701 Abjunkt ber theologischen Kakultät geworben, an seinen ifch auf, benütte ibn überhaupt als Behülfen bei verschiebenen beschäften und vertraute ihm bie Seelenführung einiger jungern

<sup>\*)</sup> Quellen: Pregizers gottgeheiligte Poefien auf bas Jahr '23. S. 525—537. — Calp. Wezel, Hymnopoeographia. Bb. IV. errnstabt. 1728. S. 230—236. — Beschreibung bes Saal-Rreises von C. von Dreyhaupt. Halle. Bb. II. 1751. S. 633. — Mittheiluns n bes Stadtpsarrers Richter in Bopfingen nach amtlichen Urkunden 1 Evang. Kirchen = und Schulblatt zunächf für Bürttemberg. Jahrg. 559. S. 778—780. Jahrg. 1861. S. 74—77. Darnach ift auch die B. von Dr. Daniel bestrittene Namensschreibung herrnschmidt (fatt errnschmid) gerechtsertigt.

Studenten an. Er war "ein gar eifriger, frommer und gewissen: hafter Jüngling", so daß er sich das Bertrauen und die Lieke Aller gewann.

Der Bunich seines alten, an ber Glieberfrantbeit barnieber liegenben Baters, bem es nun fcwer fiel, feinem Amte nachjukommen, rief ihn im Frühling 1702 aus bem lieben Kreis bet Ballifchen Freunde als Bifar in's elterliche Saus gurfit. It Ruli beffelben Jahre noch rudte fein Bater auf bie Stabtpfant ftelle und er fobann auf bie Belferftelle in Bopfingen von Auf bieg verheirathete er fich mit Cath. Schwarz, ber Stieftochter bes 16. Juni 1702 gestorbenen Stabtpfarrers Saad, mit ber & awangig Jahre lang eine rechte Chriften-Che führte, bie mit brei Auf bieser Stelle batte er schwett gebn Kinbern gesegnet mar. Rriegsbrangfale burdgumachen; ber fpanifche Erbfolgefrieg namlich ftel gerabe in biefe Beit und verfette gang Schwaben und befor bere bie Gegend um Bopfingen in Jammet und Schreden. ben Jahren 1703 und 1704 verlegten bie Breugen ihren felb' fpital nach Bopfingen, in welchen sobann nach ber Schlacht id Hochftatt eine Menge verwundeter Breugen gebracht murbe. Diefe batte er nun Tag und Nacht ale Geelsorger zu berathen. that bieß aber treulich, ohne zu ermüben, und Gott verlieh ihm bazu gnäbiglich bie notbigen Leibes: und Seelentrafte, baf er fic beffen fortan aus Erfahrung getroften tonnte:

Steh' ich bei meinem Gott in unverrudten Gnaben, Go tann mir teine Noth an meiner Seele schuben. Kommt gleich ein Unfall her, Weiß ich, baß, ber ihn senbet, Per ihn zu seiner Ehr' Und meinem Besten wendet.

Er wirkte überhaupt zu Bopfingen im Berein mit seinem Batet, welcher, wie schon ber Großvater, wegen seiner Tüchtigkeit im Amt und wegen seines sanften Charakters große Achtung und Liebe genoß, in reichem Segen. Bater und Sohn waren, sekt zusamenhaltend und unverrückt auf bem Grund Gottes stehend, treulich barauf bebacht, in der Gemeinde für gute christliche Zucht und Ordnung zu sorgen und dem Fleischesbienst zu wehren. So reichten sie z. B. im Jahr 1707 an den Rath der Stadt eine ernstliche Borstellung gegen den Fastnachttang ein, nachdem "das

Aebentliche Bitten, fo von ber Rangel gescheben, feinen gewünsche en Effect nicht gethan", und trugen barin ben "herren und Dheren" febr beweglich vor: "Wir bitten Sie um bes Blute wils ien, bas vom Creubesholy für unfere Gunben milbiglich gefloffen ift. Sie laffen boch biefe moblgemeinte, flebentliche und gemiffens Safte Borftellung bei ihrer allerfeits Gemuthern allen anbern 2b-Richten und Baffionen borbringen, Sie ermahnen fich in ber Rraft ibres Beitanbes vor beffen Ehre gu fteben, allen Gunben unb Aergerniffen mit gottgeheiligtem Ernft unb Rachbruck Ginbalt zu thun und alfo aller Schuld, Die fonft per participationem auf Ihnen baften mochte, beilfamlich und auferbaulich abzuhelfen" Auch baf bie Jugenb an Gonn : und Feiertagen bis 11. f. 10. nach Bollenbung ber Beeper nicht aus ber Stabt gelaffen und bem Auslaufen auf die Rirdweihe und in die Dorfer vor und unter ber Mittagspredigt gesteuert werbe, waren ihre Anbringen bei bem Rath im Jahr 1708, und aus einem Ratheprotofoll vom 15. Oft. felbigen Jahre erfieht man, bag ber ehrfame Rath fich "beilfame monita gar wohl gefallen ließ."

3m Jahr 1712 tam unversebens ein aus Merfeburg 25. Juni batirtes Schreiben bes Fürften Georg August von Raffau-Ibftein, Grafen ju Saarbruden, bas ben jungen Berrnschmibt unter Anertennung ber ihm "beiwohnenben aufrichtigen Bietat und foliben theologischen Wiffenschaft, auch driftlichen Brubeng", als Superintenbenten, hofprebiger und Consistorialrath nach 36-Diese ehrenvolle Berufung lehnte er aber zuerst ftein berief. mit ehrfurchtsvollem Dante ab, indem er ertlarte, er gertenne bei seiner gegenwärtigen Station für ein nicht geringes vinculum conscientiao bie Belegenheit, feinem lieben Bater in feinem Altet vicarias operas leiften ju fonnen", und ben Fürften bat, feine Intention auf irgent ein anberes tuchtiges Subject gu richten. Erft nachbem bintennach feine ebemaligen Lehrer in Salle ibm allen Ernstes augerebet hatten, ben Ruf angunehmen, trat er in Softein ein und erwarb sich zuvor in Halle hiezu bie Wurbe tines Doctors ber Theologie. Richt gang vier Jahre lang verbaltete er bas neue Amt zu Joftein mit größter Treue und Rinabeit.

Da wurde er auf eine von Frande beim Ronig von Prengen

eingereichte Bitte 1715 zum Professor ber Theologie nach Halle berusen, und als France im selbigen Jahre noch von der Glaucha'schen Kirche an die Ulrichstirche versett worden war, nahm ihn dieser 1716 zum Subbirector des Waisenhausses und Päbagogiums an.

Hier wirkte er, wiewohl kurz, bloß sieben Jahre, boch in Segen. Demuth und Aufrichtigkeit leuchteten ihm aus ben Augus und gewannen ihm, bei all seinem ernsten Wesen, boch schnall alle Herzen. Rein Geschäft war ihm zu gering, bas er nicht zu Ehre Gottes und zum Dienst des Nächsten willig und mit Frese ben übernommen hätte. Durch sanste Semüthlichkeit übte er auf Alle, die mit ihm zu thun hatten, eine solche Gewalt aus, den nicht leicht Jemand in seiner Gegenwart leibenschaftlich zu reden, und zu handeln fortsahren konnte. Als Prediger und Gelehten besaß er tressliche Gaben; die Lehre von der Rechtsertigung durch ben Glauben an Christum war ihm der Kern der ganzen chriftlichen Lehre, die er auf dem Katheder und auf der Kanzel vortrug. Besonders auch auf seinem Krankenbett trieb er dieser Artikel am liebsten.

Er hatte sich zwar bei einer Familie von acht lebenbiger Kindern kümmerlich und knapp zu nähren, allein durch seinen lebendigen Glauben war er von allen Sorgen befreit und rühmte mit Freudigkeit von der Treue des Herrn, daß er durch sie mangel gehabt habe. Seine Hülfe war der Gott Jakobs. Wei er auf ihn sich verließ und sein Mund von seinem Lobe über strömte, davon sind seine allbekannten Lieder "Lobe des Herrn, o meine Seele" und "Gott will's machen" die schönsten Denkmale.

Sein Tob erfolgte zwar frühe wiber Aller, nur nicht wiber seine Erwartung; war boch seine tägliche Losung: "azlus resundsows — würdig des Berufs." In den Erbauungsstunden, die er im Waisenhaus hielt, erklärte er im J. 1722 jedesmel nichts als Sprüche, die vom ewigen Leben handelten. Zulet hatte er mit großer Freudigkeit am 23. Januar 1723, Sonwabends vor Septuagesimä, in der Vermahnungsrede im Waisenhaus den Text Offenb. 22, 1—4.: "und er zeigte mir einen Lautern Strom des Wassers, klar wie ein Krystall, der gieng von

bem Stuhl Gottes und bes Lammes; mitten auf ihrer Gaffe und auf beiben Seiten bes Stromes ftanb Bolg bes Lebens . . . und ber Stubl Gottes und bes Lammes wird barinnen febn und feine Rnechte werben ibm bienen und fuchen fein Ungeficht und fein Rame wirb an ihren Stirnen fenn," abgehanbelt unb bereits einer driftlichen Freundin mitgetheilt, baf er bas nachstemal bie gange Materie vom ewigen Leben mit ber Erklärung bes Tertes Dffenb. 22. 20 .: "Es fpricht, ber foldes zeuget : Ja, ich tomme Salb! Ja, tomm, Berr Jefu!" befchliegen wolle. Er follte biefe Erbauungestunde noch halten burfen, bamit aber auch feine Tha-Mateit in biefem zeitlichen Leben beschließen. Bei einem Rranten-Sejuch hatte er am nämlichen Tag noch gegen eine franke Frau, Die ihm von ihrem balbigen Kommen nach bem himmlischen Jeru-Falem gerebet batte, geaußert: "wie, wenn ich Guch noch zuvor-Ame, ob ich gleich jest noch gefund bin ?!" Bereits am Sonntag Abend wurde er nebst seiner Frau von einem beftigen Satarrbfieber befallen. Am fiebenten Tage ber Krantbeit ftanb es anscheinenb fo gut bei ibm , bag er fagte: "Gott bat mein Berg geftartet; wenn's bie Bater muften, murben fie mit mir 🐂 loben, doch sie thun es schon ohnebem. Wäre es sein gnäbi= ger Wille, nun auch bem Leibe etliche Stunden Rube gu geben, Burbe ich mich völlig erholen. Ich will bann erwarten, was 36m zu thun beliebt." Allein balb ichwand alle hoffnung auf Benefung und er verschieb, noch nicht gang 48 Jahre alt, am Nach achtzehn Stunden folgte ihm feine treue 5. Kebr. 1723. Lebensgefährtin im Tobe nach. Acht betrübte, nun vater = und mutterlos geworbene Baifen weinten an ber Eltern Grab. Bater aber batte fie burch Wort und That auf "bie Sulfe bes Sottes Jatobs" gewiesen und fie burften beffen Bulfe auch fo reichlich erfahren, bag fie es bernach freudig nachfingen tonnten, was ber glaubige Bater aus Bfalm 146. sie und alle bebrangte Chriften singen gelehrt : "Wittwen und Baifen balt er Schut. Dallelujah! Ballelujah!"

Herrnschmibt gehört zu ben bebeutenbern Dichtern im Salle'schen Dichtertreis. Seine Lieber sind burch die Tiefe ihrer Schriftgebanken und ihre herzliche Gottinnigkeit ausgezeichnet; ber rechte poetische Schwung fehlt aber ben meisten, auch sind fic

gröftentheils zu breit und gebehnt. Die gelungenften find bie. welche jum Lobe Gottes und jum Gottvertrauen ermuntern, und bon biefen tounen einige wirflich ale Berlen in unfrem Richerschate gelten. Er bat fie meift mahrend feines erften Salle'iden Aufenthalts als Canbibat und Abjunkt ber theologischen Kakultat an Krande's Seite gebichtet amifchen feinem 25. und 30. Lebensiahr und Fred linghaufen bat ihrer 17 burch bie Aufnahme in fein Gefangbud erstmals jum Drud gebracht; 10 bavon erschienen ichon in beffen 1. Theil 1704 und 7 in beffen 2. Theil 1714. Der Ruchthausprediger Rob. Aug. Majer aber hat nach Berrnschmidts Tob eine Busamenftellung seiner Lieber - jeboch mit Auslaffung von zweien ibm nach Confistorialrath France's Angabe ficher angeborigen gegeben in feiner unter bem Titel: "Unterricht von ber geiftlichen Trägbeit" 1724 gu Salle erfdienenen beutschen Uebersehung feis ner Disputation "de peccato acediae" (Borrebe S. 27 f.) Die meifte Berbreitung fanben:

"Der alles füllt, vor bem bie Tiefen gittern" - 1704. Rechtschaffene Bufe.

"Du boch gelobter Gott, herr himmels unb ber Erben" - 1704. Lob Gottes. Dit 24 Stroppen.

"Er führt hinein, er muß auch Belfer fenn" - 1704. Bom Bebeimniß bes Rreuzes.

. "Er wird es thun, ber fromme, treue Gatt" - 1704. Deffel. "Gott will's machen, baß die Sachen" — 1704. Bon ber driftlichen Gelassehit. Wel.: "Seelenweibe, meine Freube". "Jesu, ber du beine Liebe" — 1714. Bon Jesu. "Kommt, ihr lieben Gotteskinber" — 1714. Psalm 92. "Lobe ben Herren, o meine Seele" — 1714. Psalm 146.

Mit feiner befannten Rel.

"Singt bem herrn nah und fern" - 1704. Bfalm 96. "Steb ich bei meinem Gott in unverrudten Gnaben" -1714. Bon ber Leutseligfeit Gottes und Chrifti.

Richter\*\*), Christian Friedrich, Inspector bes Pabagogiums und Argt am Baifenhaus zu Salle, murbe geboren 5. Oft. 1676 ju Sorau in ber Nieberlaufit, mo fein Bater, Sigismund Rich

<sup>\*)</sup> Die noch in ben neuern G.G. eingeburgerten find mit \* bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Die Richter'ichen Funebralia, beftebend aus ber leichenpredigt, nebft Personalien, den akademischen Programmen und ben Epcediis. Salle. 1713. - Richtere Leben und Wirfen ale Argt, Theologe und Dichter. Berausg. von bem Saupt-Berein für drifit. Erbauungefdriften in ben preußischen Staaten. Berlin. 1865. (für's Bolt bearbeitet.)

ter, Gräflich Promnihischer Rath und Kanzler war. Seine Mutster war Anna Margaretha, geb. Döbler. Er studirte in Halle zuerst Medicin und bann auch Theologie und gewann unter ben frommen Eindrücken, die er hier bekam, frühe schon eine brenstende Liebe zum Herrn, daß er als Jüngling von 20 Jahren, 1896, in dem ersten Lieb, das seinem lieberfüllten Herzen entsquoll, seinen Sinn in der Berzückung der ersten Liebe dahin ausgessprochen hat:

Die lieblichen Blide, die Jesus mir giebt, Die machen mir Schmerzen und bringen zu herzen, Daß ich mich nun ganzlich in Jesum verliebt. Drum ist auch mein Geist ganz aus mir gereist Und suchet nur dich, o Jesu, mein Ich!

Die strahlenben Augen, die gunben mich an, Mein Herze bekennet, das lichterloh brennet,
Daß solches das Feuer der Liebe gethan.
Es sammet mein Ruth mit himmlischer Glut,
Drum strebet bahin mein irbischer Sinn.
(Schon im Buehlen'schen G. 1698.)

Frande, fein geistlicher Vater, machte ihn beghalb auch 1698 gum Inspector bee Pabagogiums, einer Erziehungsanstalt für Sohne aus ben höhern Stänben. Me nun aber sein um zwei Jahre alterer Bruber, Chriftian Albrecht, welcher in Salle querft von 1693 an die Rechte und bann die Medicin ftubirt und, nachbem er fofort Licentiat ber Mebicin geworben war, ben Batienten beim Babagogium und Waisenhaus seine Dienste mit viel Treue und Reif gewihmet hatte, burch ein anstedenbes Aleckfieber, bas in biefen Anstalten grafffrte, 1. Juni 1699 nebst einem anbern Argte, binweggerafft worben war, stellte ibn France im felbigen Jahr noch an beffen Stelle als prattischer Argt für feine famt-Achen umfangreichen Anstalten an, obwohl er erft 23 Rabre alt Und biefem mubevollen Beruf lag er mit größtem Gifer 3, namentlich war er barauf bebacht, die wirksamsten Beilmittel aufzufinden in einer Beit, in welcher bie Argneitunde noch febr im Argen lag. Schon als er noch Medicin studirte, trieb ihn, wie er felbst bekannte, bas Rachbenten über bas große Glenb, bem bie Menfchen burch Rrantbeiten unterworfen find, feine Rniee vor Gott gu beugen und benfelben angurufen, "gum Ruten ber Rranten beffere und fraftigere Argneien ju ichenten".

bytere und Ginfieblere Matarius Magnus († um's 3. 390), in welchem querft im Alterthum bie Doftit in ber ebelften und ibre Entfaltung aefunben Gestalt batte . tragen bat. \*) Es ift auch noch eine Sanbidrift vorbanden, in welcher er feinem Bruber bas Stubium biefer Schriften empfiehlt. inbem er in einer feine eigene Beiftebrichtung tennzeichnenben Beife ihm alfo fcreibt: "Betrachte, was boch bie Leute au fo fenriger Begierbe nach himmlischen Dingen gezogen und fle gang in Gott verliebt gemacht; betrachte, was bingegen ibnen bie irbifche Freude und ben Genug ber zeitlichen Wollufte fo verlet bet, bag ihnen biese Dinge zuwiber waren und fie bamit Richt an ichaffen baben wollten, wenn fie icon bie iconfte Gelegenbeit bagu in Banden gehabt. Du wirft finden, bag foldes bie unbe idreiblide Gukiateit. Schonbeit und Berrlichteit ber bimmlifden Liebe gethan. Darinnen find fie fo felig geworben in ber Belt, baf fie gleichsam als eingefleischte Engel ihr Barabies icon gewiffermaken in biefem leben genoßen. Willft bu mit ihnen folder Seligkeit theilhaftig werben, fo mache es, wie fie. alle Dinge für unbinlanglich und habe ben herrn Jefum allein lieb. Bermenge bich mit Richts, was bie garte Regung ber 1. Liebe in beinem Bergen ichmachen und bampfen tann. nicht, daß Liebe zu Creaturen und Liebe zu Jesu in einem Bergen wohnen konnen, baf nicht eine bie andere hindern follte." Solche Liebe gum Berrn und bie baraus fliefende Bruberliebe Die Liebe, biefer "feurige Obem bes mar fein Lebenselement. lebenbigen Bottes, biefer mallenbe Beift in ben Seelen ber Glan bigen", galt ihm als bas tonigliche Gewand ber Rinber Gottes, als bas hochzeitliche Rleib ber himmlifden Braut, als ber Schmud ber Jungfrauen, bie bem Lamme vertrauet finb, ale bas eigenis liche und unbetrügliche Rennzeichen ber Chriften. Offenbergig bekannte er einmal einigen Freunden in einem Briefe vom 15. Nov. 1699: "Ich fuchte Gnabe und Freudigfeit bes Gewiffens bor bem

<sup>\*)</sup> Bergl. Stimmen aus bem Heiligthum ber driftl. Myftit und Theosophie von J. Hamberger. 1857. Bb. I. S. 10—21. Gottfr. Arnold hat bes Macarius Schriften in's Deutsche übersetzt herausgegeben unter bem Litel: Ein Denkmal bes alten Chriftenthums. Goslar. 1702.

Angefichte Gottes und mir wurde ein großer Mangel ber Liebe an mir felbft gezeigt als ein wichtiges Binbernif ber Gemeinicaft und bes vertraulichen Umgangs mit Gott. Da fieng ich an , mich ju foamen bes Betruges , in welchem ich mich befanb. und machte noch benfelben Augenblid ben unbeweglichen Schluft. meinen Sinn babin ju lenten, nicht eber ju ruben, ale bie ich burd bie Rraft bes Bebets hindurchgebrochen fen in bie Emfinbung ber Liebe. Da fieng ich gefchwinde an, in ein Buch binein ju verzeichnen, wie ich Diefem und Jenem einen Gefallen und Wert ber Liebe erweisen konnte, bamit ich mich beffen allezeit erinnern und es wieber ju Gemuth führen tonnte. Go befcbloft ich endlich , bie Blebe ju einer fteten Uebung und Gefährtin ju erwählen, von welcher ich mich nimmer icheiben wollte. D Liebe, Liebe! entgunde bich boch in und! benn ohne Riebe find wir obne Gott, benn Gott ift bie Liebe. Din Liebe mallenber und brennenber Geift! o ewige Erbarmung Gottes! ichente uns ein gottliches, reines und beifes Fünklein beiner bellbrennenben Liebesfadel!" Dem entfprechend zeichnete bann auch fein Bruber, Chris ftian Sigismund, in ber Borrebe zu ber bon ihm nach feinem Tob herausgegebenen Schrift beffelben : "Bom Urfprung und Abel ber Seelen" (f. oben) fein Lebensbild alfo: "In feinem Leben "war fein Sauptzwedt, in bie mabre Liebe Gottes und feines "Beilandes einzubringen und in ber feligen Gemeinschaft Gottes \_au wandeln. Un ber Welt icheinbarer Berrlichfeit aber, ihren "Shagen und Luftbarteiten, batte er feinen Gefallen; er bielt auch ein fonft mohl verbientes Lob von andern Menfchen für "eitel. Denn er fuchte feinen Ruhm vor Menichen, fonbern "trachtete vielmehr je und je ein mit Chrifto in Gott verborgenes "Leben ju fuhren. Er jagte mit gangem Ernfte nach beibes bem "innerlichen und auferlichen Frieden. Reich zu werben in ber "Welt, hatte er fich nie in ben Ginn tommen laffen. "Biffens bat er nie in feinem Leben einen Menfchen für feinen "Feind gehalten; feine Freunde liebte er aufrichtig und beständig. "und wenn fie ihm zu nabe traten, wie in biefer Unvolltommen-"beit wohl gefcheben tann, übermanb er's mit Gebulb und Sanfts "muth. Seinen Rachften, welchen er fur unschulbig bielt, ver-"theibigte er bei aller Gelegenheit, wenn er auch barüber batte

"etwas leiben follen. Sein einziges Bergnügen bestanb barinnen, "baß er ben Rothleibenben und Armen zu bienen Gelegenheit "hatte und seinem himmlischen Bater für alle erzeigte Güte im "Geistlichen und Leiblichen in ber Stille banken konnte."

Er hatte es oft vorhergesagt, er werbe in ber Bluthe seiner Jahre bahin sterben. Schon in bem Liebe: "Laß, mein Sott, bie Stunden tommen", bas er zehn Jahre vor seinem Tob, am 6. Nov. 1701, dichtete, sang er:

"Gottes Stimme läßt mich wissen, Die in meinem Herzen schalt, So vor Freube in mir wallt, Daß ich soll bie Weisheit füssen: Denn in Kurzem wird gesch'n, Daß ich werd' zur hochzeit geh'n. "Er hat mein Gebet erhört Und mir meinen Wunsch gewährt, Denn er hat mir meine Tage Auf mein Bitten abgekurzt.

Und so geschah es auch. Im Jahr 1709 starb ihm eines seiner Söhnlein, bas er sehr liebte und über bessen Tob er am 7. Dez. einer Freundin schrieb: "Es eröffnete sich bei seinem Nebergang in das ewige Leben eine solche selige Gemeinschaft mit bemselben in meinem Gemüthe, daß mir etwas aus der süßen Ruhe und Lieblichteit, in welcher mein Söhnlein mit den Engeln Gottes vor dem holdseligen Angesichte Jesu Christi lebet und mit ihnen in göttlicher Wonne spielet, zukam als eine Probe von den Früchten dieses und verheißenen Landes." Bald darauf steng er zu kränkeln an; solches Leiden achtete er aber als seinen rechten "Gottesdienst"; von solchem Leiden wußte er: "die Liebe reinigt mich", drum rief er auch in seinem Krankheitslied: "Gott, den ich als Liebe kenne", das er damals sich selbst zum Troste dichtete, zu Gott:

Gott, ich nehm's aus beinen hanben Als ein Liebeszeichen an, Denn in solcher Leibensbahn Willft bu meinen Geift vollenben.

So tam ber Ottober bes Jahrs 1711 heran, während seine Leibesträfte immer mehr aufgezehrt wurden. Er aber sah bem nahenben Tobe froh entgegen. Nachbem er in ber letten Racht seines Lebens noch mit großer Freudigkeit und Ernst von dem Frieden Gottes in der glaubigen Seele geredet hatte, starb er, erst 35 Jahre alt, ganz unvermuthet für seine Freunde, am 5. Ott. 1711, freudig und getrost, denn festiglich konnte er sagen: "ich weiß —

"Ich mag leben ober fterben, Dag ich nicht mehr tann verberben."

Frehlinghausen hielt ihm die Leichenpredigt über die Alles in Ginem besagenden Worte Col. 3, 3. 4. und bezeugte von ihm: "Er ist ein wahrer Jünger Christi gewesen und hat in bessen Schule die verborgene Weisheit gelernet und eine tiefe Einsicht in die geheimen Wege Gottes nebst vieler Ersahrung erlanget. Er war ein wahrhafter Gottesgelehrter und ein gesegneter Arzt."

Er war aber auch Dichter und Sanger, ber bas eine unb anbere von feinen eigenen Liebern und von ben Liebern feiner Freunde mit empfinbungevollen Melobien gu fcmuden gewußt Und ale Dichter ftebt er unter ben Sallenfern ale ber aefalbtefte ba, burch welchen eigentlich ber Gipfelpunkt ber Salle's iden Dichtweise, die geiftliche Bermählung mit Chrifto in ber Biebergeburt, gur bochften Feier tam. 3m Jahr 1698 betannte er einmal in einer Erbauungoftunde in Paul Antons Saufe, als er vom göttlichen Beben bes b. Geiftes rebete: "Es eröffnete fic einstens ein Quell unter meinem Bergen, ber wie ein Strom berauf in's Berg gestiegen: ba bann gange Fluthen folder himmlifchen Ausguffe mein Berg burchbrungen und mich burch unb burch in allen Gliebmagen bes Leibes mit Rraft und Frieben erfullet. In biefer Quelle habe ich täglich empfangen Feuer ber gottlichen Liebe, ftete Ermunterung, Rraft, Durchbruch, Unterricht, Stille bes Bergens u. a. m., wofür bie unaussprechliche Barm: bergigkeit meines Gottes auf meinem Angesicht in ber allertiefften Erniedrigung gepriesen seb. Beilig, beilig, beilig ift Gott! Sallelujah!" Das mar ber Quellgrund feiner Lieber voll achter drift: lich=biblifder Muftit und tiefer warmer Frommigfeit, welche mit toftlicher Salbung bie tiefften driftlichen Grundgebanten von ber Biebergeburt und Beiligung, vom Leben im Lichte und im Gles mente bes gottlichen Erbarmens, vom Banbel im finblichen Beifte ber Gottestinbicaft und ber herzinnigften Liebesverbinbung

mit bem Beren bebanbeln. Bunfen fagt von benfelben: "fie fpreden ein bem Angelus Gileftus verwandtes, aber mehr betrachtenbes, tiefdriftliches Gemuth aus, fie find inhaltichmer und bod lieblich", und Dr. B. Lange giebt bas Urtheil ab: "Richter ift · lehrreich und boch lprifch" (bas erftere fogar oft überwiegenb). "von bebeutenber Tiefe, fo, bak er oft nicht zum reinen , vollenbeten Ausbrud feiner Anschauungen tommt." Der ipracilide Musbrud vermochte oft nicht für bie reiche Bebantenfulle bas ent; fprechenbe Befak zu febn.

Seine geiftlichen Boeficen, 33 an ber Babl, erfcienen jum erstenmal vollständig gofammelt in ber von seinem Bruber. Chris ftian Sigismund, Deb. Dr. in Salle, nach feinem Lob meift aus feinem Racblag berausgegebenen Sammlung verschiebener Traftate unter bem Titel:

"Dr. Chriftian Friedrich Richters erbauliche Betrachtungen vom Urfprung und Abet ber Seelen, von beren Berberben und Wieberherftellung, nebft beffen famtlichen Boefien. Salle. 1718." Dit einer

Borrebe vom 11. Febr. 1718.

Beiter aufgelegt: Greit. 1731. und 1739; in ber Realschule au Wittenberg 1760, mit einer Borrebe von Joh. Georg Knapp und als "verhessett und vermehrte Auflage. Frankfurt. 1767., mit einer Borrebe. H. 31. März 1767 von J. J. B. M. D." Die Bermehrung bieser Auflage besteht in der Beisugung zweier weiterer Traktate und einer Erklärung bes Liebs: "Es glanget ber Chriften", bie Berbesserung aber barin, bag "in benen Boefien ein und andere "Stelle burch eine kleine Beranberung etwas fließenber und "reiner gemacht."

Der erste Anhang "einiger erbaulicher Poessen" enthält 10 Gelegenheitsgedichte, meist für Freundinnen, von welchen bloß 2 die Liebform haben und als Lieber gelten können ("Stilles Lamm" []. unten] und: "Laß, mein Gott, die Stunde kommen" nach der Mel.: "Ach, was soll ich Sunder").

Der zweite Anhang "aller geiftreichen Lieber bee Berfaffere" entbalt 22 Lieber metft nach befannten Melobien und ein 23. finbet fich am Schlug bes erften Traftats vom Urfprung und Abel ber Seele.

Bon ben somit auf 25. sich belaufenben eigentlichen Liebern Richters waren aber alle bis auf bas zweitgenannte im 1. Anhang zuvor schon im Drud erschienen, und zwar erstmals zu seinen Lebgeiten 1 im Buehlen'ichen G. Darmft. 1698. (f. oben), 17 im 1.

<sup>\*)</sup> Das von Cafp. Bezel, Hymnop. Bb. II. 1721. S. 332. im Rich. ter'ichen Lieber-Bergeichniß aufgeführte Lieb: "Gott tennet und nennet ben b. Namen" aus bem 1. Anhang ift bort felbft als "Ariace auf ben Namenstag einer Freundin Maria Margaretha über Jefaj. 43, 1. aufgeführt und tft fein Lieb.

Theil des Frenkingh. G.'s 1704. und nach feinem Tob 7 im 2: Theil. 1714. \*) Bon biefen haben Aufnahme auch in bie neuern Hrchlichen G.G. gefunben:

Der fomale Weg ift breit genug jum Leben" - 1714.

Bon ber Rachfolge Chrifti.

"Die Seele ift bagu geboren" - 1714. Gottes Liebe ift bas Leben und bie Rube ber Seelen. (Unhang und Quint effeng bes Traftate: Bon bem Urfprunge und Abel ber Geele.)

"Es glanget ber Chriften inwenbiges Leben" - 1704.

Bom verborgenen Leben ber Glaubigen.

"Es ift nicht ichwer, ein Chrift ju fenn" - 1714. Bon ber Leichtig und Lieblichfeit bes mabren Chriftenthums. "Ge foftet viel, ein Chrift gu fenn" — 1704. Bon ber

Bichtig= und Schwerigfeit bes mabren Chriftenthums.

"Gott, ben ich als Liebe tenne" - 1714. Rrantheiteleb. "hiet legt mein Sinn vor bir fich nieber" - 1704. Bom geiftlichen Rampf unb Sieg.

"Buter, wird bie Racht ber Gunben" - 1704. Mor-

genlieb.

"Mein Salomo (Friebefürft), bein freundliches Regieren" — 1714. Ueber bie Borte: Das Bort warb Fleifc unb wobnete unter uns. 30h. 1, 14.

"Deine Armuth macht mich foreien" - 1704. Bon ber Begierbe ju Gott und Chrifto.

"D Liebe, bie ben himmel hat gerriffen" - 1714. Bon ber Menschwerbung bes Sohnes Gottes.

"D wie felig find bie Seelen" - 1704. Bom boben Abel

ber Glaubigen. "Senb gufrieben, lieben Bruber" 2 - 1704. Bon ber Denfcwerbung unb ober in neuerer Faffung:

"Freuet euch, erlöste Bruber" Geburt Chrifti. Stilles Lamm und Friebefürft" - 1714. Muf ben Ramen Agneta, fo bergeleitet werben tann von Agnus, welches auf teutich ein Lamm beißet.

"Bo ift meine Sonne blieben?" - 1704. Abenblieb.

Auspp \*\*), M. Johann Friedrich, Abjuntt ber theologischen ultat und Inspector ber Ronigl. Freitische fur arme Stubenim Baijenhaus zu Salle, wo er 26. Dat 1708 ftarb. Er e bier nach langern Drangfalen eine Buffuchtoftatte gefunben, ibem er als vietistischer Giferer von feiner Bfarrftelle zu Got-

<sup>\*)</sup> Frehlinghaufen bat im Gangen 24 Lieber von Richter aufgenomnind barunter bas aus dem Züehlen'schen G. von 1698 in Thi. 1., rend er bagegen "Laß, mein Gott, bie Stunde tommen" wegffen hat.

<sup>•</sup> Duellen : M. S. Frandens fegensvolle gufftapfen bes noch nben und maltenben liebreichen und getreuen Gottes. 6, Fortfepung. e. 1709. S. 114.

mit bem Beren bebanbeln. Bunfen fagt von benfelben : "fie fpreden ein bem Angelus Gileftus verwandtes, aber mehr beirachten bes, tiefdriftliches Gemuth aus, fie find inhaltichmer und bod lieblich", und Dr. B. Lange giebt bas Urtheil ab: "Richter ift · lebrreich und boch Iprifch" (bas erftere fogar oft überwiegenb), "von bebeutenber Tiefe, fo, bag er oft nicht zum reinen, vollenbeten Ausbruck feiner Anschauungen kommt." Der iprachliche Musbrud vermochte oft nicht für bie reiche Bebantenfulle bas ent; ipredenbe Befak zu febn.

Seine geiftlichen Boefteen, 33 an ber Bahl, erschienen jum erstenmal vollständig gofammelt in der von feinem Bruber. Chris stian Sigismund, Med. Dr. in Salle, nach feinem Tob meift aus feinem Radlak berausgegebenen Sammlung verfchiebener Traftate unter bem Titel:

"Dr. Chriftian Friedrich Richters erbauliche Betrachtungen vom Urfprune und Abet ber Geelen, von beren Berberben und Wieberherftellung, nebst bessen samtlichen Poesten. Halle. 1718." Mit einer Borrebe vom 11. Febr. 1718.

Beiter aufgelegt: Greit. 1731. und 1739; in ber Realschule ju Bittenberg 1760, mit einer Borrebe von Joh. Georg Knapp und als "verhefferte und vermehrte Auflage. Frantfurt. 1767. , mit einer Borrebe. h. 31. Marg 1767 von J. J. B. M. D." Die Bermehrung biefer Auflage besteht in ber Beifügung zweier weiterer Traftate und einer Erflärung bes Liebs: "Es glanzet ber Chriften", die Berbesserung aber barin, bag "in benen Boesien ein und andere "Stelle burch eine kleine Beranberung etwas fließenber und "reiner gemacht."

Der erfte Anhang "einiger erbaulicher Poefien" enthalt 10 Ge-legenheitsgebichte, meift für Freundinnen, von welchen blog 2 bie Liebform haben und als Lieber gelten tonnen ("Stilles Lamm" [f. unten] und: "Lag, mein Gott, bie Stunde tommen" nach ber Rel.: "Ad, was foll ich Sunber").

Der zweite Anhang "aller geiftreichen Lieber bes Berfaffers" ent bale 22 Lieber metft nach befannten Melobien und ein 23. finbet fich am Schlug bes erften Traftats vom Ursprung und Abel ber

Bon ben somit auf 25\*) fich belaufenben eigentlichen Liebern Richters waren aber alle bis auf bas zweitgenannte im 1. Anhang subor icon im Drud ericienen, und zwar erftmals zu feinen Lebgeiten 1 im Bueblen'ichen G. Darmft. 1698. (f. oben), 17 im 1.

<sup>\*)</sup> Das von Casp. Wezel, Hymnop. Bb. II. 1721. S. 332. im Richterschen Lieber-Berzeichniß aufgesührte Lieb: "Gott kennet und nennet ben h. Namen" aus dem 1. Anhang ift bort selbst als "Aria" auf den Namenstag einer Freundin Maria Margaretha über Jesaj. 43, 1. aufgessthet und ift kein Lieb.

Theil des Frenkingh. G.'s 1704. und nach feinem Sob 7 im 2: Theil. 1714. Don biefen haben Aufnahme auch in die neuern firchlichen S.G. gefunben :

Der fomale Beg ift breit genug jum Leben" - 1714:

Bon ber Rachfolge Chrifti.

"Die Seele ift bagu geboren" - 1714. Gottes Liebe ift bas Leben und bie Rube ber Seelen. (Unhang und Quinteffenz bes Traftats: Bon bem Ursprunge und Abel ber Seele.)

"Es glanget ber Chriften inwendiges Leben" - 1704.

Bom verborgenen Leben ber Blaubigen.

"Es ift nicht ichwer, ein Chrift gu fenn" - 1714. Bon ber Leichtig= und Lieblichkeit bes mabren Chriftenthums.

"Es toftet viel, ein Chrift gu fenn" - 1704. Bon ber Bichtig- und Schwerigfeit bes mabren Chriftenthums.

"Gott, ben ich als Liebe tenne" - 1714. Rrantheitelieb. "Bier legt mein Sinn por bir fich nieber" - 1704. Bom geiftlichen Rampf unb Sieg.

"Buter, wird bie Racht ber Gunben" - 1704. Mor-

genlieb.

"Mein Salomo (Friebefürft), bein freundliches Regie-ren" — 1714. Ueber bie Borte: Das Bort warb Fleisch unb wohnete unter uns. Joh. 1, 14.

"Deine Armuth macht mich fcreien" - 1704. Bon ber

Begierbe gu Gott und Chrifto.

"D Liebe, bie ben himmel hat gerriffen" - 1714. Bont ber Menfchwerbung bes Sohnes Gottes.

"D wie felig find bie Seelen" - 1704. Bom boben Abel

ber Glaubigen.

"Senb gufrieben, lieben Bruber" - 1704. Bon ber Menschwerbung unb ober in neuerer Fassung: "Freuet euch, erlöste Bruber" Geburt Chrifti.

"Stilles Lamm und Priebefürft" - 1714. Muf ben Ramen Agneta, fo hergeleitet werben tann von Agnus, welches auf teutsch ein Camm beißet.

"Bo ift meine Sonne blieben?" - 1704. Abenblieb.

Auspp \*\*), M. Johann Friedrich, Abjuntt ber theologischen Fatultat und Inspector ber Konigl. Freitische fur arme Stubenten im Baisenhaus ju Salle, wo er 26. Mai 1708 ftarb. Er batte bier nach langern Drangfalen eine Zufluchtsftatte gefunben, nachbem er als pietiftischer Giferer von seiner Bfarrftelle zu Got-

<sup>\*)</sup> Frehlinghaufen bat im Ganzen 24 Lieber von Richter aufgenommen und barunter bas aus bem Bueblen fcen G. von 1698 in Thi. t., wahrend er bagegen "Laß, mein Gott, bie Stunde tommen" weggelaffen hat.

<sup>🕶)</sup> Quellen: A. S. Frandens fegensvolle gufffapfen bes noch lebenben und waltenben liebreichen und getreuen Gottes. 6. Fortfebung. Salle. 1709. S. 114.

feines G.'s 1704. auf, von welchen, theilweife auch noch burg ihre Melobien, folgenbe 4 weitere Berbreitung erlangten:

"Großer Zumanuell fcane von oben" — Bions Rlagen. "Ihr Rinber bes Höchken! wie fteht's um bie Liebe" — von ber brüberlichen Liebe.

"Mein. Bater, zeuge (bilbe) mich, bein Kind, nach beinem Bilbe" — im Abschnitt: Bon Jesu, bessen Namen und Nembern. "Zulett geht's wohl bem, ber gerecht auf Erben" — von ber Gebulb und Beständigkeit.

Wiegleb"), Johann Anbreas, ein "Jüngling in Chrifts" wie Bernstein, geboren im März 1695 zu Gotha, wo bamals sein Bater, Johann Hieronymus Wiegleb "), Subrector bes Symnastums war. Er siebelte aber schon in seinem 6. Jahre nach Halle über, wo ber Vater, ber in France's erstem theologischem Lehrsahr 1692 seine Studien in Halle vollendet hatte, 1701 France's Diaconus an der Georgentirche zu Glaucha geworden war (s. S. 327) und Francen dann 1715, als dieser auf bes

Das Leben und Sterben seiner Frau, ber A. h. Frande 23. Febr. 1719 bie Leichenpredigt hielt über 2 Cor. 5, 8. 9., ist gebruckt zu lefen in bessen "Gebächtnis- und Leichenpredigten. Halle. 1723." S. 700—748. und in Graf hentels letten Stunden. Halle. 1. Bb. 1720. S. 285-300.

<sup>\*)</sup> Quellen: Bäterliches Dentmal. Halle. 1717. — Lette Stunben.. von Erdmann heinr. Graf hentel. Halle. 2. Bb. 3. Aufl. 1734. S. 217—231. — Cafp. Wezel, Hymnopoeographia. Herrnflak. 3. Bb. 1724. S. 420—425.

<sup>\*\*)</sup> Auch von ihm ist ein Lieb, allem nach sein einziges, vorhanden, bas Lieb: "Zu bir, Herr Jesu, flehe ich", welches, weil es bazu be kimmt war, in ben erst nach 1718 veranstalteten neuern Auflagen bet 2. Theils von Freylingh. S. als Zugabe ben Schluß zu bilden, eles was zum Christenthum gehört, als Buse, Glauben, christliches Leben und lesiges Sterben gleichsam als in einer Summe enthalten sollte, Er wurde geb. 19. Juli 1664 zu Pferdingsleben in der Brasschaft Hodenlohe bei Gotha, wo sein Bater 40 Jahre lang Schulmeister war. Seine Mutter, Barbara Catharina, eine Tochter des Joh. Helber, Diac. und Rectors zu Kannen, stammte mütterlicherseits von Luthers Bruder ab. Als Gathaer Gymnassist gab er den Kindern des A Kribbechovius Hausunter richt und als Jenenser Student lernte er in dem nahen Ersurt A. H. Handen kennen und bekam an ihm bet den östern Besuchen, die er ihn machte (s. S. 324), die Anweisung zu einem rechtschssenen Studen kennen und der Schulen zu einem kehrigen Flaber des einer Beschhandlung von einem hehrigen Flaber nechzog. Bährend einer Beichthandlung von einem hehrigen Flaber besalten, karb a. 26. Okt. 1730, und der Sohn seines geliebten France, der ihm 3 Jahr heitenpredigt über Köm. 8, 31—34., die dann mit seinem Lebenslauf 1731 zu Halle im Druck erschien. Sein Symbolum war: "Eins if neth."

rat an St. Ulrich in Halle übertrat, in bem Pastorat an Blauchaer Kirche nachfolgte. Nachbem er bis zum 18, Jahre Päbagogium besucht hatte, machte er seine theologischen Stusauf ber Universität Halle, worauf er Informator am Wajstus und Lehrer ber Botanit am Königl. Päbagogium wurde, solcher hatte er auch die Aufsicht über den botanischen Garpu führen. Allein schon im März 1716 sieng er ernstlich ränkeln an. Da flehte er in einem gleich beim Beginn sols Kränkelns versatzen Liede zu Gott:

Sib, baß ber alte Abamsfinn Mir ganz und gar erfterhe Und, was ich noch am Fleische bin, Berfalle und verberbe. Denn fomm, o Herr, wann bir's gefällt, Und hole mich aus dieser Welt In Zions gulbne Mauern. *,* ·

feinem Bater bezeugte er: "Ich bante Gott, bag ich alfo. nuthigt werbe. Ich begehre auch gang klein und gering ju en als ein Rind, wie es ber Berr Jesus meint Matth. 18. n wenn man nicht fo klein wirb, kann man nicht burch bas Pförtlein, bas zum Leben führt, geben und hindurch tommen." wenigen Monaten ftarb er bann fruhzeitig, erft 21 und ein Jahr alt, aber reif im Berrn, 30. Ott. 1716 unter 20: ing bes bem Laurentischen Abventlieb : "Ermuntert euch, ihr nmen" entnommenen Schlufverfes : "D Jefu, meine Wonne, n balb und mach bich auf". Den ließ fich bann auch feine me treue Mutter, Anna Catharina, eine Cochter bes Runftre Wilhelm Start in Gotha, bie nach ihrer Eltern Tob : Grofbater mutterlicherfeits, bem Sof-Caplan Abraham Gießin Gotha, vom 13. bis 18. Jahre erzogen worben war unb t bis zu ihrer Berheirathung, 4. Ott. 1692, beffen Tochter, Chefrau bes Generalsuperintenbenten Abam Tribbechovius (f. 5), bas Sausweien batte beforgen belfen, ale fie ihrem Sohne 1 nach zwei Jahren, 19. Febr. 1719, im Tobe nachfolgte, im enblide ihres Scheibens noch fingen. Sein Schwager, Beorg unn Bende, Diaconus an St. Georgen in Glaucha, ber feine nefter, Johanna Maria, geehlicht hatte, bielt ibm bie Leichenigt über Joh. 4, 50. and the second section in ar altery 13.14

Er befaft eine reiche Dichtergabe. Richt weniger Lieber, bie er in findlichem Glaubenston und im An bas Goriftwort meift auf bie berfdiebenen firdlichen Freien gebichtet bat, find ber 1717 im Drud erfdienenen Ben deile Leidenpredigt und bernach auch A. herm. Frandens Traumit vom 19. Rov. 1720 auf ben Tob feiner im 14. Rabr welte !: benen jungften Schwefter , Johanne Eleonore , Salle. 1721. C [31 56 f. angehängt. Manche berfelben fanben Anfnabme im bet far fchen Stabt-Befangbuch 1719, eines nur, ein liebliches famt Christagslieb , auch im Freylingh. G. Thl. 2., aber erft in ba fpatern Auflagen beffelben nach 1718 als Nachtrag zu beffen 3 gabe. Darin betennt er feinen bem herrn geweihten Dichterbrin an ber Rrippe Jefu mit ben Schlufworten:

> Meine Lobelieber Sollen bin und wieber, Beil ich werbe mallen, Dir jum Breis ericallen.

Es ift bas Lieb:

"Freuet euch, ihr Bruber, finget neue Lieber" - an bet Rrippe Jeju.

v. Schultt\*), Juliana Patientia, eine Jungfrau bes Lams mes. Sie wurde geboren 24. Juli 1680 ju Bennit bei Deifes und war bas einzige Kind bes Freiherrn Rubolph Friedrich v. Soultt \*\*) aus einem curlanbifden Abelsgeschlechte auf Gomie ben in Curland, ber bamale bort in fachfischen Diensten ftanb und um's J. 1678 fich mit Belene Juliane, Tochter bes Freiberrn Beinrich Rolbel v. Gepfingen auf Arngborf, vermählt batte. Ihre Eltern leiteten fie frube gur mabren Gottseligkeit an und ibr vielseitig gebilbeter Bater unterrichtete fie ohne Buthun irgend eines Informators in allen guten Wiffenschaften. Schon in ihrem

göttlichen Borte.

<sup>\*)</sup> Quellen: A. D. Frandens Gebächtniß : und Leichenprebig-ten. Salle. 1723. S. 209-286.

<sup>\*\*)</sup> Sein Bater, Friedrich v. Schultt, war Hauptmann beim Kaifer-lichen Regiment bes Grafen Maximilian v. Wallenstein und wurde 1841 bei Eger meuchlings erschossen. Sein eigenes Tobesjahr ist unbekannt. Auch von ihm hat Freylingbausen im 1. Theil seines G.'s. 1704. Liedergaben mitgetheilt. Es find 3, von welchen firchliche Berbreitung fanb: "Jefu, tomm mit beinem Bater" - Joh. 14, 23. 24. Ben

fünften Rebensiahre tonnte fie bie Bibel obne Anftok lefen : bernach erlernte fie auch bie lateinische, griechische, ebraische unb frangofifche Sprache und erlangte gute Renntniffe und Kertigkeiten nicht nur in ber Arithmetit, Geschichte und Geographie, fonbern and in ber beutschen Boefie, sowie auf bem Clavier und ber Laute, wozu fie mit einer reinen Stimme gar lieblich fang. Als ibr Bater 1699 jum Beffen : Darmftabtifden Regierungs : unb Confiftorialrath ernannt murbe und nun von Bennis nach Darms Rabt überfiebelte, ließ er fie auf ber Durchreise ju Salle Mitte Augusts bei France jurud, weil fie ben febnlichen Bunfch ausfprach. burch biefen Gottesmann in ber Ertenntnik und Berbefs ferung ihrer felbst und somit in einer unverfälschten und reinen Bietat volltommen zu werben. Da half fie nun France ale Erzieherin und Lehrerin die in seiner Anstalt befindliche abelige Augend beranbilben. France bezeugt von ibr: "sie mar ernstlich beflissen, bie Gleichstellung mit ber Welt allen Fleifes zu meiben. im Bebet und Betrachtung bes gottlichen Wortes fich fleifig gu iben und ihrem Beiland ahnlich ju werben." In ihren von bemfelben mitgetheilten rubrend iconen Briefen, bie fie von Salle ens nach Darmftabt an ihre Eltern ichrieb, fprach fie es einmal ther's anbre aus, wie fie nichts fehnlicher muniche und erftrebe, Me eine lautere, reine Braut Chrifti, eine rechte Relusbraut gu Die innern Rampfe, burch bie fie fich babei burchaus ingen hatte, brudt ber Bebetsfeufger aus, ben fie neben mancherei poetifchen Seelenbetenntniffen in ihre Schreibtafel eingezeich: tet bat :

Komm bod, Jesu, hilf mir Armen, Laß mein Elenb bich erbarmen, Laß bir's boch zu herzen geh'n. Sieh, wie mich bie Sünden plagen, Benn ich ihre Last muß tragen, Laß mich balb Errettung feb'n. Hilf mir von dem bösen herzen Und laß mich bich nicht verscherzen.

Unter bem 23. Jan. 1701 schrieb sie an ihren Bater, inbem sie ihm ein Reu Jahr wünschte: "Der Herr Jesus wolle in biesem Jahre mein armes, kaltes, hoffärtiges, boses Herz recht fromm machen, mein Herz und Willen allein Ihm zu geben. Zeuch mich bir nach, so laufe ich, baß ich eine Jungfrau bes Lammes

werbe und bir, mein Beiland, nachfolge in beiner Sanftmuth und Bergens: Demuth, wo bu bingebeft. Lag mich bich ju meinem elnigen Amed meines aangen Lebens erwählen und lag mir bein liebliches Bilb in meine Geele gebruckt werben, alles Andere für Schaben zu achten. Ach lag mich treu febn in Allem und beinen Snabengug an meiner Seele nicht vergebens merten. Du baft es angefangen, vollende es, bag ich zu beinem Lob und Breit mit fröhlichem Bergen aussprechen tonne: Gott bat Alles well gemacht!" Und baffelbige Sahr machte bann auch bie alles wolle. machenbe Bnabe Bottes zu ihrem Bollenbungsjahr. Am 27. Die 1701 wurde fie von einem hitigen Fieber ergriffen, bas in went ger benn brei Wochen ihre jugenblichen Krafte verzehrte. einem Alter von nicht gang 21 Jahren ftarb fie, nachbem fie in ber Nacht zuvor bas Lieb: "Ich hab ihn bennoch lieb" mit lieblicher Mufit batte fingen boren, eines fanften und feligen Tobes 14. Juni 1701 Morgens gegen 10 Uhr.

Ihr geistlicher Bater, France, hielt ihr die Leichenpredigt über Offenb. 14, 4. 5.; wobei sein Thema war: "ber Jungsfrauenstand ber Kinder Gottes." Und so ergriffen war davon seine ganze Seele, daß er als Inhalt dieser Predigt das hernach berselben beigebruckte Lied versaßte: "Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, der vorbezeugt den lautern Ginn der Seelen, die ganz Jesu eigen und sich stets schwingen zu ihm hin" (f. S. 322).

Neben brei Gebetsliebern, die fich unter andern kleinen poetischen Gebanken und Seufzern nach ihrem Tob in ihrem "Schreibe Täfelein" vorsanden, versaßte sie vornehmlich das im Freylingh. S. 1. Thl. 1704. aufgenommene und balb in andre G.S., z. B. in das Wernigerober und Magdeburger S. übergegangene Lieb:

"Bo ist mein Schäflein, basich liebe" — Jefus, ber hirte. Am Sonntag Misericorbtas 1701 abgefasset und am 16. Juni besselben Jahrs bei ihrer Beerbigung nach ber Leichenprebigt gesungen.

Koitsch+) (Koitsche), Christian Jakob, Informator und Inspector am Babagogium, geboren 1671, stubirte unter Frande's

<sup>\*)</sup> Quellen: Tollemit's Elbingifder Lehrer Gebachtniß. Dam sig. 1753. G. 281.

## b. Der pietififfe Dichterfreis. na. Die hallenfer: Chr. 3. Rottfc. 371

und Breithaupts Leitung Theologie zu Halle und wurde "nach längerem Wanken und Flattern und Ringen nach irbischen Dingen" einer der Erstlinge, die diese Lehrer der Gottseligkeit dem Herrn gewannen. Aus dieser Zeit seiner ersten Umkehr stammt das seisnen damaligen Herzensstand darlegende Lied: "Wein Herhe, wie wankest und fladderst du noch!", bessen Schlusworte seine endsliche Entscheidung aussprechen, daß er sich zu der Bitte entschloss:

So ziehe, mein Jesu, mich ganglich in bich. Laß in mir zerrinnen Die herrschaft ber Sinnen Und leite die Ströme der Liebe in mich. Dein himmlischer Glant Durchleuchte mich gant, hinfuro allein Dein eigen zu sehn.

Mein Bille sen gantlich in beinen versenkt: Im Leben und Freuden,
Im Wirken und Leiben
Werd Alles nach beinem Gefallen gelenkt.
Dir geb ich mich hin
In kindlichem Sinn.
Ach! lebe in mir,
So lebe ich bir.

Nachbem er nun seine Studien vollendet hatte, machte France seinen Schüler 1696 zum Informator und hierauf als Nachfolzger Baumgartens und der Gebrüder Richter, des Christian Friesdrich und des Christian Sigismund, 1700 zum Inspector am Königl. Pädagogium. Im Jahr 1705 erhielt er einen Ruf als Prosessor und Rector des Gymnasiums zu Elbing in Ostpreußen, wo er 20 Jahre lang bis in sein 64. Lebensjahr als ein christlicher Schulmann im Segen wirkte. Der als Dichter bekannt gewordene Superintendent Sam. Lau in Wernigerode (s. unten), war von 1715 an sein Schüler und bankt ihm seine Erweckung. Das Jahr 1735 war sein Todesjahr.

Er hat mehrere werthvolle Lieber gedichtet, die größtentheils aus der Zeit seines jugendlichen Strebens und Wirkens in Halle stammen. Acht hat Freylinghausen 1704 in den 1. Theil und zwei im J. 1714 in den 2. Thl. seines Gesangbuchs aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Das ihm im Grifcow-Rirchner'ichen Berg. ber Lieberbichter bes 240

Bon biefen baben folgenbe feche weitere Berbreitung in firchliche . G. gefunben:

"Du bift ja, Zefu, meine Freube" - 1704. Bom geiftl. Rampf und Gieg.

"Laffet une ben Berren preifen und vermehren feinen Rubm" - 1704. Bom Lobe Gottes.

"Liebes berg, bebente boch beines Jefu große Gute" - 1714. Abventlieb.

"D Jefu Chrift, ich preife bich" - 1704. Bon ber b. Taufe. "D Urfprung bee Lebene! o ewiges Licht" - 1704. Bon ber Begierbe ju Gott und Chrifto.

"Boran fehlt's immer mehr, mein Berge, bag bu bleibeft"

- 1704. Bialm 139, 23, 24.

Schlicht\*), Levin Johann, Informator am Babagogium, gehoren 26. Oft. 1681 zu Calba, einem Städtchen in ber Alt: mart, wo fein Bater Archibiaconus war. Er tonnte, von feinem gelehrten Bater, ber früher Conrector in Garbelegen gewesen mar, trefflich unterrichtet. icon im gehnten Sahr Lateinisch reben und Griechisch , felbst Ebraisch verstehen. Rach bes Baters Tob , im Jahr 1696, hatte er taum mehr bie Mittel, feine Stubien forts auseben; beghalb mußte er auch, nachbem er zwei Jahre lang bas Symnasium zu Stendal besucht hatte, zur Sicherung seines Lebens: unterhalts Anformator in Haarburg werben, bis er 1699 bie Universität Salle beziehen konnte, wo er burch France reichliche Unterstützung und bas lebenbige Brob für feine hungernbe Seele fand. Der machte ihn bann auch im Jahr 1700, als einen frommen und in ben alten Sprachen gang befonders bewanderten Jungling, jum Lehrer am Königl. Babagogium. 3m 3. 1708 wurde er Rector ber Salbrischen Schule zu Altbrandenburg, bann 1715 Diaconus baselbst, in bemselben Jahre noch Pfarrer im Fleden Baren und gulet im Jahr 1716 Brebiger an ber St. Georgenfirche in ber Ronigsstähter Borftabt zu Bertin, wo er, erft 42 Jahre alt, am 7. Januar 1723 an einem Schlagfluß ftarb.

Freylingh. G.'s auch noch zugeschriebene Lieb: "Jehova! bein Regieren macht" gebort nicht ihm, fonbern bem Rector Mafius in Somerin zu.

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Joh. Calp. Carftebt, programma de vita Schlichtii, antecessoris sui ad actum de judicio extremo. Branben: burg. 1724. — Cafp. Begel, Hymnopoeographia. Herrnftabt. 4, Bb. 1728. **S.** 429.

## b. Der pietistische Dichtertreis. un. Die hallenfer : 3. S. Bohmer. 373

Freylinghausen brachte zwei Lieber von ihm, Halle'schen Urssprungs, von welchen bas erste allgemein kirchliche Verbreitung fand, in ben beiben Theilen seines Gesangbuchs zum Oruck:
"Ach, mein Jesu, sieh, ich trete" — 1705. Abenblieb.
"Zesu, unser heil und Leben" — 1714.

Bohmer\*), Juft Benning, ber rechtsgelehrte Director ber Friedriche-Universität Salle, murbe geboren 29. Jan. 1674 in Sannover, wo fein aus einem bohmifden, gur Beit ber Suffitenfriege in bie braunschweigischen Lande geflüchteten Geschlechte ftams menber Bater, Balentin Bohmer, ale Abvotat lebte. \*\*) Seine Rutter war Anna Maria, geb. Schirmer. An Oftern 1693 begog er bie Universität Jena, um bie Rechte gu stubiren, unb tehrte 1695 wieber nach Haus jurud, um fich von feinem Bater in ber Rechtspraxis einuben zu laffen. Dann bezog er 1697 als hofmeister eines jungen Stubirenben aus Minben bie Unis verfität Rinteln und von ba begab er fich nach Salle, wo er fich vornehmlich an ben berühmten Rechtslehrer Gebeimerath Strud anichlofe, von bem er ale ein Sohn geliebt und auch in's Baus aufgenommen murbe. Nachbem er bann ber hofmeister bes bort ftubirenben jungen Grafen Beinrich Georg von Balbed geworben war, tonnte er, seiner Reigung gemäß, noch langer in Salle verweilen, und hier wurde er benn nun auch ber Reihe nach 29. Runi 1699 Licentiat, 27. Juli 1701 außerorbentlicher Brofeffor.

<sup>•)</sup> Duellen: Beschreibung bes Saal-Kreises von J. Chr. v. Drey haupt. Halle. 2. Bb. 1751. S. 589. — Abam Struensee, Superint. in Halle, Trauerreben und Gebächtniß-Prebigten. Halle. 1756. S. 44. 60 f. und Anhang. — Joh. Peter Niceron, Nachrichten von ben Begebenheiten berühmter Gelehrter. Mit Zusätzen herausg. von Rambach. Bb. XXII. Halle. 1762.

mer, die in jungfräulichem Stanbe in Hannover lebte, und bort im J. 1743 ober 1744 heimgegangen ift, hat einige Lieber gedichtet. Zwei werthvolle Lieber, die auch balb in viele G.G., z. B. das Lemgoer, Wersnigerober, Magdeburger (von Steinmet), Ebersborfer u. s. w. übergiengen, hat Freylinghausen im 1. Theil seines G.'s 1704 zum ersten Oruc gebracht:

<sup>&</sup>quot;Ach, möcht ich meinen Jesum feben" — Begierbe zu Gott und Chrifto.

<sup>&</sup>quot;Gin's Chriften Berg febnt fich nach hoben Dingen" — Leutseligfeit Gottes und Chrifti.

11. Mug. 1702 Doctor und nach bem Cob feines alten Bonners, bes Gebeimerathe Strud, bem er 9. Dez. 1704 in ber Ruriften-Ratultat abjungirt worben mar, 24. Aug. 1711 orbentlicher Professor ber Rechte. Um 29. Juni 1715 bekam er ben Titel eines R. preufischen Sofrathe und burch ben Rurften bon Schwarzburg bie Burbe eines Raiferlichen Bfalgarafen; am 23. Mars 1719 wurde er R. Geheimerath, 12. Rov. 1729 erhielt er nach bem Tobe bes Thomasius bie zweite Stelle in ber Auriften-Katultat, 25. Mai 1731 murbe er Director ber Universität und 14. Dez. 1743 nach Lubewigs Tob Regierungs-Rangler bes Bergogthums Magbeburg und Orbinarius ber guriften=Fatultat. So war er von einer Burbe und Chrenftufe gur anbern geftie gen, vergag aber babei nicht, bem herrn allein bie Ehre ju geben und über alles Recht biefer Welt bie Gerechtigkeit Chrifti, bie allein vor Gott gilt, ju ftellen, indem er Alles für Gos ben achten gelernt gegen ber überschwenglichen Ertenntnif Chrift Jefu, feines herrn. Bei feiner grundlichen Renntnig ber Rirchen geschichte erwarb er fich einen großen Namen vornehmlich als Rirdenrechtslehrer burch fein in 6 Banben erichienenes Jus ecclesiasticum Protestantium, weburch er übrigens burch bet barin aufgestellte, wenn auch gemäßigte Territorialspftem bie Rirde ju febr ber Beeinfluffung bes Staats übergeben bat (f. S. 293).

Am 21. Aug. 1703 hatte er sich mit Eleonore Rosine, einer Tochter bes Joh. Gotthilf Stuhing, Kämmerei-Secretarius und Pfänners zu Halle, verheirathet. Nach 36jährigem Ehestand gieng sie ihm 13. März 1739 im Tobe voran, nachbem sie ihm eine Tochter und 4 Söhne geboren hatte, welche lauter berühmte Rechtsgelehrte wurden, so daß er als Stister einer großen Jurkstensamtlie basteht, in welcher sich vor Allen sein Sohn Georg Ludwig, Ordinarius der Juristen-Fakultät in Göttingen († 1797), auszeichnete.

Am 8. Aug. 1749 wurde er unter ber Vorlefung im Hörsfaal von einem so heftigen Uebelseyn befallen, daß er plötzlich absbrach und von seinen Zuhörern Abschied nahm. Ein Schlagsluß lähmte seine linke Seite und 23. Aug. 1749 starb er. Der Text ber ihm in St. Ulrich gehaltenen Leichenpredigt war Psalm 71, 17. 18.

Auch in geistlichen Liebern hat sich ber fromme Jurist versucht, zumeist in seinen jungern Jahren. Achtzehn berselben stehen als Anhang in Dr. Abam Struensee's Trauerreben und Sebächtsnip-Bredigten. Halle. 1756., und brei weitere glaubensträftige Lieber, bie in viele kirchliche G.G. übergiengen und von benen bas zweitgenannte bis heute noch sich barin erhalten hat, hat schon 1704 Freylinghausen im 1. Theil seines G.'s mitgetheilt: "Brich burch, mein angefochtnes Herz" — Passionslieb. "D auferstandner Siegessürft, bu Leben aller Leben" —

Dauferstanbner Siegesfürst, bu Leben aller Leben" — Ofterlieb.

"D theurer Eröfter, beil'ger Geift" - Bfingfilieb.

Wolff', Ratob Gabriel, Doctor ber Rechte, wurde gebos ren 1684 (nach Anbern 1683) ju Greifemalbe, wo fein Bater, M. Jatob Bolff, ber nachmalige Rector in Stralfund, bamale Conrector war. Seine Mutter, Sophia, war eine Tochter bes Bargermeiftere Linbemann ju Bitftod. Nachbem er auf ber Universität feiner Baterstabt von Dichaelis 1702 an bie Rechte Rubirt hatte, begab er fich zu bemfelben 3wed zu Oftern 1705 auch noch auf bie Universität Halle, wo er Strud, Thomasius und Bohmer horte und ben juribifden Doctorbut fich erwarb. Am 16. Mai 1713 verheirathete er fich mit Sophia Benigna, Tochter bes Sachfischen Geheimerathe Joh. Jat. Schmibt, Erbberrn auf Auerftabt, die ibm 5 Rinder gebar, von welchen aber nur ein einziger Gobn ibn überlebte. Im Jahr 1716 wurde er aukerorbentlicher und 1724 prbentlicher Brofeffor ber Rechte an ber Universität Halle, wozu er bann fpater auch noch ben Titel Mle ein gotteefürchtiger eines preußischen Hofrathe erhielt. Jurift, ber auch die Rechte Gottes hoch hielt und aus ber b. Schrift fleifig ftubirte, ftanb er im innigsten Bergensverkehr mit ben Lehrern ber Gottfeligfeit zu Salle. Sein Sinn als Rechtsgelehrter war babin gestellet :

> Ein Herz, bas Gott erkennen lernet Und fein Gefete lieb gewinnt, Das sich vom Eitlen recht entsernet Und himmlisch in sich wird gesinnt,

<sup>\*)</sup> Quellen: Sallische Beiträge zu ber juriftischen Gelehrten-Siftozie. Salle. 2. Bb. 1758. S. 607. — Beschreibung bes Saal-Kreises von 3. Chr. v. Drephaupt, Salle. 2. Bb. 1751. S. 753.

Das zieht ihn vor ben größten Schätzen.
Das ehrt ihn als bas höchfte Gut.
In ihm allein kann fich's ergöhen; Er ift's, bei bem es ficher ruht.

Rach fast 40jähriger Lehrthätigkeit starb er als ein 70jöhriger Greis, ber von Jugend auf bis in's Alter "Jesum gesucht und sein Licht", zu Halle 6. August 1754 und sah nun endlich seinen schon in der Jugend gethanen Seufzer erfüllt: "O best bein Gnabenwind mich voller Liebe balb von der Erben hin zum Dimmel triebe!"

:

Seine eblen geistlichen Lieber voll Wohlklang und Glaubenstinnigkeit, in benen er eben so herzlich zu trösten weiß burch Ersmunterung zum Gottvertrauen, als mit wahrhaftem Hochgestul ben Abel und die Würbe ber neuen Creatur in Christo zu pressen versteht, hat er in seinen Jugendjahren, meist in ben ersten Zeiten seines Ausenthalts zu Halle und noch vorher gedichtet. Denn nachdem er als Jüngling in ber Irre ben Herrn gefunden, ward ihm Herz und Mund zu solchen zarten Liebestönen ausgethan, wie er in dem nach Erlangung der ersten Bekehrungsgnade gedichteten schönen Liebe: "Jesu, mein Heiland, mein einziges Leben, meine vergnüglichste Freude und Lust, dir hat sich meine Seel gänzlich ergeben" es ausgesprochen hat:

Dich hat nun meine Seel jum Schat erforen, Runmehr vertraut fie fich nur beiner hand, Rachbem bu fie gesucht, ba als verloren Sie in ber Irre gieng und bich nicht kannt': Deine Leutseligkeit hat fie geschmedet, Das hat so garte Lieb in ihr gewedet.

Er hat im Sanzen 28 Lieber gebichtet, von welchen Freslinghausen burch ihre Aufnahme in sein G. 2. Theil. 1714. neunzehn zum erstenmal zum Druck brachte und 9 weitere 1755 in bem bei ber Auktion seiner Bucher nach seinem Tob vorliegenben "schriftlichen Berzeichniß ber von ihm versertigten Lieber" in Quart nach ihren Anfangszeilen genannt sinb. ) Folgenbe 7 haben kirchliche Berbreitung erlangt:

"Auf meines Gottes Willen" - driftliche Belaffenheit.

<sup>\*)</sup> In ber Grifchow-Kirchner'ichen Rachricht ber Lieberverfaffer bes Frehlingh. G.'s 1771. werben fie alle S. 54 namentlich aufgeführt.

s ift gewiß ein Poplic Ding, fich in Beauth fets faffen" - Gebulb und Beftanbigfeit.

p, mein Berg, feb und ergaget" - Freubigfeit bes Glaubens. mas für ein berrlich Befen" - bas verborane leben ber Glaubigen.

ober nach A. Knapp 1837: } — Liebe zu Jefu.

dele, was ermubft bu bich" — Begierbe zu Gott und Christo.

Birf alle Sorgen binter bich" - Freubigfeit bes Glaubens.

Cribbe do vius 1) (Tribbechow), M. Johann, geb. 1678 Sotha, wo fein Bater, Abam Friebrich Eribbechovius, Genelsuperintenbent war (f. S. 75). Er ftubirte Theologie in Jena ib bernach in Salle unter Breithaust und France, bie ibn bie bte Bottseligkeit lehrten , fo bag er ale ein frommer Stingling iner Lebrer Freude war und beim Rudblid auf biele feine ngenbzeit in bem Geburtstagelieb: "Gott, bu bift's, ber mich fcaffen", bas er fich 1711 beim Antritt feines 34. Lebensinhre rfafte, banten und fagen tonnte:

> Ad! bu Kubrer meiner Jugenb. Du haft mir in's Berg gelegt Ginen Samen mabrer Tugenb Und bein Bilb mir eingeprägt Durch bein Wort, fo uns erleucht't ... Und aus unferm Gerzen foeucht Die verbammten Lafterthiere.

m Jahr 1699 wurde er in Jenn Abjunkt ber philosophischen ifultat und bann 27. April 1705 in Salle auferorbentlichet cofessor ber Bhilosophie. Don ba tam er burd bie Empfehlung 8 berühmten Siob Lubolph ale Bofprebiger ju bem Pringen eorge von Danemart, ber fich in England aufhielt. Im Jahr 10 berief ihn ber Ronig von Breufen au ber hoben Burbe res Probftes bes Liebfrauentloftere in Magbeburg; er tonnte er biefe Stelle nicht antreten, weil balb nach feiner Antunft in alle, wohin er fich junachft von England aus begab, eine fowere emuthetrantheit an ihm ausbrach. Sie nahm mit einer großen erzensangft ben Anfang, babei er bas Gebet Elia Betete: 58 ift genug, fo nimm nun, Berr, meine Geele bin!" (1 Ron.

<sup>\*)</sup> Duellen: Sallifches Liebes- und Ehrengebachtniß 3. Eribbechoi. Salle. 1712. — Cafp. Begel, Hymnopocographia. Herrifabt. b. 3. 1724. S. 316-324.

19, 4.) Dan fagt, bie Tochter eines englifden Raufmanns, in beren Saus er gewohnt, feb in ifin verliebt gewesen und bale ibm, weil er fic oftere enticieben gegen jebe Betrath von feiner Seite ausgesprochen, vor feiner Abreife einen Liebestrant gegeben, worauf bann in Salle ein machtiges Liebesheimmeb nach ihr in ihm erwedt worben fen, und bas babe ibn, ba er fest entschlossen war, ebelos zu bleiben, wahnfinnig gemacht. Wirklich follte auch biefe Berruttung feiner Seelentrafte nicht mehr von ihm genom: Es waren ibm barunter barte Brufungen Gottes men werben. beschieben, in benen er aber mit acht driftlichem Begeugen einen beifen Glaubenstampf ritterlich tampfte. Oft lag er fünf Stun: ben lang auf feinen Anieen und betete wie um alles Gute insgemein, fo besonders, baf Gott ibn bebuten wolle, baf er nicht Bemand mit einem Worte beleibigen moge. Er ließ öftere Bel unter bie Armen austheilen und, wenn er faftete, bennoch fur fic tochen, um bamit bie Armen zu erquiden. Allezeit trug er feine Leiben mit Gebulb und Sanftmuthiateit, wie er einmal zu Diaconus Wiegleb in Glaucha fagte: "ich bin unter Gott und habe mich auch billig hierinnen unter ibn zu bemuthigen; mas foll ich Es find Cage meiner Erniebrigung, barum bin ich auch gebulbig." Go fang er auch mitten in biefen bunteln Brufungen sein Lieb: "Seele, warum plagst bu bich", worin er also fich felber aufprach:

> Nun benn, Seele, seh gesaßt In Gott, ber bieß hat verhänget! Dent: nach Arbeit kommet Raft, Ob ber Feinb bich gleich jest bränget. Dieß ist beine Prüfestund. Halt aus, Gott macht bich gesund.

Und als seine Auswärterin ihn eines Tages fragte: "wie er boch seine Zeit so allein zubringen könne?" sprach er: "o meinet Ihr benn, daß ich allein bin? ich bin nicht allein, Gott ist bei mir." Durch solches Kreuz lernte er, wie er selbst sagt, Bieles im hied verstehen und stärtte sich bald burch Betrachtung, bald burch Abstingung geistreicher Lieber, insbesondere der drei: "Höchster Priesster, der du mein Gertrauen". Er griff nuch selbst in die Saiten, um wie David dem Herrn seine Rath

lagen. Rührend ift bas Lieb: "D bm: Buter Ifrael", bes er bamals bichtete und Zinzendorf ein "erstaunliches Lieb" it. Darin schreit er:

Ach! ich leibe Deinen Grimm, Großer Gott! bu willft mich ftrafen Mit ben Baffen Deines Borns. Ach! bethe Ruth Webe thut. Benn bu fenbeft beine Beere, Die mir nehmen meine Chre, Gunft, Berftanb, Gut, Muth und Blut. Man bat's nicht allein zu thun Mit bem groben Rleifch und Blute: Dem ju gute Steiget aus bem Abgrund gar Eine Schaar Bofer Geifter, die verleten, Bas bie Chriften theuer ichaten, Machen trube, mas ift flar. Rur bleibt übrig in bem Beift Eine Statt', bie Gott bereitet, Selbft erbeutet Ihm zum Sit in allem Leib. Rampf unb Streit Soll mich nicht von ihm abtreiben, Er foll mir im Bergen bleiben; Durch ibn überwind' ich weit.

Nachbem er nun zwei Jahre lang in biesem Zustand zu Halle verharren mussen, ließ er sich im März 1712 zu seiner verveten Mutter, die nicht lange vorher auch ihre einzige Lochs die Frau des Rectors Lubovici in Schleusingen, verloren, nach Tennstädt bringen, um dort eine angesangene Cur beschauchen zu können. Gerade als er in die Stadt einsuhr, in sie vom Thurme das Lied: "Herztiehster Jesu, was hast verbrochen", was ihm zu nicht geringem Glaubenstrost geste, also, daß er as mit lauter Stimme nachgesungen. Bald ist er, am 31. März 1712, treuzweis seine Hande und ihre einander schlagend, im herrn selig verschieden, der ihm este Bitte jenes Kreuzliedes zwar nicht mehr für diese kurze ichkeit, aber für die Ewigteit gewährt hat:

Führe aus ben Streit zum Sieg, Daß ich wiederum mag sehen Balb aufgehen Licht und Stern in sinstrer Racht. Benn erwacht Meine Seel' am frohen Morgen, Frei und los von Qual und Sorgen, Aft fie auf bein Lob bebacht.

Bon feinen "in seinem Creubstand" verfaßten gesalbten & bern hat Freylinghausen 1714 in ben 2. Theil seines G.'s ! aufgenommen, von welchen weitere Berbreitung erlangten:

"Gott, bu bift's, ber mich erichaffen" — Lobileb am Geburistu.
1711.

"D bu huter Ifrael, willt bu bid nicht laffen finben' - vom geiftlichen Rampf und Sieg.

Saumgarten. Jakob, Inspector bes Pädagogiums, geboren 30. Aug. 1668 zu Wolmirstädt bei Magdeburg, wo sein Bater Mehger und Bierbrauer war. Bon Scriver in Ragde burg angeregt, studirte er dann zu Leipzig und Ersurt Theologie und besuchte steißig die collogia pietatis, woraus er mit France nach Halle zog, der ihn dort 1697 zum Inspector de von ihm 1695 gestisteten Königl. Pädagogiums machte. Bon da kam er im Jahr 1701 als Pfarrer in seine Baterstadt Wolmirstädt, wo er 12 Jahre lang das Hirtenamt im Segen verwaltete. Hier wurde ihm 1706 sein erster, nachmals von 1743—1757 als Halle'scher Theologe berühmt gewordener Sohn Sigmund Jakob, geboren, welcher in seiner "evangelischen Glaubenslehre" wieder mit der von den seitherigen Hallensern ignorirten Wissenschaft einen Bund eingieng.\*\*) Im Jahr 1713 wurde er als

<sup>\*)</sup> Duellen: Baumgartens Funebralia. Berlin. 1722. Fol.

\*\*) Sein Bater brachte ihn auf bas halle'sche Waisenhaus, woram er 1724 die Universität halle bezog, 1726 Inspector ber lat. Schule, 1728 Abjunkt bes jüngern France im Prebigtamt, 1730 Abjunkt ber theologischen Fakultät, 1743 ordentliches Mitglieb berselben wurde und 1757 als beliebter Lehrer, ber gewöhnlich 3—400 Zuhörer in seinen theol. Collegien hatte, gestorben ist. Er hat gleichfalls geistl. Lieber gebichtet, die sich mit benen seines Baters in ben mit einer Borrebe von ihm erschienenen "geistl. Gedichte. Hale. 1748." in 4 Sammlungen sinsben. Joh. S. Knapp theilt davon die Rumern 232. 392. 1184. 1474. 1985. als ihm gehörig mit und A. Knapp nahm bavon in seinen Lieber schaß. 2. Ausg. 1850. die schönen Lieber auf:

<sup>&</sup>quot;Jefu! Gott mit une! Urfprung aller Dinge" — von Befu.

<sup>&</sup>quot;D Seligkeit, ber nichts zu gleichen" — Matth. 5, 3 ff. "O füße Rub, bie bu, herr, uns erworben" — Sonntagelieb.

<sup>&</sup>quot;Beidt, unglaubige Gebanten" — Gottvertrauen. "Billtommen, Jefu, Gottes Gobn" — Beibnachtlieb.

Barnisonsprediger nach Berlin berufen, und im Stahr 1717 erielt er, nachbem ihn ein Blutfturg eine Zeit lang bienstunfähig emacht hatte, bie Brebigerstelle bei ber Friedrichswerber und Dorotbeenstäbtischen Gemeinde baselbft , auf ber er 54 Jahre alt 19. Runi 1722 ftarb.

Awei werthvolle Lieber von ihm find:

Sott wohnt in feiner himmelshöhe" — 1711 gebichtet mit 8 Strophen auf bas Absterben ber Frau Barbara Corbula Raltberner, geb. v. Lautter. Nach biesem Einzelbruck im Freylingh. G. 1714. in bie zwei Lie-

ber gerlegt:

"Gott wohnt in feiner (wohnet in ber) himmelebob" - Stropbe 1-3. In bem Abidnitt von ber Berleugnung fein felbft und ber Beli. unb:

"Es mag bieß Saus, bas auf ber Erben" - Str. 6-8. In bem Abichnitt vom himmel und himmlischen Zerusalem. beuscher Jesu, boch von Abel" — Freylingh. 1704. Bitte um Reuscheit.

Die in manchen G.G. nach bem Borgang bes Frehlingh. G.'s. 1704. bem Dach'schen Chrenpreis ber sel. Berstorbnen: "O wie selig sepb ihr boch, ihr Frommen" (s. Bb. III, 190) als Antwort berselsben beigesügte Parobie: "Ja! höchst selig sind wir, lieben Brüber", wodurch ein zweichoriger Bechsel-Gesang zwischen ben hinterbliebenen und Berftorbenen gebilbet ift, ift auch von ibm.

Berftreut in verichiebenen Begenben Deutschlanbe ichteten weiter noch im Salle'ichen Beifte folgenbe Schuler und reunde A. D. Frande's:

Schröder\*), Johann Beinrich, geboren im Jahr 1666 gu dlerspringa im Kürstenthum Calenberg und burch Krande errect, beffen biblifche Borlefungen er mabrent feiner Stubienzeit a Leipzig fleifig besuchte. Gegen Enbe Ruli 1696 murbe er Marrer ju Mofeburg bei Bolmirftabt im Magbeburgifden, nachem er von Confistorialrath Dr. Johann Chriftian Dlearius in balle 9. Juli examinirt worben war. Er verheirathete fich nun git Tranquilla Sophia, geb. Bolf, einer achten Sallenerin, die ihm aber nach brei Bierteljahren icon, 29. April 1697. twas über 30 Jahre alt, burch ben Tob von ber Seite geriffen

<sup>. \*)</sup> Quellen: Grifcom-Rirchner'iche Radricht von ben Lieberveraffern'bes Freplingh. G.'s. Salle. 1771. S. 44 und S. 54 f. . - Ditheillungen von Dr. B. harnisch aus ben Mbseburger Kirchenbuchern n ber evang. Kirchenzeitung. 1857. Rr. 89.

wurde. Kann waren aber 2 Jahre verstoffen, so folgte er ihr nach kurzer, bloß breijähriger Amtsthätigkeit zu Möfeburg 30. Juni 1699 im Tobe nach.

Bie gang und gar biefe Chegatten Gin Berg und Gine Seele maren, bas zeigen ihre Lieber, bie fie binterlaffen baben, Diefelben Teuerfunten diliaftifchen Giferns um Bions Sieg und Babels Rall fprüben in ihren Liebern; feufzet er am Schlufe feines Liebes "Jefu, hilf fiegen" zu bem Berrn: "Lag uns ben Untergang Babels einst feb'n! Doch wohlan, fracht es, fo wird es balb liegen; auf, Bion! rufte bich, Jefus hilft fiegen": fo hallt in ihrem Lammes - Dochzeitliebe : "Jauchzet all mit Macht, ihr Frommen" ber Schlugruf fast mit Siegesfrunkenbeit wiber: "Auf, ihr Rlugen! fteht und machet, fcbmudt bie Lam ven! Babel frachet." Mabnet fie am Schluffe ibres Reins liebes: "Treufter Jefu, Chren-Ronig, bu mein Schat, mein Brautigam" bie Christenbergen alle, bamit fie gewiß zu ben Ueberwindern gehoren: "Bor allen bebt himmelauf beilige Banb': Gott. fart uns ; o Jeju, bilf fiegen obn' Enb!" fo thut er gleich alfo und bebet in einem besondern Liebe feine Stimme auf und ruft Strophe um Strophe: "Jefu, hilf flegen". Gelbft in ber Unwendung eines und beffelben neuen Bersmages gehet biefes bidtende Chepaar mit einander Hand in Hand; in dem neuerfundes nen Metrum, in bem er "Eins ift noth" gebichtet, bichtete fie ibr eben genanntes Jesuslieb.

Ihre bekannt geworbenen Lieber stehen bereits im Halle'schen geistr. G. 1697. und in bessen neuer Auflage, genannt bes Büehlen'sche G. 1698. Freylinghausen hat 1704 in ben 1. Theil seines G.'s ausgenommen

von ihm\*):

<sup>&</sup>quot;Acht ein Bort bon großer Treue" - von ber Bufe und mas ren Belehrung.

<sup>&</sup>quot;Eins ift noth! ach herr, bieß Gine" — von ber Berleugnung fein felbft und ber Welt. Quc. 10, 42.
"Zefu! hilf fiegen, bu Fürfte bes Lebens" — vom geiftlichen

Das ihm in ber Grifchen-Kirchner'iden Nachricht von ben Lieber Beifassern bes Frenkingh. G.'s irribumlich auch noch, und segat unte Bernfeit auf noch, und fegat unte Bernfeit auf "Paft. Frenlinghaufens Anzeige", zugeschriebene Liebe: "Auf, binauf, zu beiner Freube" gehört Koh. Casp. Schabe an.

Rampf und Streit. Mit 14 Strophen. (Die im Burttemb. G. 1741. beigefügten Strophen 15 und 16 find spätere Bufape.) zesu! hilf, ich au boch in Enaben" -- von ber hoffnung Bions. Gin Gespräch zwischen ber Seele und Jesu.

Die drei ersten, und jumal bas zweite und auch bas von ber Bittenberger Fakultät 1716 als hiliaftisch beanstandete britte, — eigentliche Kernlieder, — haben sich jest noch in den G.G. erbalten.

Beiter schreiben noch bas Dresbner G. 1722. 1734. und Casp. Bezel (Hymnop. Bb. III. G. 125.) bas auch im Bwidauer G. 1710 befindliche Lieb ibm qu:

G. 1710 befinbliche Lieb ihm zu:

"Jesus bleibet mein Bergnügen" — Eroftlieb. Ein Onomastichon auf "Johanne Elisabethe, Gräfin von Metternich,
geb. Gräfin zu Leiningen-Basserburg.

von ihr:

Jauchzet all mit Macht, ihr Frommen" — von ber hoffnung Bions. Ereufter Jesu, Ehrenkonig" — von ber Begierbe ju Gott und Chrifto. (Im Betliner Lieberschap. 5. Ausl. Nr. 77 und 932.)

Winkler"), Johann Joseph, geb. 23. Dez. 1670 zu reca im Großherzogthum Sachsen-Altenburg, wo sein Bater, ottsfried Windler, Stadtschreiber war. Einem Gebichte nach, is er an seinem 33. Geburtstag verfaßt hat, muß er eine schwere indes und Knabenzeit gehabt haben. Denn da sagt er:

Als mich ein Sturm von vielen Ungludsfällen Aus meines Baters Schoos und hause nahm, Bersant ich fast in Fluthen und in Bellen. Nie hat man so ein armes Kind gefunden, Das wie ein hand ber Belt mußt frembe sehn, Mit dem sich noth und Armuth recht verbunden, Bestimmt zu Schmach und vieler Creuzespein.

r studirte in Leipzig Theologie, gerade als dort die Eroedungszeit durch France's, Anton's und Schade's biblische Borsungen angebrochen war, wodurch dann auch er einer der sogeannten "Pietistenschüler" wurde und im bantbaren Rückblick auf
Iche Bekehrungsgnade 20 Jahre hernach vor Sott ruhmen
unte \*\*):

<sup>\*)</sup> Quellen: Fr. Gottlieb Rett ners Clerus Mauritianus. S. 33. - 30h. Georg Bald, Einleitung in die Religionsfireitigkeiten außers ub ber ev. : luth. Rirche. 1. Bb. Jena. 3. Aufl. 1733. S. 511 f. — . F. Göfchel, Confiftorialrath in Berlin, im Boltsblatt für Stadt sb Land. 1854. Rr. 14. 15.

<sup>(\*)</sup> Bu feinem 1711 verfaßten Liebe: "Mein treuer hirt, wie fann boch binuber?"

Du zogst mich aus der siden Finsterniß,
Ich folgte dir. mit Herzensfreud.
Und ließ der blinden Welt die schnöbe Herrlickeit.
Ich sühlte zwar, wie damals Tod und Leben,
Zu meinem Heil, sich in mir scheiden mußt:
Doch überwand ich alles Widerstreben,
Der Bahrheit Glanz entzünd'te meine Brust.
Du strahltest in mein Herz hinein,
Drum konnte mir zu dir auch nichts im Wege sehn.
Wie hat dein Geist mir Alles aufgeschlossen
Und mir die Schähe deines Reichs gezeigt!
Dein Friede hat sich auf mein derz ergossen,
Gleich wie der Thau von Hermon niedersteigt,
Und beine reine Gottestraft
Dat mir so manchen Sieg, so manchen Trost verschafft.
Wie lieblich hat mich deine Hand geweidet
In deines Wortes segensvoller Au!
Dein säßes Wort, das Leib und Geele scheidet,
Darinnen ich dein treues Herze schau,
Dat täglich meinen Geist genährt
Und meinen Arm den Rampf des Glaubens wohl gelehrt.

Im Jahr 1692 wurde er als junger Canbibat Brabitant am holpital St. Beorg, bem fog, Siedenhof vor bem Gubenbur: ger Thor, und an ber Peterstirche ju Magbeburg, und brei Jahn bernach erhielt er eine Anstellung als Felbprebiger bei bem Churbran benburgischen Regiment Bring Chriftian Ludwig, bas er nach ben Nieberlanden und nach Italien zu begleiten hatte. Als nun aber 1697 ber Ryfwider Frieben abgeschloffen war, gewann er Beit und Urlaub zu einer gelehrten Reife burch Solland und England, von welcher gurudgefehrt er bann 1699 Diaconus am Dom gu Magbeburg wurbe und vier Jahre bernad, 1703, jugleich bie Birchliche Inspection über ben Holgtreis übertragen erhielt, bie nicht lange aubor noch Chr. Scriver 5 Jahre lang (1685-1090) beforgt hatte. Nachbem er ehrenvolle Berufungen, 1708 an bie Hoffirche zu Dresben und 1709 an bie zu Darmftabt, abgelehnt hatte, murbe er 1709, nach bem frühen Tobe bes Bugaus, jum ersten Domprebiger in Magbeburg ernannt, und als 1714 alle Lanbeeregierunge-Collegien von Salle nach Magbeburg verlegt wurden, auch jugleich noch 1716 als Rath in's Confiftorium berufen, in welchem er mit Breithaupt (f. S. 339) bann noch 8 Jahre wirtte. Kern von aller Menschenfurcht und obne Menfchentage ju begehren, bat er fein Prebigtamt ju Magbeburg

กร รีบบริเศษ โดยการ์

Infang an geführt als ein treuer Zeuge ber Bahrheit, baer auch viel zu tampfen und zu leiben gehabt, vornehmlich zur selbigen Zeit, ba Spener in Berlin und Abrah. Binun in hamburg gegen bas Theater eiferten, gegen bie erluft ber Magbeburger antampfte, Die burch bie Beltheis Theatertruppe, welche Molibre'iche Comobien auf bie Bubne 2. mächtig angeregt worben mar. Soldes Reugnif verbroß inber biefer Welt und bie Comobianten tobten wiber ibn: em Namen gab fogar bie Wittwe bes Theaterunternehmers Beltheim ale "Bringipalin ber Konigl. Bolnifden und Churd Sadfifden Sof-Comobianten" eine beftige Streitfdrift ibn beraus. Sein Sinn unter allen folden Anfechtungen ber Führung bes Brebigtamtes mar aber ber:

> Sollt ich aus Furcht vor Menschenkinbern Des Beiftes Trieb in mir verbinbern Und nicht bei fo viel Beuchelschein Ein treuer Beuge Gottes fenn?

Sollt ich ben falfchen Chriften beucheln Und ber gottlosen Rotte fcmeicheln Um eine Sand voll zeitlich Rorn, 11m ju entgeh'n ber Menichen Born?

Ber bin ich benn, ben fie verschmähen? 3ft's benn auf mich nur angefeben? 3ft's Gott nicht, ber mich reben beißt, Und treibt mich nicht fein werther Beift?

En, follt mein Gott mich auch nicht ichuten, Benn fie mit Buthen auf mich bligen? Sollt beffen Sulb in aller Bein Mir nicht ein fußes Labfal fenn?

Du tennft mich ja, bu treuer Menschenhüter, Dag mir's nicht um bie fonoben Guter Bu thun, noch um bie Gunft ber Belt, Die manchen fo gefangen halt.

Die Liebe Chrifti, bie mich branget, Die ift's, bie mich im Beifte aminget, Mit Rufen, Loden, Bitten, Fleb'n Der Menichen Seelen nachzugeh'n.

Darüber will ich gerne leiben, Rein Kreug und Spott bes Bosen meiben, Sey bu mir nur, bei Hohn und Spott, Nicht Schredlich, bu getreuer Gott.

Hier ist mein Blut, mein armes Leben! Soll ich's bei beinem Wort hingeben,

Ja, herr! bein Bort geideh an mir! Bring nur baburch viel Gut's herfür.

Ungleich fowerer waren aber für ibn bie Ansechtungen, bem er fich gerabe Seitens ber treuften Belenner ber lutherifden Rich auslehte burd einen unbebachten Schritt, ju bem er in folge be Bemühungen bes Königs Friedrich I. von Preuften, in feine Lanbe eine Union ber Lutheraner und Reformirten gu Stand # bringen, im Rabr 1708 fich batte binreifen laffen. mehr auf die Bietat, als auf die Lehrbeftimmtheit haltend, pip er fich bem Ronig gur Forberung feiner Unionsabsichten greit und überreichte ihm fogar eine im Manufeript umlaufenbe Giff bes Predigers Welmer: "Aronnum rogium, b. i. ein Rinff Beheimnig für einen Landesberrn, barinnen ihm entbedt wie wie er fich bei feinen über bie Religion gertheilten Unterthann nach Gottes Willen zu verhalten habe, bamit er eine Gott wif gefällige Bereinigung bei feinem Bolte ftiften und in turger 36 beförbern moge." Die barin niebergelegten Borichlage gieng babin, "man folle einzig und allein bie Gottfeligfeit zum Gru ber Bereinigung feben, Teine Stubiofos, welche ju Bittenb stubirt und sich an eine Zant-Theologie gewöhnt, mehr anftell bie Lanbestinder bor allen Dingen gu einer mahren Gottesfu foulen laffen und beghalb bie Berordnung machen, fie muffen i au Balle und fonft nirgende ftubiren, bamit man nach und n friebfertige Leute zu Beiftlichen betame, bei benen ber Ronig, als Fürst ohnebem bas Recht ju reformiren habe und als re mäßiger Richter bie Controversen entscheiben tonne, selbft if tonne, mas er molte, und nicht lange fragen burfe, ob bie Le in ber Religion einig waren; fo feb bas Unionswert nach : nach zu treiben, man folle nur junachft bie Beichte und ben Er cismus abichaffen , bas Uebrige maren nur Meinungen . barint man einem jeben Theil feine Bebanten laffen tonne,"

Der König, bem biese Vorschläge gar wahl gestelen, selbalb ein collegium earstativum, eine Commission von zu lutherischen und zwei resormirten Theologen nieber, die un bem Borsit des resormirten Bischofs Ursinus auf Grund bers ben die nöthigen Uninnsmaswegeln berathen sollten. Und in di Commission berief er lutherischer Seits, neben dem Probst Li

tens zu Colln an ber Spres, Windler. Spener, ben man auch bazu brauchen wollte, hatte voraus icon jebe Betheiligung abgelebnt, und Luttens trat gleich nach ber erften Sigung unmillig jurud, weil "eine folche Bereinigung, ba ber Bahrbeit etwas vergeben wurbe, unverantwortlich fep." Und ale nun bas gebachte Belmer'iche Manuscript bem Konig "aus feinem Cabinet beimlich weggekommen" und gar balb, noch 1703, obne Bindlere Diffen unter seinem Namen zu Frankfurt a./D. gebruckt "in ber Welt berumgeflogen", erhob fich ein gewaltiger Sturm gegen Bindler, als vermeintlichen Berfaffer beffelben, und namentlich Lofder in Dresben und Ebzarbi in Samburg traten in Streitschriften gegen Daburch gerieth Windler gunachft auch bei feiner Bemeinbe in ein übles Licht und verstand sich befthalb nothgebrungen an einer "aufrichtigen Entbedung feines Bergens gegen alle Glaubigen und insonberbeit gegen bie driftliche Gemeine im Dom gu Magbeburg bei ber über einem gewiffen Unionsprojett entstanbenen aroken Unrube, aus bringenber Roth gur Rettung feines h. Amts aum Drud gegeben. Bigim 44, 22. Wernigerobe.", worin er Rich offen und buffertig einer Uebereilung ichulbig betannte und fic, nachbem er nun unter biefem Streit Bahrheit und Irrthum beffer unterscheiben gelernt, von allen ber lutherischen Rirche guwiberlaufenben Meinungen formlich lossagte, allbieweil ihre Glaubensartitel, biefe theuren Bahrheiten und Grund: Beften ber Rirche, allein nach bem Maren Worte Gottes geben und auch ihre Ceremonien alle mit bem Evangelio übereinstimmen. Zugleich gestanb er, bag bie Bahrheit zu einer mahren Bereinigung vornehmlich gebore, weghalb er, obgleich er glaube, bag Gott fich eine Bereinigung vorbehalten habe, gegen jebe von Menfchen gemachte fich bermahren muffe. Gleichwohl mahrte ber barüber entzundete Streit noch bis jum Sahr 1713 fort.

So hatte er in seinem Lauf manches Rreuz zu tragen, lernte aber has Geheimniß bes Rreuzes immer besser verstehen, baß seine Geele, stille zu Gott, allen Spott und alle Marter übers wand und "gleich wie ein stilles Meer voll von Gottes Preis und Chr" wurde und er so zuletzt in einem schönen, "Triumph bes Creuzes" betitelten Liebe: "Du ebles Kreuz, ber Christen beste Lunk" freudig rübmen konnte;

Creut, wer bein Geheimniß kennet, Schaut schon hier in himmel ein Und kann in ber Gottheit=Tiefe Stille, ruhig, freudig seyn.

Du ebles Creut, ber Christen füße Luft, Obgleich für Fleisch und Blut ein Pfahl, Der weh und schmerzlich thut, Doch in bem innern Glaubensgrunde Ein Honig aus des Löwen Munde, Ein sußer Fluß aus Christi Liebesbruft.

Creut, bu Cherub mit bem Schwerbte Am verschlofinen Barabeis, Aber ben ein Gottverlobter Machtig zu burchbringen weiß.

Der 11. August 1722, ba er noch nicht ganz 52 Jahr vollendet hatte, war der Tag seiner Heimholung von allem Krey und Leiden, wozu er sich in Ueberwindung aller Todesfurcht, die im je und je angewandelt, voraus schon geschickt und bereitet hatt mit dem Hoffnungsseufzer:

÷ :

So komme benn, mein Licht, ich folge bir. So geht's zum neuen Zion hin. Hallelujah, gottlob, baß ich hinüber bin!

Nach seinem Tob wurde sein Tochtermann, Christoph Suce, ber nachmalige Confistorialrath, 1722 von Königsberg in ben Neumark als zweiter Domprediger nach Magbeburg berufen.

Von seinen Liebern voll christlichen Tiefsinns erschienen 21 schon als besondrer Anhang mit dem Titel: "Auserlesene geistliche Lieder" zu Heinr. Georg Neuß Hebopfer zum Bau der Hitten Sottes. Wernigerode. 2. Ausg. 1703. gedruckt. Nebst 4 von diesen hat Freylinghausen 1714 im 2. Theil seines G.'s noch 6 weitere mitgetheilt. Die bedeutendsten und jetzt noch ver breitetsten dieser 27 Lieder sind:

"Meine Seele fenket sich" — Pfalm 62, 1.: Meine Seele ift fill zu Gott. Steht schon im Anhang zum hebopfer. 1703.
"Wein treuer hirt, wie komm ich boch hinüber") — auf bie

"Mein treuer hirt, wie komm ich boch hinüber" — auf bit in neuerer Fassung: "Ich sehne mich, mein heil, zu bir hinüber" Barbara Corbula Kalkberner, geb. v. Lautter, bie 1711 gektorken, über 2 Mos. 15, 16. versertiget und unter ihren gebruckten Kpiec-dis S. 107 zu sinden. (Ein weiteres Lied für sie von Jak. Baumgarten s. S. 381).

"D füßer Stanb, o felig Leben" — von ber Chriften Ginfalt. "Ringe recht, wenn Gottes Gnabe" — auf ber fel. Frau Urfula Maria Zorn, geb. Bernharb in Berlin, brei Leibsprüche Luc. 13, 24. Rhil. 2, 12. 1 Mof. 19, 15—22. verfertiget und bem gebrucken Leich=Sermon von Joh. Lyfius angehangt.
Sollt ich aus Furcht vor Menfchentinbern" — von ber Freubigkeit bes Glaubens. Eines Predigers.

Arends, Wilhelm Erasmus, ber Informator bes bekannin frommen Kindes Chriftlieb Leberecht von Exter, war zuerst bfarrer zu Crottorf im Fürstenthum Halberstadt und bann Bastor er St. Betri und Bauli zu halberstadt, wo er 1721 ftarb.

Frehlinghausen theilt zuerft von ihm 1714 im 2. Theil feis es G.'s 3 Lieber mit, von welchen weitere Berbreitung fanben: Ruftet euch, ihr Chriftenleute" — ein Baffenlieb für geiftlichen

Rampf und Sieg.
Dieses chriftliche helbenlieb fehlt fast in keinem neueren G. Graf Chriftlian Ernft v. Wernigerobe bezeichnet es in seinem Berz. ber Dichter bes Bernigerobe'schen G.'s mit Arends Namen, wahrend es Kirchner anonbm gelassen.

es Rirchner anonym gelaffen. Benn bas nagenbe Gewiffen" — Rom. 5, 1 ff.

Job, Johannes, geboren 12. Okt. 1664 zu Frankfurt a./M., durbe 1711 Rathsherr und im nächstelsgenden Jahr Syndikus, n Jahr 1732 auch noch Baumeister zu Leipzig, wo er 5. Febr. 736 in dem Glaubenssinn starb: "Jesu Leiben, Kreuz und ein soll mein letztes Wissen sein Sohn, Johann Heinsch, war vieljähriger Diaconus an der St. Georgenkirche in Laucha († 4. Febr. 1762) und besaß das Lieder Manuscript ines Baters, aus welchem Freylinghausen 1714 fünf Lieder beschen in den 2. Theil seines G.'s ausgenommen hat. Davon Langten weitere Verbreitung:

Du führft ja beine Lieben" — von ber göttlichen Borforge und Regierung.

I allerschönfter (höchster) Freubentag" — Ofterlieb.
Brange, Belt, mit beinem Biffen" — 1 Cor. 2, 3.

v. Senfft zu Pilsach\*), Lubwig Rubolph, geboren zu ilsach 1681. Sein Bater, Ernst v. Sensst, war Geheimerath nb Präsibent bes Ober-Consistoriums in Dresben. Nachbem er e Rechte studirt und hernach verschiebene gelehrte Reisen gemacht, werbe er 1706 Königl. Bolnischer und Chursurstlich Sächstscher wof-, Justiz- und Legationsrath, auch Domprobst zu Naumburg,

<sup>\*)</sup> Quellen: naumburge geiftl. Lieberbichter feit ber Reformation. ion Bafter Flinger im Raumburger Rreieblatt, 1845, Rr. 56. u. 79.

wo er aber, etft 37 Juhre alf, schont 21. Sept. 1718 an ba und gehrung starb. Drei Jahre zuvor schon, wie Schamelins be zeugt, im Jahr 1715, hat er im Ausblick auf ben Tob zu Goll aestebt:

herr Sott, bu kennest meine Tage, Du siehst, daß ich, bein schwaches Kind, Den Schat in solchen Schaalen trage, Die irbisch und zerbrechlich sind, Drum mache du mich allezeit Zum Sterben fertig und bereit. Laß dich, mich und die Welt erkennen, Dich, daß du mir mein Alles bist, Wich, daß ich Staub und Nichts zu nennen, Die Welt, daß sie mein Kerker ist. Wer dich, sich und die Welt erkennt, Der macht ein richtig Testament.

Durch bieses eine Lieb lebt er noch in ben Gemeinben fod, bie baraus zur chriftlichen Sterbetunft geleitet werben. Es be ginnt mit ben Worten:

"Herr Gott, bu kennest meine Tage" | — 1715 versaßt, a: ober in neuerer Fassung: fcien zuerst in bat Jung. Gott und Bater meiner Tage" 3. Ausg. bes bei Schamelius besorgten Naumburger G.'s 1720 und bann im Dresbnn G. 1722 unter ben "auf Befehl und Berlangen mit beigefügten Gestängen" mit ber Ueberschrift: "Christ. Sterbes Gebanken aus Psalm 39, 5. und Sir. 7, 39."

Marperger\*), Dr. Bernhard Walther, geb. ben 14. Rai 1682 zu Hamburg, stammte aus einer alten eblen Familie ber Oberpfalz. Sein Großvater, welcher schwebischer Offizier unter General Bannier war, hatte sich 1636 nach Nürnberg zurückze zogen und sein baselbst geborner Bater kam als Raufmann nach Hamburg, wo er sich 1681 mit einer Tochter bes Bernhard Siburg aus einem abeligen Magbeburger Geschlecht verheirathet und nicht nur wegen seines ausgebehnten kaufmannischen Gesschäfts, sonbern auch wegen seiner Gelehrsamkeit und Schriftsels

<sup>\*)</sup> Quellen: Marpergers Selbstbiographte in Dr. Joh. Andr. Gleich's Annales ecclesiast. P. II. 1730. S. 595 ff. — Das jetzt lebende gelehrte Europa von G. Wish. Gbtten, Paft. in Hildesheim. Braunsschweig. Bb. I. 1735. S. 234—249. — Nürnbergisches Gelehrten-Lexicon von Georg Andr. Will, Dr. in Altborf. Nürnb. und Altborf. 2. Bb. 1756. S. 559—580. — Casp. Bezel, Hymnopoeographia. Hernstadt. 4. Bb. 1728. S. 312—314. — Joh. Georg Wald, Relig.-Gtreitigkeiten ber ev.-Inth. Kirche. Jena. Bb. I. 1730. S. 1018 ff. V. V. G. 426 ff.

rei in grokem Anseben ftanb, wie er benn auch 1698 gum Diche m getront murbe. Der vielbeschaftigte Dann abergab nun feis en Gobn in garter Jugend icon feiner Mutter, welche bie Tochs er bee Bfarrers Abrah. Graf von Balbenborf war und in Nurns erg als Wittwe lebte. Sie und ihre an einen frommen Raufmann, Johann Bilb, Tafinger in Rurnberg, verbeirathete Tocher nahmen sich benn nun bes jungen Marperger treulich an unb eiteten ibn frube au aller Gottfeligfeit an, auch mar ber Obeim Cafinger ein rechter Bflegvater für ibn. Rachbem er bie Rurnverger Lebranftalten burchlaufen batte, bezog er 1699 bie Unis Perfitat Altborf. wo er fich anfange mit groker Begierbe, ale gabe es nichts Bortrefflicheres, auf bas Stubium ber Dathematit bei Professor Sturm legte, ju bem er befibalb auch in's Saus og. Daneben borte er auch bei Dr. Bagenfeil bie morgenlanwichen Sprachen. Und barüber betennt er nun in feinem felbft verfaßten Lebenslauf: "Alls ich bon Bagenfeil eine nabere Gins eitung in bie fübifden Alterthumer erhielt und nach gebrochner Boale etwas von Chrifto, bem rechten Kern, burd Augiehung er b. Schrift au fomeden befam; fo blieb mir bie Dathematit, arin ich unterbessen wohl augenommen, awar werth und schätz var, allein ba mir bas Licht ber h. Schrift aufgieng, welches ich n ben Dunkelheiten ber jubifden Alterthumer noch heller icheinen ab , und ba ich Chriftus baraus erbliden , tennen und fcmeden ernte, fo tam mir gegen biefes fuße Seelen-Manna jene Rabs rung ber Bernunft gang ftrobern vor. Darüber marb mein Bes muth erftlich in Unruhe verfett, bernach aber au bem völligen und ernftlichen Entschluft gebracht, von ber Mathematit abzugeben und mich gang ber Theologie ju wibmen." Er folog fich nun beim Studium ber Theologie vornehmlich an ben frommen Dr. Begleiter an, ber in Speners und Frande's Beije Theologie ledrie (f. Bb. III, 508), und juleht follte er auch noch burch befonbere Führungen Gottes bie rechte Bergenotheologie lernen. Es war nämlich negen bas Enbe feines Aufenthalts auf ber Unis verfitat, bag er am Lichtmeffeiertag, Abenbe beim Rachbaufegeben . bon ber Boft, auf ber er nach Briefen fragte, bon einem Schlage fluß befallen, bewußtlos ju Boben fiel, wo er langere Beit unbes mertt auf ben talten Steinen liegen mußte. Enblich tamen Leute

berbei, bie ihn aufhoben und wie toet nach Baus trugen. Et gelang amar enblich, ihn wieber zu erwarmen und gum Bewuft febn zu bringen, allein nun folgte erft eine lange fcwere Rrand beit, in ber er am Rand bes Grabes fdwebte. Diefe Krantbet nennt er felbft "feine rechte bobe, theologische Schule; fo viel a auch von seinen wadern Lehrern gelernt, fen ihm biefe Kreu-"foule boch noch ungleich nütlicher gewesen, ba er in berfelber für ben himmel geschult und mit einem beftanbigen himmelt "beimweb befeelt worben feb." Er tonnte baber im Sabr 1713 fein Lieb : "Es halten eitele Gemuther bie Erbe für ihr Batn: land" recht aus Erfahrung und Grund bes Bergens fingen un ben Chriften von ihm felber bezeugen, wie "bas Beimweh got verlobter Bergen fich mehret bei ber Rreugeslaft" (B. 3.). Carlebab, bas er noch in gröfter Schwachbeit besuchte, ftarte ibn fo, baf er feine Stubien vom J. 1702 an in Salle fortfebn fi tounte, wobei er nun, wie er felbft bekennt, "vollig in bie De thobe Luthers hineintam , welche burch Gebet , Betrachtung und Anfechtung nicht Meifter ber Schrift, fonbern berfelben und bet einigen Deifters Jefu Chrifti gefegnete Schuler macht." Und bos verbantte er vornehmlich A. H. France, bessen treuer Anbange er murbe.

3m Rahr 1704 tehrte er nun nach vollenbeten Stubien von Balle, wo er zwei gesegnete Rabre verweilt batte, nach Rurn berg gurud. hier hatte er bei feinem Obeim Tafinger freie Roft und Wohnung und murbe für bie Dienftagepredigten ber Gebulk bes Antiftes Joh. Conrab Feuerlein an St. Aegibien. 92 Rabr 1705 übertrug ibm bann bie Holgichuber'iche Ramilie bit erbentliche Mittageprebigt in ber Dominitanerfirche, und nicht lange barnach, 1706, murbe er einmuthig jum Diaconus an St. Megibien gewählt, worauf er fich im Ottober verheirathete mit Agathe, einer Tochter bes Seniors Joh. Grafer an St. Sebab, bie ihm fleben Rinber, 2 Sohne und 5 Tochter, gebar. fem Amte war er febr eifrig, burch Bort und Schrift für bas . Heil ber ihm anvertrauten Seelen zu wirken. Go ließ er g. B. im Jahr 1710 zwei viel gelefene Schriften ausgeben: Communionbuchlein, auf allerhand Seelenzustänbe gerichtet" (weis iere Auflagen 1713. 1715. 1724. 1736.) und: "Sammlung Der Lämmer in ihres guten Birten Arme, ober Anleitung vor bie Rugend gur mabren Buffe und Bereinigung mit Chrifto." 14. Nan. 1711 murbe er ale Diaconus an St. Gebalb berufen und 5. Mai 1714 ale Antistes an St. Aegibien, womit zugleich Die Inspection bes Gymnasiums verbunben mar. Mle folder weihte er im Jahr 1718 bie neuerbaute Aegibienfirche ein, und in biefer Zeit entstand auch feine gefalbte Schrift, bie er auf Grund einer Reihe von Wochenpredigten, welche er über bie große Rreugschule bes frommen und gebulbigen Biobs in ber St. Megibienkirche gehalten hatte, verfagte und in 2 Theilen 1724 und 1731 ju Rurnberg unter bem Titel in Drud gab : "Das Rranten= und Sterbebett mit bem Bort bes Lebens beleuchtet." bor jeboch biese Schrift im Druck erschien, mar an ihn im Frühjahr 1724, nachbem er über achtzehn Sabre lang in großem Segen in Nurnberg gewirkt hatte, ber ehrenvolle Ruf ergangen, bie Oberhofprebigerftelle in Dreeben ju übernehmen, auf ber einft Spener geftanben, und bie immer noch als eine ber wichtigften Rirchenstellen im gangen ebangelischen Deutschland galt. folog fich baber auch nur nach einem fcmeren Rampfe bagu, biefen Ruf anzunehmen, worüber er fich alfo außert : "Diefer richtige und göttliche Ruf zu biefem fcweren Amte feste mich anfänglich in viele Unrube und Bestürzung, barauf aber in einen großen Rampf mit Gott und mit mir felbft. 3ch fanb zulett bie klaren Merkmale bes göttlichen Willens und achtete mich im Bemiffen verbunden, bemfelbigen in bemuthiger Zuverficht und Selaffenheit gehorsamlich ju folgen." Buvor erwarb er fich noch gu Altborf burch eine 13. Juni gehaltene treffliche Inauguralbifputation "über bie Berbinbung ber Bahrheit mit ber Frommigfeit" bie theologische Doctormurbe, bann verabschiebete er fich am funfs ten Sonntag nach Trinitatis von feiner ihm liebgeworbenen Rurnberger Gemeinbe unter Bergiegung vieler Thranen und trat fofort fein neues Umt in Dresben am achten Sonntag nach Erinitatis 1724 an mit bem brunftigften Fleben ju Gott, bag Er . fein Sout und Beiftand fenn folle. Auf feinen Aufzug murbe eine Mebaille geprägt, bie auf einer Seite Betrum vorftellte, wie er auf bem Baffer ju Chrifto geht und ju finten anfängt, aber

wister aufgerichtet wirb, mit der Umschrift: 37mil desperanden Christo duce et auspies Christo."

Dag ein pietiftifc gefinnter Mann wie er als Oberhofpreb aer an bie Spine ber fachfichen Lanbestirche berufen murbe, bate ihm unter ben fächfischen Theologen, miter benen bamals gerab bie pietiftifden Streitigkeiten auf's Beftigfte entbrannt maret voraus icon nicht wenige Reinbe erweckt. Und als er nun aus Frieden mabnte und bei ber fachfichen Regierung bas Berbst ber von Balentin Colder gegen ben Wietismus berausgegebenen .. foulbigen Rachrichten" bewirfte, fo wie 2. Ott. 1726 ein befor beres Manbat von Besbachtung ber rechten Schranten bes Lebs Elendus ober Strafamis auf ber Rangel, wornach unter anbent inebefonbere ber Gebrauch ber Borter "Bietift" unb "Bietifterei" unterfagt warb, er auch, einmal, um ben bibigen Streitigleiten entgegengutreten, in einer Brebigt ben Gab ausführte, baf "bi einzige Baffe bes Chriften bas Gebet fen", fo wurde er nun ga heftig angefochten und befonbere 1727 von Erbmann Neumeifte in Damburg ber hinneigung zum Bietismus und berfcbenarth ger Arrthumer beschulbigt und bart getabelt. Es tam sogar 1728 gegen ibn eine Schrift beraus unter bem Titel: "Rurge Befdret bung bes in Chursachsen und zugeborigen Lanben wegen ber ein gefdlichenen falichen Bruber und icheinheiligen Striebrer anjebo bochft gefährlichen und jammervollen Religionszustandes bei Gelegenheit bes bevorftebenben Lanbtages an's Licht geftelli", worin frei beraus ihm alle Soulb beigemeffen wurde, baf in Churfads fen ber Bietismus überhand nehme. Darauf antwortete er mit grunblicher Gelehrfamteit, unb, wie fich von feinem acht welft lichen Charafter nicht anbere erwarten lägt, mit großer Sanft muth und Besonnenbeit. Als Oberhofvtebiger und Confifterial rath ju Dresben batte er auch mit ben erften Anfangen Berrus bute und mit Ringenborfe erftem öffentlichem Auftreten gu tonn, benahm fich aber auch hier milb und umfichtig. Die Gemeinbe gu Dreeben ichapte ihn als Prebiger, und bie Gelehrten achteten ion besonders wegen feiner ansgezeichneten Renntniffe in ben murgenlanbifcen Oprachen außerorbemilich. Er bielt viel auf bie atteftamentlichen Borbilber und machte fich in biefer Sinfict befonbere belonnt butch bie gehaltvollen Schriften: "Das große

Sithn= und Sundopfer bes großen Berföhnungstages als ein beuts liches Borbild bes Leibens, Sterbens und Auferstehens Christi. Mürnberg. 1733." und: "Das lette Sündopfer im Geseth als ein vollständiges Borbild bes gekreuzigten Jesu, beleuchtet und zu erbaulichen Passionsbetrachtungen angewendet. Dresben. 1735."

In seinen lehten Lebensjahren hatte et bittere Prüsungen zu bestehen. Im Jahr 1740 starb ihm seine 34jährige treue Gestüllfin, worauf er sich zwar 1741 wieder verheirathete mit Cathazine Regine, geb. Dinlinger, Wittwe bes K. Geheimen Secretairs Rüger; aber nicht lange darnach besielen ihn die hestlissten Körsperschmerzen. Er steß sich jedoch durch dieselben weber in Ersulsung seiner Amtspslichten noch in seiner Geistesruhe stören, die endlich das Heimweh gottverlobter Herzen, das sich del solcher Kreuzeslast bei ihm je länger desto stärker vermehrte, gestillt und er erlöset ward von dieser rauhen Pilgerbahn 28. März 1746. Da hatte er nun auf seinem eignen Kranken: und Sterbebette den Schluß machen können, den er in seiner "das Kranken: und Sterbebett" betitelten Schrift 1731 gemacht hatte mit Christian Weise's Sterbelied:

Gottlob! es geht nunmehr zu Enbe, Das meiste Schreden ift vollbracht. Mein Zesus reicht mir schon bie Hanbe, Mein Zesus, ber mich selig macht. Drum lagt mich geh'n, ich reise fort, Denn Zesus ist mein lettes Wort.

In seinem Demuthsssinne verbot er es ausbrucklich, bag ihm eine Leichenpredigt gehalten werben burfe. Zwei Jahre hernach folgte ihm auch seine Frau im Tobe nach.

Um ben Kirchengesang machte er sich verbient burch Besors gung ber auf 803 Lieber vermehrten 9., 10. und 11. Ausgabe bes ursprünglich von bem Hof = und Ober-Consistorialrath Joh. Georg Börner († 1713) bewertstelligten "privilegirten Dregbnissichen Gesangbuchs" von 1727, 1734 und 1738, wozu er 9. Rov. 1727 eine Borrebe schrieb und bas Schröber'sche Lieb: "Eins ift noth" mit erbaulichen Anmerkungen begleitete. Er selbst hat in seinen Rurnberger Jahren brei Lieber gebichtet,

von welchen folgende zwei bald vielen Anklang fanden und hent noch im Gebrauche find:

"Es halten eitele Gemüther" — verfaßt 1713 und von Implinghaufen 1714 in ben 2. Thl. feines G.'s aufgenommen unter it Rubrit: Bon Tob und Auferftehung. Bon Marperger and feine mit einer Borrebe bes Diac. hirfc an St. Sebalb erfchienenen was bauungsschrift: "Berlangen nach einem seligen Tob. Rürnb. 1726," einverleibt.

"Ber sich auf seine Sowachbeit fteurt (ftütt)" — wiber in falsche Entschuldigung menschlicher Schwachheit. Noch vor seiner Berufung nach Oresben ber 8. Auflage bes Borner'schen privil. Oresben isten G.'s von 1722 mit einigen anbern geiftl. Gefängen "mi

Befehl und Berlangen neu beigefügt".

Rellner v. Binnendorf\*), Johann Wilhelm, gebom 15. Ran. 1665 ju Adenborf im Bergogthum Magbeburg, wo fein aus einem verarmten abeligen Geschlechte stammenber Bain, Matthias Rellner v. Zinnenborf, als Schulmeister angestellt war. Seine Borbilbung genoß er in Queblinburg, und ftubirte bam von 1688 an zu Leipzig Theologie, wo er an ben bamals ent ftebenben "biblifchen Collegien" ale Bietiftenfculer ben lebbafte ften Antheil nahm und fich burch Informiren ben nothigen Lebens Durch raftlofen Fleiß ersparte fic unterhalt verbienen mußte. ber arme Jüngling gleichwohl noch fo viel, bag er eine gelehrte Reise nach England machen konnte. Bon biefer gurudgefehrt, wurde er 1691 Hauslehrer bes Grafen Calenberg in Mustau, worauf er 1695 Felbsuperintenbent ber sachsischen Truppen bei bem Feldzug in Ungarn wurbe. Nach beffen Beenbigung erhielt er 1696 eine Anstellung als Pfarrer in Rieslingsmalbe in ber Laufit, wo ihn ber Gifer um bas Saus bes Berrn fat verzehrte. Wie Caspar Schabe (f. S. 229), so wurde auch ibm bas Beichtliben gur Gemiffenellaft, fo bag er offen bagegen rebete: allermeift aber bewegten sein Berg bie argerlichen Tange, bie in feiner Gemeinbe unter Begunftigung bes Rirchenpatrons, bes berühmten **Rathem**atikers Ehrenfried Walther v. Eschirnbaus, bei ben sogenannten Bierzügen eingeriffen waren. Offen von der Kanzel berab er: klarte er bas Langen unbebingt für Sünbe und verweigerte ben-

<sup>1)</sup> Die ellen: Calp. Begel, Hymnopoeographia. Herruftabt. 4. 1821, C. 27(1). — Vericon der seit dem 15. Jahrh. verstorbenen und seht lebenden Oberlausibischen Schriftseller, von Gottse. Friedr. Otto, Prediger in Friedrichebort. Görlig. 1803.

jenigen Gemeinbegliebern, bie es nicht laffen wollten, bie Abso-Nachbem er es fo burchgefest, baf bie Gemeinbe bas Iution. Tangen abstellte, sagte er einmal mit prophetischem Beifte in einer Bredigt über bie Hiftorie von Jericho (Josua Cap. 6.): "Berflucht ift ber Mann vor bem herrn, ber bas Cang-Jericho wieber aufrichtet und bauet; wenn er ihren Grund leget, bas toftet ibn feinen erften Sohn, und wenn er ihre Thore feget, bas toftet ibn feinen jungften Sohn, benn ein folder wirb feiner Seele als bem erften Gobn und bem Leibe ale bem jungften Gobn Schaben thun." Ale nun nach einiger Zeit bas Tangen boch wieber angieng und ber wibrig gefinnte Patron, ber ihn wegen feines Gifers auch verklagt hatte, um feine Amtsentfepung ju bemirten, folches in aller Beife beförberte, - was gefcah? Der altefte Sohn bes Batrone, ber lang auf Reifen in fremben Lanben gemefen mar, wurde unfinnig und ftarb; balb barnach ftarb auch ber jungfte und an berEntbindung bie Frau Batronin, zulest von allen, ein halbes Jahr bevor noch feine Amtsentsetzung ausgesprochen mar, auch ber Wibersacher, ber Batron. Am 13. April 1709 aber langte bas lanbesberrliche Refcript an, bas ibn feines Umtes entfeste und Rieslingswalbe ju raumen anwies. Alebald liek man feine Sachen aus bem Saus werfen und er mußte noch am felbigen Tage mit seiner hochschwangern Frau und einem Bäuflein Rinber vor Anbruch ber Racht bas Dorf verlaffen und in bem benachbarten Görlit bitten laffen, bag ihm bie Thore geöffnet Dennoch fiel er, bevor er bie Riedlingswalber Grenze überschritt, auf feine Rniee nieber und betete eine Stunde lang für feine Berfolger. Er taufte nun bie Ritter-Guter Dber-Gurt und Sorau bei Bauben, vertaufte fie aber nach einigem Aufenthalt baselbst wieber und jog fich in ben Brivatstand nach Salle jurud, wo er ben Titel eines R. preugifchen Sofrathe erhielt und Pfanner murbe. hier fuchte er noch burch Abfaffung erbaus licher Schriften wirksam ju febn, wovon zu nennen ift: "Beilfame Worte und Lehren von ber Gottfeligkeit bes A. und D. Teftamente. Bubiffin. 1728." In feinem Testament vermachte er noch hunbert Reichsthaler gur Bertheilung ber Binfe an bie Armen in feiner vorigen Pfarrgemeinbe und ftarb bann ju Salle in bem hohen Alter von 73 Jahren im November 1738.

## 200 Mierte Meriste, Wiffen, M. 3, 1680-1786, Die futh, Minfe.

Seine große Liebesiunigleit au Chrifts athmenben Lieber bet er folgenber Gorift einverleibt:

"Tanzarenel. b. i. vollfommne Acta publica. was mit bem berfibmien nagrenet, o. 1. vourommne Acka publica, was mit dem berühnden Mathematica — Ehrenfried Walther v. Tschrindausen — und dessen Ksarrer des Tanzens wegen binnen 5 Jahren gestritten worden. Angstdurg. Drucks Jeremias Rlagezett. 1716." Wit einem Ansthaug vom Jahr 1718.
hier besinden sich z. B. die Jesuslieder:
"Bräut'gam, du mein Leben".
"Jesus sis des Lebens Leben".

Sein bekannteftes und jest noch bellebtes Lieb hat Freylinghau-

fen icon 1704 im 1. Theil feines G.'s mitgetheilt: "Chrifte, mein Leben, mein Soffen, mein

Glauben, mein Ballen" ober nach A. Anapp's Neberarbeitung 1837: pon ber Liebe gu "Chrifte, mein Leben im Glauben, im Boffen, im Jeju.

Sange\*), Dr. Johann Christian, geb. in ber Weihnacht bom 24. auf 25. Dez. 1669 zu Leipzig, wo fein aus Ruterbod stammenber Bater, M. Johannes Lange, Dberhofgerichtsprocurator mar und bis zum Rahr 1725 in hohem Greifenalter lebte; feine Mutter, Anna Margaretha, auf welche Christian Weise bas Ono: masticon gebichtet bat: "Uch, allerliebstes Jefulein", war eine Schwester bes berühmten Leipziger Superintenbenten Thomas Ittig und bes eben fo berühmten Juriften Gottfried Nic. Ittig. Diese für feine Bilbung treu besorgten Eltern ichidten ibn in feinem fechzehnten Jahr, im Jahr 1685, auf bas Symnasium nach Rittau, wo er im Saufe bes Rectors Chriftian Beife, eines Universitätefreundes seines Baters, fich aufhielt, bis er 1687 bie Universität in seiner Baterstadt beziehen konnte. hier murbe er, nachbem er vornehmlich auch in ber Dichtkunft burch Joachim Feller unterwiesen mar, 1689 Magister und balb auch ein fogenannter "Bietiftenschüler", inbem er Frande's und Schabe's bib lische Borlesungen fleißig besuchte und benselben mit allem Gifer anbieng. Im Rabr 1691 tam er auf einer Reife in bie Nieber-

<sup>\*)</sup> Quellen: Der Lebensanfang, Fort sund Ausgang herrn Dr. 30h. Chr. Langens in ber Schrift: Kraft ber driftlichen Religion in ben letten Stunden fterbenber Gerechten. hilbburghaufen. 1768. S. 695—710. — Reubauer, Rachrichten von ben jest lebenben Evang.-Lutherischen und Reformirfen Theologen in und um Teutschland. Bullicau. 1743. S. 698-729. — Casp. Begel, Anal. hymn. Gotha. 2. Bb. 1754. 4. Stüd. S. 473-479.

lande nach Lineburg und wurde bort Saustehrer bei bem Suberintenbenten Beterfen, beffen einzigen Gobn er nebft bem jungen Grafen pon Balbed, Ernft Beinrich Georg, ju informiren batte; 1604 aber begab er sich wieber nach Leipzig zurud, um bort Borlefungen zu balten, bis er auf Speners und Rechenbergs Empfehlung ju Anfang bes Jahrs 1697 zuerft außerorbentlicher Profeffor ber Bhilosophie und bann noch por Abfluß des Jahrs orbentlicher Brofeffer ber Moral in Giegen murbe. Nachbem er bie erftgenannte Stelle am 7. Januar 1698 angetreten batte, merheirathete er fich am 10. Ott, bes folgenben Jahrs mit Marke Catharine, einer Tochter bes Brofeffore ber Rechte Nic, Thile in Diegen. Im Jahr 1707 wurde ihm die Lehrstelle ber Logit und Metaphpfit übertragen. Er wirtte in großem Segen auf bie Studirenden, unter welchen Joh. Friebr. Start (f. unten) pornehmlich viel Unregung burch ibn bekam, und fuchte fie vor Allem bie Bergenstheologie ju lebren burch bie Liebe ju Befu Chrifto. Denbalb bielt er auch manche Bortrage in ben Erbauungeftunben, welche Dr. May bes Abenbe in feinem Saus ju balten pflegte. Im Jahr 1716 berief ihn ber Furft Georg August von Maffau-Ibstein als Superintenbenten und ersten Hofprebiger nach 36 ftein an bie Stelle Joh. Dan. herrnschmibts, worauf er bie theologische Doctorwurde fich erwarb. Als bann zu Enbe bes Sahrs 1722 nach bem Tobe biefes Fürften bie Jofteinischen und Saarbrudi: iden Lande vereinigt murben, marb er ale Beneralluberintenbent über biefe ganbe gefett und ihm bann auch 1. Juli 1728 bie Inspection über bas Ufingifche Land übertragen. Er murbe ein hochbetagter Arbeiter im Beinberg bes herrn, babei er fich als Regel immer bes vorgesett: "opovinac zai axequiac — ting wie bie Schlangen und ohne Falfch wie bie Tauben." Matth. 10, 16. ein Simeon von 87 Jahren wurde er jum Gnabenlohn beimgerufen am 16. Dez. 1756. Auf feinem erbaulichen Sterbelager, wo fich bie seligmachende Rraft bes Evangeliums recht bewährt hat, erquidte er fich mit feinem eigenen Lieb : "Dein's Dergens Jefu, meine Luft" oftermalen.

Er ift bei feiner Lieberbichtung sichtlich von Dr. Wilh. Beterfens aberschwenglichem Geifte tangirt, wie benn auch bie meiften seiner Lieber aus ber Zeit-feines Aufenthalts als haf-

meister in beffen Saufe stammen, wo beibe in inniger Bechielbe giebung zu einander gedichtet haben, indem bald Lange einen ber late nischen Symnen Beterfens in beutschen Reimen, balb Beterfen eine ber beutschen Lieber Lange's in lateinischen Reimen wiebergegeben bet. Damals bat er auch bas bei Beterfen fich aufhaltenbe, burd ibn diliaftifche Schwarmerei befannte Fraulein Rofamunbe Julian v. Affeburg burch ein besonderes Lieb gefeiert: "Reine Rofe. reine Flamme, o mein Jefu" - ein Onomasticon auf ihren Namen. Cafp. Begel giebt 1754 bie Babl feiner Lieber auf Grund bes in Sanden habenden eignen Lieber-Bergeichniffes ber felben blok auf 14 an, in bem 1768 gum Druck gelangten "Lebensanfang, Fort= und Ausgang" Lange's wird ihm aber in Bergeichnig von 27 Liebern jugefchrieben. Die bavon gur Berbreitung gelangten, ju benen er fich auch felbst burch ein Schreiben nach Salle vom 2. Juni 1752 befannt bat, find bie fom in A. Luppius Bietisten: G. 1692, und in bem geiftr. G. Salk, 1697. und Darmftabt 1698 im Druck erschienenen und aus 1704 von Freylinghausen im 1. Theil seines G.'s mitgetheilten Rieber :

"Auf, Triumph, es tommt bie Stunbe" - von ber hoffnung Bione. Gine Ueberfegung bee Somnus von Beterfen: "Erit, er illa hora, qua triumphat gens Sion".

"Mein Bergens Jefu, meine Luft" ober nach M. Rnapp. 1850. mit Boranftellung von Jefu, beffen Ra ber 4. Strophe: men

"Du, Jesu, bist mein himmelsweg"
"Wein Jesu, ber bu mich zum Lustspiel ewiglich" – von der Hossinung Zions. Bon W. Petersen in's Lateinische übersett:
"Jesu, perpetuo cujus delicio sum consecrata".

"Dein Jefu, fuße Seelenluft" - von ber Freude im b. Geift. Bon ihm ift auch bas jubilirenbe Jesuslieb:

"Frehlich, frehlich, immer frehlich, ich bin icon in Sefu felig".

Gotter\*), Ludwig Andreas, geb. 26. Mai 1661 in Gotha, wo fein Bater, Johann Christian Gotter, Oberhofprebiger und Generalsuperintenbent mar. In seiner Baterstabt mar er anfange als geheimer Secretair und bann als Bof: und Affiftengrath jum

<sup>\*)</sup> Duellen: Rubolphi, Gothaische Chronik. Bb. III. fol. 272.— Casp. Begel, Hymnop. Bb. I. 1719. S. 330. und Anal. hymn. Gotha. 99b. II. 1. Stud. 1753. S. 22—30.

riebenftein angeftellt. Ueber seinen Lebensgang tonnte fonft nichts taberes aufgefunden werben, als bag ibm eine große Bergensemuth nachgerühmt wirb und er ein frommer, geiftreicher Mann us Frande's Schule war. Er batte bie gange Baffion Chrifti einem erbaulichen. aus 67 Stropben bestebenben .Romm, meine Geel', erwage bie Angft und groke Roth" befun-Als es nun ber Baftor Joh. Zeitschel in Rubla im J. 1735 mit einer ibn beutlich ale Berfaffer bezeichnenben Borrebe ju Baltershaufen hatte abbruden laffen unter bem Titel: "Ersauliche Baffionsbetrachtungen zu einer beilfamen Seelenwenbe an bem Leiben und Sterben Jefu Chrifti", fo fcrieb er barfiber 5. Rai 1735 an ben befannten Symnologen Cafpar Begel, hofprepiger in Römhilb, ber ihn im Juni 1733 ale fürftlichen Depuirten bei ber Römbilber Confereng hatte fennen lernen und als driftlich-frommen Boliticus" rubmt, alfo: "es hat mich bas in olde Unordnung gebracht, bag ich mich faum babe enthalten tonren, alle meine Lieber ju verbrennen, weil boch, wenn gleich twas Erbauliches in folden Liebern angutreffen , bie Benennung neines Namens bie Erbanung binbern burfte. Sonften babe ich reilich nach ber Zeit, ba ich in Römbild gewesen (also feit 1734), alle Pfalmen Davibs vollenbe burchgearbeitet und in befannte Melobeven gebracht, befinde mich aber eben barum nun gebindert. jolde jum Drud ju geben, weil in ber Borrebe bei bem Baffionslied bavon fo viel Wefens mit gemacht wurde, welches mir gar edelhaft gewefen." Go blieben benn auch bie meiften feiner freien Uebersetungen ber 150 Bfalmen, bie er, wie er fagt, gu "feiner und feines Saufes Aufrichtung und Troft unter mancherlei trubfeligen Buftogen" verfaffet, zu feinen Lebzeiten ungebrudt. Er ftarb mit hinterlaffung feiner Frau zu Gotha 74 Jahre alt, am 19. Sept. 1735. Bei feiner Beerbigung fang man fein fones, ale Trauer-Dbe gebrudtes Lieb über ben 90. Bfalmen: "Berr Gott, bu bleibeft für und fur".

Seine burch eine salbungsreiche Herzlichkeit ausgezeichneten Lieber erschienen zuerst vereinzelt und anonym im geistreichen S. Halle. 1697. und Darmstadt. 1698. und sanden namentlich ihre Berbreitung burch Freylinghausen, ber baraus 1704 ihrer 9 in ben 1. Theil und 1714 weitere 14 in ben 2. Theil feines G.'s

mit Teriveranderungen aufnahm. Im Jahr 1786 foll an Gottab ein Banb feiner Gebichte ericbienen fenn. Das vollftanbid): Manuscript feiner 150 Bfalmenüberfetungen finbet fich unter bak Titel: "Die Sarfe bes Ronigs Davib" auf ber Graffic Balle nigerobe'ichen Bibliothet. Weitere ungebrudte Lieber führt, ber Babl 42, Cafv. Wezel in feinen Analectia II. S. 28-30n nach ibren Liebanfangen auf. \*)

Die verbreitetsten feiner gebrudten Lieber find folgen awblf:

"Ad, mein Jeju! welch Berberben" - 1714. Bon menfolich Glend und Berberben.

"Erquide mich, bu Seil ber Sunber" — 1714. Defigl. "Glud zu, Kreuz, von gangem herzen" — 1697. Salve er beata, salve. Bom Geheimnis bes Rreuzes.

"Berr Jefu, Gnabenfonne" - 1697.

"Jefu, Rube meiner Seelen" - 1714. Bom gottlichen Frieden "Lebt boch unfer herr, Gott, noch" - 1714. Ban ber grenbie feit bes Glaubens.

"Schaffet, fcaffet, Denfdentinber" - 1714. Acrofticon a

bie Borte bes Spruches Bhil. 2, 12.

Chriftentbum.

"Bachet auf, ihr faulen Chriften" — 1697. Bon ber geiftlichen Bachfamteit.

"Wie ift es fo lieblich, wenn Chriften gusamen" - 1714 Bon ber bruberlichen Liebe.

"Bomit foll ich bich wohl loben" - 1697. Bon ber Leutfelly feit Gottes und Chrifti.

Schmidt\*\*), Johann Guschius, geb. zu Sobenfelben bei Erfurt in Thuringen im Jahr 1669, war mabrend feiner Ste bienzeit zu Leipzig ein eifriger Besucher ber biblifchen Bortesungen France's, mit bem er bann auch zeitlebens auf's Innigfte be-

<sup>\*)</sup> Wegel führt in feinen Anal. S. 25 f. trrthumlich 28 Gotter'ice Lieber ale im Freylingh. G. befindlich auf. Go find ihrer aber nur 28. Bon ben 5 irrthumlich Gotter Bugefdriebenen fteht bas Lieb: "Sein will ich lieben" gar nicht im Freylingh. G., find bie Lieber: "Alfo hat Gott bie Belt geliebet" und: "D Gott! wir ehren beine Macht", welches lettere auch in ben Grifcow-Rirchner'ichen Rachrichten von Lieberverfafgefort Gotter zugechrieben ift (baber 24), als anonym zu bezeichnen und gefort "Herbei, mein Herz" 30h. Gabr. Wolft, "O Gott, bu reines Besen" Christ. Weise zu. Im Gothaischen G. 1742. sind die Gotter'ichen Lieber von Hosprediger Huhn sorgfältig bezeichnet.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Sans Bafilius von Gleichenftein, Befdreibung ber Abteb und Cfofter Burgelin. Jeng, 1729. S. 181.

undet blieb, und murbe im Jahr 1697 guerft Pfarrfubstitut b bann Baftor in Siebleben ober Gebelauben, einem nur eine ibe Stunde von Gotha entfernten Dorfe, wo er, 76 Nahre alt, . Movember 1745 ftarb. Er trug ftete ben in bem Refrain feines bes: "So bin ich nun nicht mehr ein frember Gaft, nachbem mich, o Gott! betehret baft" ausgesprochenen Bilgerfinn in b: "3d bin ein Burger und Bilgrim zugleich und walle nach tem verbeikenen Reich."

Bon ben 25 tiefgefühlten frommen Liebern, bie wir im Bann von ihm besitzen, erschienen 4 erstmale 1704 im 1. Theil bes teblinghaufen'ichen G.'s mit Melobien geschmudt, bie übrigen L erschienen erft 1714 im Drud in bessen 2. Theil. efen Liebern bat Freylinghausen auch von ihm bem 2. Theil ines G.'s. 1714. ale "Bugabe" angebangt 16 fogenannte Reftpfalmen", welche Schmibt in ungebundner Rebe auf fämtliche chliche Festiage burch Busamensehung von Bibelworten und Festruchen nach bem Mufter ber von Dr. Wilhelm Beterfen 1698 ab 1701 herausgegebenen "Stimmen aus Bion" verfaßt bat. m ber Borrebe vom 28. Sept. 1713 fagt Freylinghaufen erüber :

"Diefelben mogen einigermaßen nach ber Beife bes Magnificat ober "Meine Seele erhebet ben Berrn" und anderer bergleichen Licber gesungen werben. Es find mir dieselben von einem anberswo im Predigtamt bem herrn bienenben driftlichen Freunde communicitet worden, ber solcher Art Psalmen auch über alle Sonntage versertigt liegen hat und bie um bes recht erbaulichen und evangelis fcen Inhalts willen wohl werth waren, bag fie befonbere jum Drud beforbert wurben."

Bon ben gereimten Liebern haben folgende 9 weitere Ber-

breitung gefunben:

"Erhebe ben herren, ber Alles in Allen" - 1714. Bom Lobe Gottes. "Es ift vollbracht! Bergif ja nicht bies Bort" -

1714. Paffionelieb. "Fabre fort, fahre fort, Bion, fahre fort im Litte1704. Bon ber Gebulb und Beftanbigfeit. (Sein jest noch verbreitetftee Lieb.)

"Getrengigter! mein Berge fucht" - 1714. Baffionelieb. "Ich weiß, ich weiß (nunmehr), an wen ich glaube" — 1714. Bom wahren Glauben.
"Sen frohlich im herren, bu heilige Seele" — 1704. Bom hohen Abel ber Glaubigen.

"So bin ich nun nicht mehr ein frember Gaft" - 1704. Defal.

"Berborgner Gott, bu wohnst in einem Lichte" — 1714. Bom verborgnen Leben ber Gläubigen. "Bie groß ist beine herrlichkeit" }— 1714. Bom ober nach Dieterichs Ueberarbeitung. 1780.: } been Abel Blaus Biaen.

Aube\*), Johann Christoph, geb. um's J. 1665, Licentiat ber Rechte, war langere Beit zuerst Amtmann zu Burgamunben (Bürgersmunbe) und bann Amtmann zu Battenberg im heffen=Darmstäbtischen, wo er noch im Jahr 1748 in hohem Alter lebte. Gesburts- und Tobesjahr find unbekannt.

Er war ein fehr fruchtbarer, geiftlicher Lieberbichter, von welchem einzelne Lieber icon 1692 in A. Luppius fogenannten Bietisten: Gefangbuch im Drud erschienen und bann 1712 eine Sammlung gablreicher Gebichte beraustam unter bem Titel: "Frühlingsblumen aus ber geiftlichen Erbe." Im Jahr 1737 fobann gab fein Tochtermann, Dr. Beinrich Anbreas Baltber, Senior zu Frankfurt a./M., ber felbft auch geiftliche Lieber ge bichtet und noch vor ibm in einem Alter von 54 Rabren im Jahr 1748 beimgegangen ift, eine weitere Bebichtfammlung bef felben heraus unter bem Titel: "Boetifch driftliche Liebergebanten aus ben Sonne und Festtage: Evangelien und Spisteln eines from men Rechtsgelehrten." Beitere Berbreitung haben jeboch nur bieienigen feiner Lieber erlangt, welche Freylinghaufen, fleben an ber Bahl, aus ben "Frühlingsblumen" vom Sahr 1712 in ben 2. Theil feines G.'s. 1714. aufgenommen bat. Es find gebantenreiche Lieber in ansprechender Form, von welchen folgenbe bis beute noch in ben firchlichen G.G. und theilweise in ben neueften fich erhalten baben:

"Ach! wie nichtig, ach, wie flüchtig".

(3rrthumlich Casp. Schabe zugeschrieben.)
"Seele, wenn bu stets willt ruh'n" — von ber christl. Gelaffenheit.
"Bohl bem, ber sich auf seinen Gott" — von ber Freudigkeit bes

<sup>&</sup>quot;Der Tag ist hin, die Sonne gehet nieber" — Abenblieb. "Der wahren Christen ganzes Leben" — 2 Cor. 4, 17. 18. "O wie richtig und wie wichtig ist der Christen Leben" — "Kom hohen Abel der Glaubigen. Gegenstüd zu Mich. Franks Lied: "Ach! wie nichtig, ach, wie stüchtig".

hand de gem ber ber ber met berner ann ber Bernniften om

<sup>\*)</sup> Quellen: Jodere Allgemeines Gelehrten : Lepicon, Leipzig. 1750.

Glaubens. Schon in A. Luppins G. 1692 und in bem geiftreichen G. Salle. 1697. und Darmftabt. 1698, (Grrtfumlich Lamp. Gebide in ben Epicedils beffelben 1736 gus geschrieben.)

Muller\*), Dichael, geboren im Jahr 1673 in Blanten-Bon fruh auf zog ihn ber urg am Barge in Riebersachsen. Berr burch Leiben und Trubfale aller Art von ber Welt weg au bm. bak er auf bem ftillen Rub: und Kriebensftea ausgieng bom rbifden Baterland und mit bem Blid auf ben bimmlischen Morgenftern bas ewige Baterland fuchte. Unter Frande und Breitpanpt ftubirte er bie Theologie in Salle und wurde burch fie sans aur Gottseligteit geleitet. Er mar von Rinbbeit an frant: id , und taum batte er ausstubirt, so wurde er im Rahr 1697 wen mehreren beftigen Blutfturgen befallen, fo bag er auf bem Rrantenbette eine lange und ichwere Leibensichule burchzumachen batte. Stets am Ranbe bes Grabes ftebenb, lernte er bie Rlugieit einer ernsten Sterbensbereitschaft, wekhalb er fich auch .. memento mori" ale Bahlfpruch erlefen. Enblich tonnte er eine Dauslehrerftelle bei ber v. Baisberg'ichen Familie auf bem Schlößben Schaubed bei Rleinbottwar in Burttemberg annehmen. batte bier bie Tochter bes Haufes zu erziehen. Reben biefem Befcaft, bas er mit aller Treue verfah, fuchte er auch auf bie Ermachienen in feiner Umgebung burch tagliche Betftunben fegens: voll einzuwirken, und war wegen feines ftillen, frommen Banvels und liebreichen Wefens allgemein geschätt und geliebt. Mutfturze tamen aber von Zeit zu Zeit wieber, bis er enblich, m Ende Rebruars 1704, fo bebentlich erfrantte, bak fein nabes Enbe vorauszuseben mar.

Sein Sterbebette wurde für seine Freunde, die stets um ihn naren, und einen jüngern Bruber, ber sich zu Großbottwar in iner Apotheke aushielt, zu einer rechten Glaubensschule, benn sein killes und gedulbiges Leiben und seine Sterbensfreudigkeit gereichem Allen zur größten Erbauung und Glaubensstärkung, so bag amentlich ber Bruber baburch für den Herrn gewonnen wurde. Neich zu Anfang der Krankheit sagte Müller: "Ich bin zu Beis

<sup>\*)</sup> Quellen: 3. G. Reiß, Siftorie ber Biebergebornen. Berles urg. 1724. — Chriftenbote von Burl. 1838. Rr. 12.

bem aleich bereit, au leben und an fterben; mochte Reines vor bem Anbern erwählen. 3ch will nur, mas Gott mill." Alle bie Freunde ibm ibr Mitleiben über feine ichmergenevolle Lage bezeugten, fprach er zu ihnen : "Ach! freuet Gud vielmebr. bak meine gebrechliche Sutte vollenbs jufamenfinkt und ich balb er lofet werbe von bem Leibe biefes Tobes. 3ch flage über nicht, mein Berg ift vielmehr voll Dant gegen ben Berrn, ber mich armen Gunber fo wunberbar und gnabig bon Jugend auf bis biefe Stunde geführt." 208 es nun immer ichneller mit ibm bem Enbe zugieng, verabschiedete er fich noch von feiner Berrichaft und ermagnte bie Unwesenben mit großem Ernft zu ungeheuchelter Bottesfurcht und thatigem Christentbum, inbem er fagte: "Mal lieben Freunde! es ift gefährlich, mit blogem Biffen und allertei äußerlichen Formen ber Frommigteit fich aufzuhalten. Es geland Niemand zur mahren Weisheit, ber nicht allem eigenen, obwehl besticheinenben Wiffen, Wollen, Ronnen und Wirten ganglich de ftirbt und fich mit Berleugnung alles Scheinwesens und aller Beuchelei in ber lautern Glaubenseinfalt bingiebt." Rurg w feinem Enbe blidte er bie Umftebenben mit ftarren Bliden as und rief: "Baltet Glauben, haltet Glauben!" und entichlief fobann, wie er es zuvor gefagt, Abende 6 Uhr am 13. Marg 1704. Sein Leichentert mar hiob 16, 19 .: "Mein Zeuge ift in bem Simmel und ber mich tennet, ift in ber Bobe." Reben ber Rirde zu Rleinbottwar wurde fein müber Leib beigesett.

Seine Lieber, im folichten Bibelton und voll finblichen Glaubens, bie fich balb einer ungewöhnlichen Aufmertfamteit au erfreuen hatten und g. B. von Dr. Bagenseil in Altborf febr boch gehalten murben, erschienen in folgenben Sammlungen:

1. "Pfalter Davibs, nach mehrentheils befannten Gefangmelobenen verfaßt. Stuttgart. 1700."

Bon biefen 150 Bfalmliebern, bie auch vollftanbig bem Gefang-buch: "Davibifch driftliche herzensluft. 1712." einverleibt wurben, nahm Freblinghaufen 13 in ben 1. Theil seines G.'s 1704 und 8 in ben 2. Theil 1714 auf, und zwar bie über Psalm 2. 45. 47. 49. 51. 62. 66. 67. 72. 74. 80. 87. 97. 98. 110. 117. 126. 130. 133. 136. 148. Daburch tamen zu weiterer Berbreitung:

<sup>&</sup>quot;Aus ber tiefen Gruft mein Geift au bir ruft" - Bi.

<sup>130. (</sup>Freylingh. 1714.) "Sieh! wie lieblich und wie fein" — Pfalm 133. Bier Strophen, (Freylingh, 1704. Dit 10 von 3. Chr. Reb

ting [f. S. 364 f.] hinzugebichteten Strophen und im Berrnbuter Brüber: 3. 1735. mit Beifügung ber 4., 6. und 10. Strophe ber Rehring'ichen Zugabe.)

"Bann enblich, eb' es gion meint" — Pfalm 126. (Freyt. 1704.)

2. "Bfalmen. Stuttgarb. 1700." in langlich 12mo. mit frei gebichteten Liebern, von welchen burch bie Aufnahme in's Freylingh. G. 1704. weitere Berbreitung erlangten:

"Auf, Seele, auf unb faume nicht" - auf's geft ber Er-

fcheinung Chrifti.

"Run bas alte Jahr ift bin" - Reujahrlieb. Luc. 2, 21.

Sindelmann\*), Dr. Abraham, geb. 2. Mai 1652 au Dobeln, einer Stabt im Meifnischen Bebiet, mo fein Bater. Martin Bindelmann, Apotheter und Ratheberr mar. Durch feine Mutter, Anna, geb. Drepffig, mar er ein Entel bes ichlefischen Theosophen M. Balth. Walther, von bem man icon bebauptet bat, er fen ber mabre Berfaffer ber unter bem Ramen bes Gors litifden Souftere Rat. Bobme veröffentlichten Schriften, Dade bem er von 1664 an auf bem Gymnasium zu Freyberg feine Borbilbung erhalten batte, bezog er 1668 bie Universität Wittens berg, wo er unter Calov Theologie und Sprachwissenschaften, pors nehmlich bie orientalischen Sprachen \*\*) mit foldem Erfolg ftubirte, bag er icon 1669, als er erft 17 Jahre alt mar, Magis fter werben tonnte. Im Jahr 1672 wurde er bann Rector an ber Schule zu Barbelegen und 7. Jan. 1675 Rector gu Lubed, mo er fich 2. Nov. mit ber Wittme feines Borgangers. Berm. Nottelmann, Glisabethe Johanne, einer Tochter bes Commanbanten Silbebrand Schirmer von Luneburg, verheirathete. Um

<sup>\*)</sup> Quellen: H. Bipping, memor. theolog. nostrae aetatis elarissimorum. Lips. Dec. V. 1705. S. 597—603 (nach seinem bei seismer Inwestitur selbst verf. Lebenslauf und einigen Mittheilungen seiner Freunde). — J. Molleri, Cimbria liter. Hauniae. 1744. Tom. II. S. 329—336. — Lexicon bet Hauntaglichen Schriftseller bis zur Gegenwart. Ausgeard. von Dr. Phil. Hand Schriber. Hamburg. Bb. HI. 1857. — 30b. Georg Balch, Einleitung in die Religions-Streitisteiten ber ed.-Inth. Kirche. Jena. 1730. Bb. 5. S. 612—676. — Dr. Geffeen in der Zeitschrift des Bereins für die hamburger Geschichte. Bb I. S. 276 ff. S. 521 ff.

<sup>\*\*)</sup> Er machte sich später besonbers verbient burch die herausgabe bes arabischen Textes bes Koran im Jahr 1694, "damit die Christen in ber Türkei um der Türken wahres heil lernen bekümmert werden" — die erste Ausgabe bieser Art, die man hat, denn die zu Benedig 1530 erschiesnesse Ausgabe war auf Besehl bes Papstes unterdrückt worden.

19. Juli 1685 wurde er zum Diaconns an St. Nicolai in Hamburg erwählt, wo er sich baburch bemerklich machte, baß er, um freiere Seelsorge üben zu können, ben Beichtpfennig nicht annahm. Bereits aber 16. Okt. 1687 hielt er in Hamburg seine Abschiebspredigt über Ap.: Gesch. 21, 14., indem er vom Landgrasen Ludwig als Oberhosprediger, Kirchenrath und Generalsuperintenbent nach Darmstadt berusen worden war. Zugleich wurde er zum Honorar-Prosessor in Gießen ernannt. Bevor er nach Darmstadt abgieng, erward er sich noch unter Kortholt in Kiel, zugleich mit Breithaupt, im Rovember 1687 die theologische Doctorwürde. Allein die Hamburger habten ihn so liebgewonnen, daß sie seine Bacatur eintrat, 11. Rov. 1688 zum Hauptpastor an St. Catharinen erwählten.

Um 26. Jan. 1689 trat er bann wieber ale Brebiger in Samburg ein, wo feiner aber nun fcwere Rampfe marteten. Boraus icon hatten einige ber Samburger Beiftlichen, vornehm lich Joh. Lange, Prediger an St. Betri, und Joh. Friedrich Maber, Baftor an St. Jatob, feine Berufung zu verhinbern ge fucht, weil er ein Chiliaft und Bietift fen, wofür fie fich auf eine von hindelmann 1686/87 herausgegebene Schrift: "Chriftliche Betrachtung von ber Reinigung bes Blute Chrifti über 1 30h. 1, 7., nebft einem Anhang von ber Gemeinschaft mit Gott, von ber Freude in Gott, von Gott unfrem Lichte und ber Fürbitte Chrifti" beriefen, gegen beren vermeintliche Grrtbumer fie auch ein Gutachten ber Leipziger Fakultat gusgewirkt hatten. Mls nun aber hindelmann getroft in Gott fein Bert in Samburg angegriffen und fich mit gleichgefinnten Collegen wie Job. Beinrich Borb , Baftor an St. Nicolai , Speners Schwager, und Joh. Windler an St. Michael zu gemeinsamem Wirten für For: berung ber Gottfeligfeit mittelft Abhaltung von biblifchen Erbauungoftunden verbunden hatte, festen im Sahr 1690 bie übrigen Geiftlichen Samburgs auf Anstiften Mayers ohne Wiffen und Willen bes Senats einen Revers auf, burch welchen fich jeber Beiftliche an Gibesftatt verpflichten follte, bag er bie "Schriftgeg. ner und lageren Theologen und anbern Fanatiter und namentlich 3. Bohme und bie grobern und feinern Chiliaften bermerfen, ibre

Anbanner nicht als Bruber erfennen ober entidulbigen und alle Renerungen, fo lange bie Rirche nicht ein anbers veranlaffet, verbuten wolle." Da biemit nicht nur bie Brivaterbauungestunben ats Reuerungen unterfagt, fonbern auch Spener und feine Uns banaer nicht mehr als Bruber ertannt wurben, fo verweigerte er in Berbindung mit Borb und Bindler bie Unterschrift, inbem er erffarte, bag er zwar felber auch teine diliaftifche Deinung babe und alles, fo ber Schrift und ben fymbolifchen Buchern entgegen fen, famt ber Lebre ber Nanatifer und Bobme's verwerfe, aber mit anbern rechtalaubigen luth. Doctoren eine einstige Betehrung ber Ruben, ben Stury Babels und beffere Beiten fur bie Rirche boffe und bie Bertreter eines feinern Chiliasmus, ben man ohne Urfach in bie Grund:Artitel rechne, fur Bruber und mabre Glieber ber Rirche erkennen muffe, auch in bem Revers nichts Anberes feben tonne, als bag man fuche, bamit ben Brebigern bie Gelegenbeit abaufdneiben, bas Wert ber Gottfeligfeit mit mehrerem Gifer, ale bieber gefcheben, ju treiben. Raum mar biefe Reversfache burd ben Senat, ber verschiebene theologische Gutachten eingeholt batte, im Sahr 1691 babin gutlich vermittelt, baf teine Unterforift an Gibesftatt unb tein Berbammen ber Anbanger bes feinern Chiliasmus mehr geforbert wurbe, worauf Sindelmann bann unterforieb, fo gerieth er burch fein Gifern gegen bie bamale auftaudenbe Aufführung von Opern (f. S. 385) in fowere Berwürfniffe mit ben Beltlichgefinnten unter ber Burgerichaft, bie fich biefen Dobegenuß nicht verfummern laffen wollten. hindelmann mar es aber bubei um's Berg, wie er es in feinem Liebe: "Geligftes Wefen, menbliche Bonne" ausgesprochen bat:

> Schüttert bie Erbe und bonnert ber himmel, Lobet und schnaubet die rasende Belt, Bleibt mir boch mitten in solchem Getümmel Roch meine Seligkeit seste gestellt.

Der schwerste Kampf war ihm aber auf bas Jahr 1694 aufgespart, indem er in ben berüchtigten Predigerstreit zwischen Pastor Horbius und dem Hamburgischen Ministerium verwickelt wurde. Sein Freund Horb wallte nämlich nach eingeführter Seswöhnheit am Neusahrstag 1693 seinen Beichtkindern ein Neusjahrs-Geschent geben und wählte hiezu die heutsche Ueberseung

eines Trattate von Boiret mit bem Titel: "Die Rlugfeit ber Gerechten, bie Rinber nach ben wahren Grunben bes Chriften thums von ber Welt zu bem herrn zu erziehen." Dawiber trit nun ber Baftor Daber nicht nur mit einer heftigen Streitschrift auf, in welcher er vor foldem "leberifden berführerifden Bud lein" marnte, fonbern rebete auch von ber Rangel im Bund mit anbern Stabtpredigern fo aufreigend gegen Borb, burch ben fic als einen icheinbeiligen Quater und Reber bie Stabt nicht ibn Krone ber mabren lutberischen Religion nehmen laffen folle, bak bie gange Stadt in Aufregung gerieth und bie erhibte Burger fcaft gegen ben ibn ichubenben Dagiftrat auftrat. Es fam 18 Thatlichkeiten und Migbandlungen ber Anbanger Sorbe fogger auf bem Ratbbaus bei einer Burgerversammlung und gulett war Borb felbst feines Lebens nicht mehr ficher; man warf auf ber Strake mit Steinen nach ibm, und als er 1. Nov. 1693 por bigte, trat ein armer Schneibergesell neben ber Rangel über und rief aus vollem Salfe: "foweig, bu Quater, bu Schwarmer! binaus mit bir aus ber Rirche! bu muft noch gar aus ber Stabt! bas Ministerium will's haben." So wich benn Borb. weil er fabe, bag er wiber bas Toben bes Bobels nichts murbe ausrichten, 27. November freiwillig aus hamburg, und im Ranuar 1694 erfolgte bann nachträglich feine formliche Abfehung. trat nun hindelmann, ber immer eine unparteiifche Stellung zu behaupten gesucht hatte und feinem von beiben ftreitenben Theis len in Allem Recht gab, zur Steuer ber Wahrheit und Ehrenrettung Borbs mit einer Schrift auf unter bem Titel: . M. Bindelmanns aufrichtige Fürstellung bes mabren Urfprungs ber in Hamburg entstandnen und annoch mahrenben argerlichen und gefährlichen Unruhen. Damb. 1694." Darüber wurde er aber nun nicht nur von Dager, ber feine Schuld auf fich tommen laffen wollte, in einer Reihe von Streitschriften, besonbere in einer vom

<sup>\*)</sup> So eifrig er bas Bert ber Gottseligkeit betrieb, so eifrig zeugte er gegen Schwarmer und Sektirer, und namentlich gegen Jak. Bobme's Lebren. So fchrieb er 3. B.: "Bierzig wichtige Fragen, betr. bie Lehre, so in ben Böhme'schen Schriften enthalten. 1692." und: "Detectio fun- camenti Bohemlant, 1683."

10. Februar 1694 unter bem Titel: "Unerschrodnes Gewissen und freimuthige Antwort, vor ben Ohren ber ganzen Stadt Hamsburg, daß A. Hindelmanns Aussührung . . . eine injurieuse Lügenschrift sey", aus's heftigste angefallen, sonbern auch, was für ihn das Bitterste war, von der Horbischen Seite gekränkt und geschmäht durch eine anonyme Schrift, zu der hernach Dr. Joh. Wilh. Petersen sich bekannt hat und die den Titel hat: "Die Stimme des Herrn an Dr. A. Hindelmann, als er sich mit Feisgenblättern im Entschlidungsschreiben bedecke. 1694."

Solde bittere Erfahrungen und ichwere Rampfe rieben benn nun auch ben bis babin gefund und fraftig gemefenen Mann, ber aber ein gar gart fühlenbes Gemuth batte, fruhzeitig auf. Maria Reinigung, neun Tage, ebe er farb, batte er gum lettenmal über Luc. 2, 28-32. geprebigt und babei vorgestellt: "bas Bilb Refu, wie icon er ift in ben Angen ber glaubig fterbenben Seele. und bas Bilb ber glaubig fterbenben Seele, wie fcon fie ift in ben Augen Gottes." Das lette Wort, womit er biefe feine lette Prebigt fcblog, war: "Wein Gott tomme wann er will, fein Knecht ift bereit." Und nicht lange guvor hatte er auch gu feiner und ber Seinigen Erinnerung "Troftgrunbe eines fterbenben Chriften aus bem b. Worte Gottes gezogen" und ein "Bebet eines fterbenben Chriften" aufgesett, worin er jum Derru flebte: "Dun, feligster Jefu, fo reif benn bein fterbenbes Rind aus allem Jammer und mache mich um beinetwillen felig. Dein liebreicher Gott! bu wirft helfen Alles überwinden. Ja bu wirft balb belfen und beinen Auserwählten retten, ber zu bir fchreiet Tag und Nacht. Ich fterbe ale ein feliger Chrift, ber in bie Barmbergigkeit Gottes eingeschloffen und burch ben Tob gum Leben hindurchbringet. Bater, in beine Banbe befehle ich meinen Beift, bu baft mich erlofet, bu treuer Gott."

Roch war die sterbliche. Hulle Horbs, ber auf bem nahe bei Hamburg gelegenen holsteinischen Gute Steinbed 26. Jan. 1695 im Exil gestorben war, nicht zur Erbe bestattet, — was erkt 13. Februar geschah, — so wurde hindelmann in ber Racht vom 11. auf den 12. Februar plöhlich von einem Blutsturz befallen, worüber er, als er das Blut erbrochen hatte, zu den Umstehens

ben sagte: "Da liegt bas vierundneunzigste Jahr!" Darmi gieng er noch, bevor der 11. Februar 1695 vollendet war, ir sanstem Entschlasen hinüber. Die in dem Schlusworte seins Pfalmliedes über Ps. 23. ausgesprochene Hoffnung wird an die sem lebendigen Christen voll brennenden Eifers für das Rech Gottes nun nicht zu Schanden geworden sehn:

In Gottes hause werb ich nun Stets bleiben ohne Enbe, Da ich bin frei von allem Thun Und Mühr meiner hanbe, Benn Gott wird laffen schauen sich und ich, in Lieb entzudet, An seinen Wegen freue mich, Dem Elend ganz entrückt, In Jesu Schoos und Armen.

Er hinterließ eine Wittwe und einzige Tochter.

Rach seinem Tob erschienen von ihm auch, burch Joh. Windler besorgt: "Auserlesene Bredigten, bestehend in gründlichen Erklärung unterschiedlicher biblischer Texte sowohl A. als A. Testaments, benen beigesüget einige Trostgründe für sterbende Christen. Hamb. 1696. 1697." In der Borrede bezeugt Windsler von ihm: "er ist reich gewesen an göttlicher Lehre, Ermahs "nung, Tröstung, Bestrafung und Warnung, daneben ein Borbild "guter Werke, daß seine Zuhörer ihres angeerbten elenden Zus"stands sich stets erinnern, den Herrn Iesum und seine Wohlthasiten sattsam kennen, an ihn allein sich halten und ihn herzlich "lieben. — Darauf hat er gedrungen ohn' allen Umschweif mit "nachdrücklichen Worten und Gründen in aller Sanstmuth und "Freundlichkeit."

Sein Gebächtniß wurde in Hamburg baburch geehret, baß man 15 Jahre nach seinem Tobe zwei seiner Lieber in bas neuvermehrte "Hamburgische Gesangbuch. Hamb. 1710." aufges nommen und von diesen einem wenigstens noch, dem gediegensten (s. unten Nr. 2.), obwohl modernistrt und um 2 Strophen verskümmelt, einen Plat in dem neuen "Hamburgischen G. für den öffentlichen Gottesdienst und die häust. Andacht. Hamb. 1842."
(4. Aust. 1847.) eingeräumt hat. Außer dem Passsinstliede: "Wen seh ich dort an jenem Berge liegen" und einem minder

b. Der vietiftifde Dictertreis. an. Die Sallenfer: Beter Ladmann. 413

wichtigen Liebe\*) haben wir nur noch bie zwei zu weiterer Berbreitung gelangten aebaltvollen Lieber von ibm:

Der wahre Gott und Gottes Cobn" — ber XXIII. Pfalm. Schon in bem geiftr. G. halle. 1697. und Darmft. 1698., sowie im Freylingh. G. 1704. als Abendmahlelieb.
"Seligftes Befen, unenbliche Bonne" — vom göttlichen Befen. Im Freylingh. G. 1704. mit besondrer, beliebt gewordener Mel.

Sachmann, Beter, ein Schüler und Anhanger Frande's, burd beffen biblifche Borlefungen er mabrent feiner Stubienzeit in Leipzig um's Jahr 1689 zu einem gottseligen Leben erwedt wurbe. Sein Stubiengenoffe und Freund war Joh. Christian Lange (f. S. 398). Die erfte Anstellung fant er um's Sabr 1691 ale Pfarrer zu Weningen im Sachfen-Lauenburgifden unb von ba wurde er 1695 Pfarrer und später Oberpfarrer und Schul-Inspector zu Olbenburg in Bagrien im Bolfteinischen, mo er im Ottober 1713 ftarb ale treuer Glaubenszeuge, ber uns bas Wort binterlaffen :

> Der Glaube bricht burch Stabl und Stein Und faßt bie Allmacht in fich ein.

(f. unten Rr. 2. B. 7.)

worüber bann 1727 Graf Ric. L. v. Bingenborf eines feiner iconften Lieber, mit biefem Wort an ber Spipe, verfaßt hat.

Bon seinen gesalbten und eine besondere b. Liebesinnigkeit athmenben Liebern \*\*) ericien eines icon im Salle'iden geiftr. S. 1697/98. und mit biefem noch 7 andere im Freylingh. S. 1704 erstmals im Drud. Bernach bat fie fein ihm zu Weningen 1694 geborner Gobn, Abam Beinrich Ladmann, 1721 Rector bes Lyceums in Gutin, hernach Informator eines Bringen und abeliger Junglinge und feit 1733 Professor ber Gefdichte in

<sup>\*)</sup> Jrrthumlich warb ihm auch bas Lieb: "D heiliger Geift, o beiliger Gott" jugefdrieben.

<sup>\*\*)</sup> Sie wurden, weil fie in feines Sohnes Bebichtfammlung fteben, afters falfdlich biefem jugeeignet ober auch irrthumlich bem Pfarrer Johannes Langemad (sonft auch Langemar genannt) zu Reuftabt in Solftein (geb. bas. 7. April 1655, † 27. Apr. 1712 in Colmar), welcher "Sieben Gefänge. Gludstabt. 1706." über ben Namen Jesu und über bie jufunftige Berrlichteit berausgab, jugefdrieben. Freblinghaufen bezeugt ausbrudlich bie Autorfchaft Ladmanns.

414 Bierte Berlobe. Abidn. M. 3. 1680-1768. Die turb. Ent

Riek († August 1753), aufgenommen in bas von ihm veransub tete Liebersammelwert, bas ben Titel bat:

"Beiftreiche Gebichte gur Erwedung beifiger Regungen, größtentheils au ganzen Sammlungen ber berühmteften Poeften nach ber Bahl bei Besten erlesen, zum Theil aber jeto allerst an's Licht gestellt (z. 8. Lieber von Wid. Richey, Prof. der Gesch. am Symn. in Hamburg, 4717 — 10. Mai 1761), nebst einer Vorrede von bem Beugnis der Lieber für die Wahrheit der Religion. Hamb. 1730. 2. Aust. 1734.

Die jest noch verbreitetften berfelben find mit \* bezeichnet:

"Ad, was find wir ohne Jeju?" - vom menfoligen Glenb und Berberben.

"Auf Leiben folgt bie Berrlichteit" von ber ober in A. Knapps Bearbeitung. 1837 .: Hoffnung "Auf Leiben folgt nach furgem Streit" | Bione.
\* "Der Tob führt uns jum Leben" - von Tob nub

Auferstehung.

"Dieweil ich auferftebe in beinem Gnabenblid"-Morgenlied.

"Erhebe bich, o meine Seel's ober nach A. Knapp. 1837. und Würtstemb. G. 1842.: Morgenlieb.

"Erheb, o meine Seele, bich"

"Gottlab! es ift nummehr ber Lag bollenbei" -Abenblieb.

"Bodfte Luft und Bergvergnugen" - Liebe ju Sefn. (Irrthumlich Joachim Luttemann, Generalfup. in Bol-fenbuttet und Abt zu Rittigefaufen, + 18. Dft. 1655, pe geschrieben.)

"Berfließ, mein Geift, in Jeju Bunben" — von ber Freude im b. Geift. Erftmals icon im geiftr. G. Salle.

1697. und Darmft. 1698. mit iconer Rel.

Gebicke \*), Lampertus, geboren 6. Jan. 1683 an Barbe legen in ber Altmart, wo 13 Jahre vor ihm auch Joach. Lame ff. S. 343) bas Licht ber Welt erblidte. Er stubirte vom K. 1701 an Theologie in Halle und wurde nach vollendeten Stubien bafelbft auch von France, feinem geiftlichen Bater-, gur Infermation am Baisenhaus verwendet. Dann übernahm er 1709 eine hofmeisterstelle in Berlin und murbe noch in bemfelben Sabr Weldvredieer beim Garberegiment baselbst, mit welchem er nach Brabant in's Felb zog. Bierauf murbe er 1713 Felbprebiger beim Regiment von Warteneleben und zugleich Garnisonsprebiger in Berlin. Im Jahr 1717 aber murbe er bann jum felb-

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebide's Aptodia. Berlin, 1786.

». Der piet, Dichlertreis. an, Die halleinfer: Gebide. v. Geufein. 415

probft und Jufpector famtlicher Garnisons: und Felbprebiger :rnannt und ftarb als folder 21. Febr. 1735 in Berlin.

Bon ihm haben wir die zwei eblen Lieber, die burch das Borst'sche Berliner G. 1711. und 1713. (f. S. 299.) in tirche lichen Gebrauch kamen und bann auch von Freykinghausen 1714 in den 2. Theil seines G.'s aufgenommen wurden:

"Entbinde mich, mein Gott, von allen Banden" — vom geifilichen Kampf und Sieg. "Wie Gott mich führt, so will ich geh'n" — von ber chriftlichen Gelassenheit. Psalm 31, 4.

v. Geufau\*), Johanna Urfula, geboren 1659, nachbem ibr Bater, Freiherr Bilbelm v. Phebiger, Rittergutebefiger im idlefifden Rurftentbum Dels, bereits fieben Monate gupor geftor: Rach feinem Tob brach ber Gant aus, fo bag ihre verwittwete Mutter, Urfula, geb. v. Münfterberg, jur Beit ibrer Beburt in folder Bebrangnig mar, bag fie bas neugeborne Rind in eine Schurze einwideln mufte, bis bie 5 Meilen entfernt mobnenben Bormunder Die Windeln berausgegeben batten. In ernfter Sottesfurcht wurde fie erzogen, und ale fie jum erstenmal bas 6. Abendmahl feierte, erfaßte fie beim Bergutreten an ben Altar eine folde Furcht, bag fie an allen Gliebern gitterte. aber ihre Mutter und anbre Begleiterinnen beim Rachbausefahren bon ber Kirche im Wagen bas alte Nachtmahlslieb fangen: "Gott fen gelobet und gebenebeiet", murbe fle wieber bei fich felbft erfreut. nabm biefes Lieb gaus fur fich und fafte ben feften Borfat in ihrem Gemuthe, fünftigbin gang fromm gu werben. Re 16 Jahre alt geworben mar, wurde ihre Mutter, über ber biebifden Entwenbung von 12,000 Thalern vom Schlag gerührt, is baf fie biefelbe nun funf Jahre lang beben und legen mußte. wie ein Rind, und in ihrem letten Jahre faft in fein Bett mehr Balb nach ihrem Tob, 1680, betam fie burch ihr Dienstnabden Bable's "Uebung ber Gottfeligfeit" ju lefen, woburch in brer Seele bas erfte Licht einer mabren Ertenntnif angezundet

<sup>•)</sup> Oneklen: Die letten Stunden einiger der evang. Lehre zugespaner . . . Personen. Busamengetragen von Erdmann heinr. Graf jenkel. Halle, im Baisenhaus. Mit einer Borrede der theol. Fakulatt. 28d. 1. 1720. (4. Auft. 1746.) S. 211—263.

416 Bierte Periobe. Abien. H. 3. 1680-1756. Die luth. Riefe.

und sie zur stillen, gelaffenen Ertragung vieler Erübsale, bit ift vornehmlich eine sie hart bebrudenbe Anverwandte bereitete, ge stärkt wurde und sich zur Beruhigung bas Lieb verfaffen lernte:

Stille, mein herhe, nur Stille und Ruh! Bas hilft bein Grämen?
Lern bich bezähmen,
Beuge bich willig, bas Kreuz aufzunehmen..
Schmerzhafte Bunben, die schmerzen nur mehr,
Benn man sich regt und beweget zu sehr.
Drum seh zufrieben, unruhiges herz,
Such bich zu killen,
Bloß in dem Billen,
Belden dein Bater an dir will erfüllen.
Führt er durch Wellen, durch Feuer und Bein,
Gebt es doch enblich zum himmel hinein.

Im Jahr 1684 tam fie als Rammerfraulein in ben Dienft ber Bergogin von Burttemberg-Bernstatt, wollte aber nach einis gen Jahren bas Sofleben verlaffen, weil fie fich baburch ju febr in bie Welt verftridt fab. Da bot ihr ber Fürftl. Braunfoweis gifde Rammerjunter und Domberr bes Stifts Banberebein, Bunther v. Beufau, ber auf einige Beit am Bernftattifden Hof zu Besuch mar, bie Band an und 1688 vermählte fie fic Dreizehn gludliche Jahre burfte fie an feiner Seite gu Ganberebeim, wo fie ihren Bohnfit nahmen, verleben. Dier tam fie burd ben Bertehr mit gottliebenben Seelen in eine ernstliche Nachfolge Jefu und fieng nun in ihrem Sause allerlei gottselige Uebungen mit anbern Christen zu balten an, worin fle fich auch nicht irren ließ, als fie befthalb öffentlich von ber Ranzel angegriffen wurde. Balb gelang es ihr auch, ihren Gemahl ju gleichem Streben zu erweden, fo baf fle eine gottvergnugte Che zusamen führten und im Almosengeben und Wohlthun mit einanber wetteiferten.

Als sie bann 1701 mit noch vier unerwachsenen Kinden, 3 Söhnen und einer Tochter, zur Wittwe worden war, sandt sie die zwei ältesten Söhne auf bas R. Babagogium nach halle zu Frande und trat in die Dienste ber Nebtissin zu Ganbersteim, zog aber nach zwei Jahren schon zu ihren Söhnen nach heim, zog aber nach zwei Jahren schon zu ihren Söhnen nach Dalle, so theuer es bort auch zu leben war und so mäßig ihre Bermögensumstände waren. Die gesegneten Anregungen und

Ersflungen, die sie in ben frommen Kreisen zu Halle genießen durste, thaten ihrer Seele ungemein wohl und erweckten sie, allers hand geistreiche Lieber in müßigen Stunden zu versassen. Rach achtjährigem Ausenthalt in Halle berief sie 1711 der Graf zu Solms-Wildenfels als Hofmeisterin seiner Tochter, an deren christlicher Erzichung sie dann über sechs Jahre treulich arbeitete. Alls sie aber nun, von der schweren Geburt ihres ersten Kindes her schon kränkelnd, mit großer Schwachheit des Leibes besallen wurde und ihr rechtes Auge völlig verdunkelte, so daß sie nur noch mit dem linken sehen konnte, nahm sie 1717 ihren Abschied, um nun die noch übrige Zeit ihres Lebens ganz allein in stillem Umgang mit Gott zu verbringen.

Balb barnach, ale fie gerabe am Graflich Reufischen Dofe au Röftrit zu Befuch mar, murbe fie von einer beftigen Rrants beit befallen. Doch erholte fie fich wieber, mußte aber nun in Röftrit bleiben, weil bie gräfliche Berrichaft fie fehr liebgewonnen batte und nicht mehr von fich laffen wollte. Da erkrankte fie im Auauft 1718 auf's Reue und biegmal töbtlich. Um 26. Oftober feierte fie mit ihren Rinbern bas h. Abendmahl, nachbem fie bas ibr vorgelefene Lieb: "Warum follt ich mich benn grämen" von Bort zu Bort mit lachelnber Diene nachgesprochen hatte. Dann nahm fie ihren Rinbern burch Sanbichlag bas Berfprechen ab, "fich felbft und bie fünbliche Welt famt allem ihrem Blunber nicht etwa halb, fonbern von gangem Bergen völlig zu verleugnen und berfelben burch bie Onabe Gottes abzufterben." An einem ber letten Tage ihres Lebens brach fie, nachbem fie fich bas Lieb: "Mile Menichen muffen fterben" hatte vorlefen laffen, mit gang Sberfcwenglicher Freudigkeit begnabigt, in bie Worte aus: "Ach Freude, Freude, lauter Freude! D, ich tann nicht beschreiben, mas bas für eine Berrlichkeit fen, wenn man bie gewiffe unb enbliche Berficherung von Gott bekommt, bag einem alle Gunben erlaffen find. Ich kann auch nicht klug baraus werben, wie es augeht, bag Gott eine fo große Gunberin gu Gnaben angenom: men." Und ale barüber einige ber Umftehenden zu weinen ans fiengen, fagte fie: "Ey! was weinet Ihr? ich wollte jebo wohl fingen und fpringen", und befahl, ihr gur Bermehrung ihrer Freude einen Lautenisten ju bolen, bag er ihr noch etliche Lobe 27 2 . 4 , Rirdenlieb. IV.

418 Bierte Periobe. Abfon. H. S. 1680-1756. Die Inth. Rich.

lieber musteire. Als bas bann geschehen, rief sie entzückt aus: "D wie schön werben wohl erft bie Saiten ber 24 Aeltesten wer bem Throne Gottes klingen!" Da gieng es recht so zu, wie ses sich etliche Jahre voraus schon in ihrem schönen Lieb: "Ih bin mube von ber Reise" ausgesonnen und ersteht hatte:

D wie will ich frohlich fingen: Hallelujah! Amen! Amen! Bit bem auserwählten Samen: Benn ich jeb fie schon von ferne Funkeln wie die hellen Sterne: Ja, herr! laß es mir gelingen, Daß ich kann im himmel fingen. I

Endlich beschloß sie, sechzig Jahre alt, 31. Oft. 1718 in ber Morgenfrüh, als eben bie Sonne aufgieng, ihren Tobestampf recht sieghaft mit ben triumphirenden Worten: "Nun so! nun so! Gottlob! Gottlob!"

Während ihres Aufenthalts in Halle 1703—1711 und auch am Hofe bes Grafen zu Solms-Wilbenfels hat sie manche geistreiche Lieber verfaßt, von benen bann wider ihren Willen — benn sie selbst achtete bei ihrer Demuth ihre Lieber niemals bes öffents lichen Drucks würdig — Freylinghausen 1714 brei in ben 2. Theil seines G.'s ausgenommen hat. Eines berselben fand einige weitere Verbreitung:

"Ich bin mube von ber Reife" — vom geiftlichen Rampf und Sieg. Dit besonbrer Melobie.

Erasselius\*), Bartholomäus, geboren 21. Febr. 1677 zu Wernsborf bei Glaucha in Sachsen. Rachbem er in hake studiet und ein eifriger Schüler France's gewesen war, kam er 1701 als Pfarrer nach Ribba in der Wetterau, wo er sich 1702 mit Anna Maria Preiswert verehlichte. Bon da wurde er 1708 als lutherischer Pfarrer nach Düsseldorf berusen und wußte durch ben Glaubensgeist, der in ihm wie Feuer brannte, in der etwas vertommnen Gemeinde daselbst neues Leben zu wecken. Als ein gewaltiger Eiserer brang er mit aller Entschiedenheit neben reiner Lebre auch auf reines Leben, hatte aber barüber, freilich auch

<sup>\*)</sup> Quellen: Mar Gobel, Geschichte bes driftl. Lebens in ber theinisch-westphällichen evang. Kirche. Goblenz. Bb. II. Abth. 2. 1852. 6. 642-670. 850-860.

micht obne eigene Sould, weil er es oftere an ber nothigen ebangelischen Dilbe mangeln ließ, manche Anfechtung ju erbulben. In Streitigkeiten . bie über einer am 26. Dez. 1714 ftattgebabe ten Bahl von beständigen Aelteften ausgebrochen maren, erlaubte er fich bei feinen Brebigten allerlei Anzuglichkeiten, bie ibm im Darg 1716 von bem durfürftl. geiftlichen Rath unterfagt werben mußten, nachbem ibn icon eine Bisitations: Commission 24. Sept. 1715 ermahnt hatte, "bei bem zu führenben Lehr= und Strafamt auf ber Rangel fich in gebührenben theologischen Schranten zu halten und auch fonft feinen Bubbrern alle driftliche Liebe und Sanftmuth ju beweisen." Er fügte fich aber nicht, ionbern "continuirte feine Anguglichkeiten im Bredigen noch arger, inbem er verschiebenemal von ber Rangel ausrief, bag bie gesams melten Armengelber ber Gemeinde vorenthalten und foldergestalt geraubt und abgestohlen würben, auch bag biejenigen, welche bie Brebiger fecunbiren follten, arger, als bie Sau mit bem Bettele fact umgiengen." Defhalb murbe er benn auch noch im felbigen Rabre auf 4 Bochen suspendirt und jog fich, weil er fich immer noch nicht fügen wollte, verschiebene Belb : und Befangnikstrafen 2m 11. Nov. 1718 bebrobte ibn fogar bas Bresbyterium, \_falls er fich ferner feiner passionibus auf ber Rangel nicht ents balte", mit Behaltsentziehung, worauf er bann enblich feine "Brivataffecten von ber Rangel zu laffen" verfprach. Der Streit wahrte übrigens auf ber Synobe, an bie er fich ichon 1717 gewendet batte, noch langer fort. Welchen tiefen Seelenfrieben er aber bennoch bei allem foldem äußerlichem Streit und Rampf in feinem innerften Grunde zu ichmeden bekommen haben mag, beweist fein 18ftliches Lieb: "Friebe, ach Friebe, ach göttlicher Und bas barum, weil, wo er auch zu viel eiferte, er fur bes herrn Chre eiferte und nicht fur feine eigene. lia in bie apocalpptischen Anschauungen eingetaucht, betrachtete er bas Berberben ber Chriftenheit und ben Nothstand ber Rirche feis ner Reit, und bas bewegte ibn gum beständigen Seufgen :

> Ach! baß boch bie Hulfe aus Zion balb fame Und Ifraels schwere Gefängniß wegnahme!

Das bewegte ihn aber auch, seine Stimme in gewaltigen Buß: rufen gu erheben und als ein Eliascartiger Feuereiferer gegen bie Sunben ber Welt rudfichtelos und unerfdroden aufantreite. Statt Bredigten, die wir nicht mehr von ihm befigen, geugen und bapon mehrere größere Bebichte, bie er von Beit au Beit all Mugidriften ausgeben ließ, bem Bolte gu prebigen Bufte gur Bergebung ber Gunben. So erschien von ibm 1710 ein 36 ftrophiges Bufgebicht: "Du Christenvoll verschiebner Arten", bat ben bezeichnenben Titel tragt: "Geiftliche Reujahrspofaune ober driftlich-priefterliche Bug: und Bachterftimme nach bem Sall und Schall bes b. göttlichen Wortes zur ernstlichen Warnung und treuen Bermahnung, insgemein an bie gefammte verborbene beutige Christenheit, besonbers aber burch Gottes Wort zu belehrenbe und auf mabre Bufe und Befferung anzuweisende vorige und jetige geliebtefte Buborer getreulichst angestimmt und erschollen burch einen um ben Schaben Josephe berglich betummerten Betenner Christi." Go gab er auch 1718 vier Bedichte unter bem gemeinsamen Titel beraus: "Gine bellpolannenbe Zionitische Bachterftimme gur Offenbarung ber Wiberdris ften und ihrer Bermuftung und gur Ermunterung ber mabren Christen gur b. Ruftung auf bie Rutunft bes Berrn." Gines berfelben, aus 32 Strophen bestehenb: "D große Babylon! mas foll bein faliches Brangen" ift eine Abbildung ber mabren und falichen Rirche, und ein anberes mit 36 Strophen hat gur Ueber fdrift Offenb. 2, 3. nebst ber Ermahnung:

> Lernet Euch wohl schiden In die Zeit, die boje ift, Da sich mit verfluchten Duden Der verbammte Antichrift Allenthalben laffet bliden.

Was er über solchem Zeugeneifer zu leiben hatte, ließ er sich nicht befremben, benn er wußte es und sprach es auch aus: "Die da Christi Slieber seh'n, müssen "Sli Lama" schrei'n und mit ihm am Rreuze steh'n." Doch wurden barunter seine Kräfte lange vor der Zeit aufgezehrt. Er starb erst 47 Jahre alt 10. Nov. 1724 zu Düsseldorf nur zwei Monate nach seinem um 25 Jahre ältern Bruder M. Johann Crasselius, gewesenen Stiftsprediger zu Stendal, welcher im 73. Jahre 8. Sept. zu Halle ihm im Tod vorangegangen war.

Unter feinen liebmäßigen Poefien, von welchen Frep-

linghaufen 1704 im 1. Theil feines G.'s 9 mittheilt, bavon 3 foon 1697 und 1700 gebrudt erfcienen waren, finden fich mehrere achte Rernlieber, welche ju ben Berlen bes ebangelischen Lieberichates geboren. \*) Beitere Berbreitung überhaupt fanben folgenbe ber 9 Lieber:

"Ach Berr! wenn tommt bas Jahr, bie Deinen ju erlofen"

— von ben Rlagen Zions. "Dir, bir, Jehova, will ich fingen" — vom Gebet. Steht ichon im geiftr. G. Salle. 1697. und Darmft. 1698. und fehlt faft in teinem neuern 3.

"Ermad, o Menich! erwache" - von ber mabren Buge unb Be-

februng.

"Friebe, ach Friebe, ach göttlicher Friebe" - vom göttlichen

Frieben.

Heiligster Jesu, Heiligungsquelle" — von der Nachfolge Chrifti. Deutsche Üeberarbeitung bes niederländischen Liebes von Jodocus Lobenstein: "Heblge Jesu! hemelsch voorbeelb" in bessen Uptspanningen. 1676. Abth. II. Findet sich schon in dem poet. Anshang zu G. Arnolds Geheimniß der göttlichen Sophia. 1700. mit der Ueberschrift: "um volle Jesusähnlichkeit" (deshalb öfters irrethumlich G. Arnold zugeschrieden).
"Herr Jesu, ew'ges Licht" — 1 Joh. 1, 6. 7.

Vogt \*\*), Franz, geboren im Jahr 1662, ein Schwager bes in ber freien Reichestabt Dortmund im Ruhrgebiet als Superintenbent ben Bietismus begründenben Dr. Johann Georg Jod, nachmaligen Professors in Wittenberg, wirkte von 1689-1736 ju gunnap, wo er bis jum Sahr 1710 zweiter Brebiger unb pon ba bis an fein Enbe hauptpaftor mar. Er fant burch feine Brebigten, von welchen auch ein ganger Jahrgang unter bem Titel: "Bon ber bochften erbaulichen und troftlichen Gintehr in fich felbft" im Drud erschien, vielen Beifall und ftand in ber Im Jahr 1712 hatte Bergischen Synobe in großem Ansehen. er fich auch in Berbinbung mit Baftor Beltgen in einer besonbern Schrift seines Schwagers angenommen, als berfelbe burch eine am Buftag 1711 gehaltene und in Drud gegebene Brebigt

<sup>\*)</sup> Jrrthumlich wird ihm bas Lieb: "Halleluja, Lob, Preis und Ehr" augefdrieben. Er ift überhaupt auch nicht ber Berfaffer ober herausgeber bes Lieberwerts: "Der fingenbe und lobenbe David", wo es querft ericienen fenn foll.

Micht "Boigt", wie A. Knapp im Lieberfchat. 2. Ausg. 1850. feinen Ramen ichreibt. Bgl. Mar Gobel, Geld. bes chriftl. Lebens in ber rheinisch-westphäl. evang. Kirche. Coblenz. Bb. II. Abis, 2. 1852.

— 306. Georg Bald, Einleitung in bie Religionsstreitigkeiten ber eb.=
luth. Kirche. Jena. 1739. Bb. V. S. 235 f.

"vom fonoben Lafter ber heuchelei" bes Pietismus und Indifferentitmus befchulbigt worben mar. Er ftarb 74 Jahre alt zu Lannap.

Er hat bas treffliche Bergische Gesangbuch vom Jahr 1698 besorgt. In biesem finden sich 6 Lieber von ihm (bie Numern 346. 377. 394. 397. 420. 424.). Die meisten berselben sind zwar schwunglos und gekünstelt, oft bloß gereimte Prosa, zwei aber haben wirklichen Werth und sind beshalb auch weiter verbreitet:

"Halte, mas bu haft empfangen" — vom Bott Gottes. "Mein Jesu, bu mein anber Ich" — von ber Liebe zu Jesu.

Falckner\*), Justus, gebürtig aus Zwidau, war in seiner theologischen Studienzeit zu Halle France's Schüler. Um's Jahr 1700 gieng er als evangelischer Prediger nach News Port in Amerika, wo er an ber bortigen luth. Gemeinde über 20 Jahre in großem Segen wirkte und 1724 starb.

Er bichtete in Halle bas von Freylinghausen 1704 in ben 1. Theil seines G.'s aufgenommene und jest noch viel gebrauchte fräftige geistliche Streiterlieb:

"Auf, ihr Chriften, Chrifti Glieber" — vom geiftl. Kampf und Sieg. Steht ichon im geiftr. G. Salle. 1697. und Darmft. 1698.

Lange\*\*), Ernst, geboren 3. Jan. 1650 zu Danzig, war zuerst Secretair baselbst und später in Warschau. Rach seiner Rückehr in die Vaterstadt wurde er zum Rathsherrn und Richter erwählt und versah bieses Amt zum Besten der Stadt viele Jahre lang. Im Jahr 1710 hatte er eine schwere, brangsalsvolle Zeit durchzumachen, indem in Danzig eine Seuche ausbrach, die in erschreckender Weise wüthete und viele Menschen wegraffte. Da mahnte er in dieser Schreckenszeit als ein andrer Nehemia seine Bürger zur Buße und rief ihnen in einem über Klaglieder Jerem. 3, 40—51. versaßten Bußliede mit eindringlicher Weckstimme zu:

<sup>\*)</sup> Quellen: Uniculbige Radricten. Jahrg. 1726. S. 411.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Cafp. Begel, Anal. bymn. Bb. II. Gotha. 1753. Stud 1. S. 66-68. — Carl Gobede, Grundrig ber Gefc. beutscher Bichtung. Hannover. 1859. Bb. II. S. 519.

Kommt, naht herzu und bengt bie Rniege Erhebet Herz und Sanbe, Damit fich Bug und Anbacht hie Bu Gott, bem Herren, wende.

Erwägt die schnöbe Missethat Und sein gerecht Gesete, Das euer Muhmill übertrat, Bie ihr die Gnadenschäte Bit Undank freventlich verschwend't, Ihr habet seinen Bund geschänd't Und dient ihm mit Geschwäbe.

Betehret euch burch wahre Reu Und beffert eure Sinnen! Berandert euch und werdet neu Am Willen und Beginnen.

Sprecht: wir sind Ursach aller Last, Die Land und Stadt empfinden, Womit du uns gedrückt hast; Die Zahl der schweren Sünden, Die schrecklich und unzählbar ist Und wie ein Brand die Menschen frist, Muß beinen Zorn entzünden.

Und als dann ber Herr das Gebet erhöret, mit dem er diese ußmahnung geschlossen: "Aus Gnaden steure der Gesahr, errett ? Stadt und beine Schaar, daß wir nicht alle sterben", da ichte er seinen Mitbürgern und Mitchristen eine töftliche Gabe f ersonnener Lieder dar, daß sie sich damit zum Dienste Gottes id zu einem gottseligen Wandel ermuntern lassen möchten. Er irb als ein hochbetagter Greis von 77 Jahren zu Danzig im ahr 1727.

In seinen Dichtungen bewährt er fich, wie A. Knapp mit lem Recht von ihm bezeugt, als einen "eblen, tieffinnigen Mann A Geist und Kraft". Nachbem er ben Anfang gemacht hatte it einem —

Berfuch jur poetisch verbesserten Singanbacht, barinnen sonderlich Butheri Lieber in etwas reinere Berfe zu bringen vermeinet. Dantig. 1708."

b er felbstverfaßte Lieber heraus in folgenben zwei . Werten:

"LXI gottgebeiligte Stunben in fo viel Biebern. Danpig. 1711."

In ber an seinen Stanbes- und Altersgenoffen Johann Ernft v. Linden, der, wie er, damals gerade 61 Jahre alt war, gerichteten Bibmung sagt er, er biete diese Lieder dar "gur Bereinbarung des Lobs und der Berherrlichung Gottes, welcher seine Gnade in der letivers wichnen erschrecklichen Seuche vermittelft Erhaltung unswer Personen

und ganzen Saufer groß gemacht, also mit Darreichung anbrer unenblicher Wohlthaten uns erwiefen, baber auch bem Entwurf biefer geiftlichen Gebanken die Ausichrift: "LXI. gottgeheiligte Stunden" vorgesetzt worden in der Absicht auf ebenso viel nunmehr zurudgelegte Jahre und in Erwägung des sehnlichen Berlangens, so wir sämtlich haben sollten, daß nicht nur soviel, sondern alle Stunden des ganzen Lebens zur Ehre Gottes und Danklagung für seine unsermefliche Güte angewandt sehn möchten."

Bon biefen 61 Liebern nahm Frehlinghaufen 1714 in ben 2. Theil feins G.'s 18 auf. ) Folgenbe fanben baburch eine weiter

Berbreitung:

"Die Menfchen suchen Biffenfchaft" - von ber mahren Beiebeit.

"Dir, Gott, sen Lob und Preis gebracht" — Abenblieb. "Du Gott bes Lichts, vor bem bes Tages Schein" —

Morgenlieb. "Gott ift bie wahre Liebe" — von ber Leutseligkeit Gottes

unb Christi. "O Gott, ber bu mein Bater bist" — Sir. 23, 4—16. Bon

ber Reufchheit.

"Bolltommenheit, bu haupt ber Gaben" — vom driftl. Leben und Banbel.

"Unter benen (jenen) großen Gutern" — 1 Cor. 13. Bon ber brüberlichen unb allgemeinen Liebe.

2. "Die auf lutherische Melobenen in beutsche Lieber übersetten CL

Bfalmen Davibs. Dangig. 1720.

In der Vorrebe zu biesen ganz in der Lobwasser'schen Manter, aber im Anschluß an ben Luthertert und statt auf die Goudimel'schen auf bekannte luth. Melodien gerichteten Psalmübersetzungen sagt er: "Wan hat sich sürnehmlich an die teutsche Bersion Lutheri, auch, so viel möglich, an die Worte selber gehalten, wenn es keiner andem Weitläusigkeit, die aber meistens in biblischen Worten bestehet, bedurft, oder auch die Nothwendigkeit es nicht erheischet hat, dem Grundtert näher zu treten und also die göttliche Wahrheit der menschlichen Autorität und Meinung vorzuziehen."

Diefelben fanben feine Berbreitung. Blog zwei berfelben, weiche ich nr. 1. erichienen waren, wurben von Frehlinghaufen 1714

in fein G. aufgenommen:

"Lag bich mein Gefchrei erweden" — Afalm 51. "Singt neue Lieber in ber Belt" — Pfalm 96.

Weitere Lieber, meift Festlieber, bie sich weber in einem ber beiben Lieberwerke noch überhaupt irgendwo besonders gebruckt sinden, scheint Lange im Manuscript Fredlinghausen übergeben zu haben, ber auch für die Autorschaft Lange's ein besondres Zeugniß

<sup>&</sup>quot;Die in ben Anmerkungen zur "turzgefaßten Rachricht von altern und neuern Lieberversassern" bes Fredlingh. G.'s von Grischow und Richiner. Halle. 1771. vorgebrachte Angabe bes Wernigerode'schen Bibliothetars Rosmann, es sinde sich bas unter biesen Liebern besindliche Lieb. Der Herr ermacht uns zum Gebet" über Math. 7, 7—11. im Hebopfer bes Superint. Reuß vom Jahr 1703 und gehöre also biesem und nicht E. Lange zu, ift salsch. Das Lieb sindet sich nicht im "Bebopfer".

ausgestellt hat. Derfelbe theilt 7 im 2. Theil feines G.'s. 1714. mit und von biesen kamen nicht weniger als 5 zu weiterer Berbreitung:

"Als Jesus an bem Kreuze bieng" — Paffionslieb. Die fieben Borte Resu am Rreuz.

"herr Jefu Chrift, gieb uns bir nach" - Simmel- fahrtlieb.

"Im Abend blintt ber Morgenstern" — Erscheinungsfeftlieb.

"D Gott, bu Tiefe fonber Grund" — von Gottes Majeftat. Bon Schleiermacher als ein Muster geistlicher Poesie geruhmt.

"Ber recht bie Pfingften feiern will" - Bfingfilieb.

Meuff\*), Dr. Beinrich Georg, geboren 11. Marg 1654 gu Elbingeroba im Barggebirge im herzogthum Braunschweig, wo fein Bater. Anbreas Reuß, Bunbargt mar. Balb nach feiner Geburt flebelte fein Bater nach Wernigerobe über, ftarb aber nicht lang barnach, und feine Mutter, Anna, geb. Schröbers, bie fich bann mit awei Baifen tummerlich burch Naben ernahren mußte, tonnte nicht baran benten, ihn ftubiren zu laffen, fo febr er auch frube Begabung und göttlichen inwendigen Trieb bazu zeigte. Um fo fleifiger hat ihn die fromme Frau zu Gott gewiesen und geführet, fo bak burch ihre berglichen Ermahnungen fein Berg frube icon gerühret und ergriffen wurde und er, ba er 7 bis 8 Jahre alt war, anfieng, jeben Mittag um 11 Uhr beim Anschlagen ber Gloden an einem einsamen Ort fich in Rinbes-Ginfalt berglich im Gebet zu Gott zu wenden und feinen Taufbund zu erneuern mit bem Gelubbe, bie Gunbe ju meiben und Gott gu bienen, was er auch hernach lebenslang fo gehalten bat. 3m 3. 1664 versprach einer feiner Bathen, ihm gum graflichen Stipenbium gu verbelfen, und auf biefes bin feste er nun besto unermublicher feine Studien im Glauben fort und entschloft fich in feinem 14. Rabr, um fich burch bie Mufit, ju ber er große Luft und Be-

<sup>\*)</sup> Quellen: Die Funebralin und Epicedia herrn h. G. Reußen. Zum Drud beforbert von feinem Successore 3. G. Gutjahr. Werzigstrobe. 1716. — Cafp. Bezel, Hymnopoeographia. herrnstat. Bb. U. 1721. S. 240 f. — Joh. Georg Wald, Einleitung in die Relig. Streitigkeiten der ev. luth. Kirche. Jena. 1730. Bb. I. S. 689 f. — C. v. Binterfelb, der evang. Kirchengefang. Leipz. Bb. II. 1845. S. 522—533. — Evang. Hymnologie des herzogthums Braunschweig, von der Reformation bis auf die Gegenwart. Bon Pfarrer Schauer im Allgem. Redert, für die tbeol. Literatur von Reuter. Berlin. 1855.

und gangen Baufer groß gemacht, alfo mit Darreidung anbrer un enblicher Bobithaten und erwiefen, baber auch bem Entwurf biefer geistlichen Gebanten bie Aufschrift: "LAI. gottgebeiligte Stunden vorgesetzt worben in ber Absicht auf ebenfo viel nunmehr jurudge legte Jahre und in Erwägung bes febnlichen Berlangens, fo wir famtlich haben follten, bag nicht nur foviel, fonbern alle Stunden bes gangen Lebens gur Ghre Gottes unb Dantfagung für feine un: ermegliche Gute angewandt fenn möchten."

Bon biefen 61 Liebern nahm Fredlinghaufen 1714 in ben 2. Theil seins G.'s 18 auf. ) Folgenbe fanben baburch eine weiten

Berbreitung :

"Die Menfchen suchen Biffenfchaft" - von ber wabren Beiebeit.

"Dir, Gott, fen Lob unb Breis gebracht" - Abenblieb. "Du Gott bes Lichts, vor bem bes Lages Schein" -Morgenlieb.

"Gott ift bie mabre Liebe" - von ber Leutseligkeit Gotte

und Chrifti.

"D Gott, ber bu mein Bater bift" - Gir. 23. 4-16. Bon ber Reufchbeit.

"Bolltommenbeit, bu Saubt ber Gaben" - pom drift. Leben und Banbel.

"Unter benen (jenen) großen Gutern" - 1 Cor. 13. Bon ber brüberlichen und allgemeinen Liebe.

2. Die auf lutherische Melobenen in beutsche Lieber übersetten CL Bfalmen Davibe. Dangig. 1720.

In ber Borrebe zu biefen gang in ber Lobwaffer'ichen Ranier, aber im Anschluß an ben Lutbertert und ftatt auf bie Goubimel'ichen auf befannte luth. Melobien gerichteten Bfalmuberfepungen fagt er: "Man hat fich fürnehmlich an bie teutsche Berfion Lutheri, auch, jo viel möglich, an bie Borte felber gehalten, wenn es feiner anbern Beitläufigfeit, bie aber meiftens in biblifchen Borten beftebet, beburft, ober auch bie Nothwendigkeit es nicht erheischet bat, bem Grundtert naber zu treten und alfo bie gottliche Babrheit ber menfclichen Autorität und Meinung vorzugieben."

Diefelben fanben feine Berbreitung. Blog amei berfelben, melde icon in Dr. 1. ericbienen waren, wurden von Freylingbaufen 1714

in fein G. aufgenommen :

"Lag bid mein Gefdrei erweden" - Pfalm 51. "Singt neue Lieber in ber Belt" - Bfalm 96.

Beitere Lieber, meift Festlieber, bie fich weber in einem ber beiben Lieberwerte noch überhaupt irgenbmo befonbere gebrudt finben, icheint Lange im Manuscript Freglinghausen übergeben ju baben, ber auch für bie Autoricaft Lange's ein besonbres Reugniß

<sup>. \*)</sup> Die in ben Anmertungen jur "turggefaßten Rachricht von altern und neuern Lieberverfaffern" bes Freylingh. G.'s von Grifcow und Rirds ner. Salle. 1771. vorgebrachte Angabe bes Wernigerobe'ichen Bibliothe-taus Rogmann, es finbe fich bas unter biefen Liebern befindliche Lieb: "Der herr ermahnt une jum Gebet" über Matth. 7, 7-11. im Bebopfer bes Superint. Reuß vom Jahr 1703 und gebore alfo biefem und nicht E. Lange ju, ift falfc. Das Lieb finbet fich nicht im "Bebopfer".

ausgestellt hat. Derfelbe theilt 7 im 2. Theil feines G.'s. 1714. mit und von biesen kamen nicht weniger als 5 zu weiterer Berbreitung:

"Als Jesus an bem Kreuze bieng" — Baffionelieb. Die fieben Borte Jesu am Rreuz.

"herr Jefu Chrift, gieb uns bir nach" - Simmelfabrtlieb.

"Im Abend blintt ber Morgenstern" — Erscheinungs-

"D Gott, bu Tiefe sonber Grund" — von Gottes Majeflät. Bon Schleiermacher als ein Muster geiftlicher Poesie gerühmt.

"Ber recht bie Pfingften feiern will" - Bfingftlieb.

Meuf'), Dr. Seinrich Georg, geboren 11. Marg 1654 gu Elbingeroba im Barggebirge im Bergogthum Braunfdweig, wo fein Bater, Anbreas Reug, Bunbargt mar. Balb nach feiner Geburt flebelte fein Bater nach Wernigerobe über, ftarb aber nicht lang barnach, und feine Mutter, Anna, geb. Schröbers, bie fich bann mit awei Baifen tummerlich burch Naben ernahren mußte, tonnte nicht baran benten, ihn ftubiren zu laffen, fo febr er auch frube Begabung und göttlichen inwendigen Trieb bazu zeigte. fleißiger hat ihn bie fromme Frau zu Gott gewiesen und geführet. fo bag burch ibre berglichen Ermabnungen fein Berg frube fcon gerühret und ergriffen murbe und er, ba er 7 bis 8 Jahre alt war, anfieng, jeben Mittag um 11 Uhr beim Anschlagen ber Gloden an einem einsamen Ort fich in Rinbes-Ginfalt berglich im Gebet zu Gott zu wenben und feinen Taufbund zu erneuern mit bem Gelubbe, bie Gunbe ju meiben und Gott gu bienen, was er auch hernach lebenslang fo gehalten bat. Im 3. 1664 versprach einer feiner Bathen, ihm jum graflichen Stipenbium gu verhelfen, und auf biefes bin feste er nun besto unermublicher feine Stubien im Glauben fort und entschloß fich in feinem 14. Sabr, um fich burch bie Mufit, ju ber er große Luft und Bes

<sup>\*)</sup> Quellen: Die Funebralin und Epicedia herrn h. G. Reußen. Jum Druck beförbert von seinem Successore J. G. Gutjahr. Bermigerobe. 1716. — Casp. Bezel, Hymnopoeographia. Herrnstabt. Bb. U. 1721. S. 240 f. — Joh. Georg Balch, Ginleitung in die Relig.-Streitigkeiten der ev.-luth. Kirche. Jena. 1730. Bb. I. S. 689 f. — C. v. Binterfeld, der evang. Rirchengesang. Leipz. Bb. II. 1845. S. 522—533. — Evang. Hymnologie des herzogthums Braunschweig, von der Reformation bis auf die Gegenwart. Bon Pfarrer Schauer im Allgem. Repert. für die theol. Literatur von Reuter. Berlin. 1856.

seine wiber Dr. J. Bilh. Betersen geschriebene "Wiberlegung bie erbichteten ewigen Evangelii. 1709." und seine "Brüfung bie Geistes und ber Lehre Christiani Democriti. (Dippels.) 1701." Und um ben Kirchengesang zu heben, scheute er sich nicht, noch in seinem fünfzigsten Lebensjahr von bem berühmten Wolfenbüttler Cantor Bodmeper sich Unterricht im Contrapuntt geben zu lassen, wodurch es ihm gelang, bem Wernigerober Kirchengesang ben Ruhm bes besten im ganzen evangelischen Deutschland zu verschaffen (s. Absch. vom luth. Kirchengesang)

Er hatte in seinem Leben manche leibliche Krankeiten and zustehen, wobei sich öfters auch sehr schwere und hohe Ansechtungen einfanden, "als welche sonderliche Biffen von der Tasel Griffl für seine Glaubigen sind, der Welt zu entsagen und tieser in Gott einzudringen". In allen diesen Trübsalen hat ihn aber bennoch Gott nie verlassen, sondern immer wieder kräftig gestärtt und aufgerichtet, auch manches herrlich überwinden helsen. Er gab ihm vornehmlich auch Gebuld, Gelassenheit, Liebe und Barms herzigkeit gegen seine Widersacher und in seinen letzten Predigten drang er saft auf nichts, als auf Liebe, Bergeben und Barmherzigkeit. Seine Bitte zu Jesu war bei ihm als ächtem Diener bes Evangeliums:

"Gib, baß ich set Belt Mit bir an's Kreuz gestellt, Gib mir bas recht zu fassen, Bas alle Menschen hassen, Dein Kreuz und beinen Lob, Und baß mir sen hingegen Der Welt Lust, Freud und Segen Wein Kreuz und meine Noth. Dann werb ich, Jefu, bich Anschauen inniglich, Du wirst mich bann umsassen Und mich bich kuffen lassen, D süße Seelenlust!
Wie werb ich mich erquiden, Wenn Jesus mich wird brüden Für Lieb an seine Bruft."

Und barnach sehnte er sich, zumal als in den letten Jahren Brustweh ihn immer hinfälliger machte. Um 30. Sept. 1716 früh um 4 Uhr eben unter dem Anschlagen der Betglocken burste er sanft und selig entschlafen, also daß er nun die Zeit getom: men sah, zu sagen, worauf er sich voraus gefreut:

Alle meine Feinde find Triumph! Triumph! verschwunden. 3ch habe Jesum funben, 3ch bin ein selig's Rinb.

Sein Rachfolger, Joh. heinr. Gutjahr, hielt ihm 8. Oft. bie Leichenpredigt über ben von ihm felbst erwählten Text: Pfalm 103, 15—18., und bei feiner Beerbigung murbe bie von ihm

b. Der vietiftifche Dichterfreis, an. Die Sallenfer : B. G. Reuft. 429

felbst gemachte und componirte und für biefelbe zu musiciren verorbnete Arie: "Es ift genug, Berr, ich begebre" gefungen, beren 4. Stropbe fo lautet:

> Es ift genug ber ichmeren Leiben, Go ich bier ausgestanben bab: Drum eilt mein Geift ju himmele-Freuben, Mein ichwacher Leib jur Rub in's Grab. Go nimm nun gu bir, meine Seel, Mein Beiland und Immanuel.

In ber b. Dichtfunft und Mufit fich ju uben, mar feines Bergens Luft, und fo haben wir von ibm als Dichter und Sanger gunachst 134 Lieber, bie er mit 86 Melobien, worunter größtentheile eigene fich befinden, geschmudt hat und bie in vietiftischen Kreisen so beliebt waren, bag Frenlinghausen 38 berfelben ), — so viel wie sonst von keinem anbern Dichter, mit alleiniger Ausnahme B. Gerhards und J. Schefflers - in fein G. aufgenommen hat, und zwar 5 in ben 1. Theil 1704 und 33 in ben 2. Theil 1714. Sie erschienen in folgenbem, von Neuß berausgegebenen Lieberwert:

Bebopfer jum Bau ber Butten Gottes, b. i. geiftliche Lieber, welche gur Andacht, Aufmunterung und Erbauung unfres Chriften-thums in allerhand gallen zu gebrauchen und baber in gewisse Behn und Claffen vertheilet und mehrentheile mit eignen und neuen Melobeyen versehen find. Billiglich herzugebracht von S. G. Reußen, Diacono und Diener am Bort in ber heimichstäbtischen Kirche in Bolfenbuttel. Lüneburg, 1692."

In ber Wibmung und Borrebe weist er unter Bezug auf 2 Mof. 35. und 1 Könige 5. barauf bin, wie bei Aufrichtung ber hutte bes Stifts und bes Tempelbaus Salomonis bie Kinder Iraels ihr williges Bebopfer herzubrachten, ein Zeglicher, mas er vermochte und Dienlices hiezu batte, und fahrt bann fort: "Da ber herr, unfer "Gott, auch noch anjett von mir und allen feinen Kindern als bem "Goti, auch noch anjegt von mit und allen jeinen Kindern als dem "geistlichen Jirael ein Hebohfer zu seiner Hütten Bau, das ist, der christischen Kirche sorbert, so din ich willig, zu bringen, was ich "habe, nicht zweiselnd, er werde diesen meinen Willen ihm in Gnasben gefallen lassen. Du kennest mich, herr, mein Gott, der du mein herz und Kielen durch mancherlei Versuchung geprüset hat wahr der kalls berbest der meinen der kalls berbest der meinen "und noch täglich prüseft, bu weißeft, daß kein Falsches in meinem "herzen ift, und daß ich dir gern in Allem gefallen und dienen "wollte, wie es dir auf's Beste gefällig ift. Lauft dann menschliches "mit unter, das wirst du mir verzeißen . . . bu flehst meine Armuth "an und lässes mein geringes Hedopfer dir wohlgefallen. Mein

<sup>\*)</sup> Rirdner führt in feiner Nachricht von ben Lieberverfaffern bes Freblingh. G.'s 40 Numern auf, was aber barin feinen Grund hat, bag bas 47ftrophige Lieb: "D füßes Licht, wenn ich gebente bein", ber Jubelgefang bes Bernharbi (Jesu dulcis memoria), in brei Lieber im Freglingh. G. zerschlagen ift (Rr. 139—141.).

"Glaube set bas Golb, meine Liebe bas Silber, mein Gebet mit "Geschrei zu bir mein Erze; meines Jesu Schmach set meine gelle "Seibe, sein Blutvergießen mein Scharlach, seine Leiben mein "Rofinroth . . . feine Bertlarung im Leiben meine Rleinobien und "eingefassete Steine; mein Singen, Dichten und Lirebigen aber fe "mein Schneiben, Birten, Stiden und Beben unb fünfliche "Arbeit."

Dem "Gottliebenben Lefer" berichtet er aber bann ferner auch: "Ich habe mich in Setung biefer Lieber mit Fleiß nicht ber hoben Worte nach ber Poeten Art, fonbern ber Einfalt nach ber Bibel be fliffen, bamit nicht, wie Paulus spricht, bie Kraft Chrifti ju nicht wurbe."

Die bier mitgetheilten 100 Lieber, von welchen bie meiften in feine jungern Jahre, in bie Canbibaten-Beit (1678-1682) und in bie Beit feiner Lehrthatigfeit als Rector in Blantenburg (1683-1689), bagegen nur 5 in feinen Bolfenbuttler Aufenthalt (1690. 1691) fallen ), find, je gu gebn gufamengeordnet, in 3 Abtheilungen vertbeilt.

Die 1. Abtheilung mit einer Bibmung vom 7. Darg 1692 an bie Gemahlin bes herzogs Anton Ulrich, Elisabethe Juliane (von ibm noch in Bolfenbuttel ale Diaconus gefertigt), enthalt 5 Bebn geiftlicher Lieber.

Er fies Behn, nach ben Pfalmen Davibs und anbern Dertern ber Schrift verfasset.

3 weites Behn, allerlei Anliegen und Bitten in fich begreifenb. Dier : "D Jefu, meiner Seelen Leben" - vom 3. 1688.

Um ben rechten Weg bes Lebens.

Drittes Behn, Lobe und Danklieber. Sier:

"Dantt bem herrn, ihr Gottestnechte" - vom Jahr 1681. Dantfagung für Gulfe. (Im Freylingh. G. 1704.) Bei ber Einweihung bes Baifenhaufes ju Salle vor France's Erwedungsrebe jum Lobe Gottes im Bertrauen auf Gott 29. April 1700 gefungen.

"Das ift ein theures werthes Wort" - pom 3.

1686. Onabe Gottes in Chrifto.

\*\* "D Jesu, wahrer Arzt ber Seelen" — vom Jahr 1689. Dant für Reinigung. Biertes Behn, allerlei Zeitlieber. (Festlieber.) Hier:

\*\* "Berr Gott, ber bu himmel, Erben" - vom Jahr 1687. Pfingfilieb.

Fünfte & Behn, nühliche Sitten= und Tugenblieber, fo theils aus Opern genommen (3. B. mit Umbichtung: "Die erhobete Demuth", unb: "triomphe de l'amour"). Gier , unb: "triomphe de l'amour"). Sier:

"Ich grmes Menichentinb" - vom Jahr 1681. Um

Befreiung bon Gunben.

"D Gott, mein Bater und mein Berr, bu Brunnquell aller Gaben" — vom Jahr 1678. Um bie Beisheit. (Buch Beish. Cap. 9, 1 ff.)

\* D Refu, bu bift mein und ich will auch bein

<sup>\*)</sup> Bei einem großen Theil berfeiben ist die Jahrezahl ihrer Abfaffung beigefügt,

febn" - vom Jahr 1678. Um bestänbige Gottfelig-teit. Schon im geiftr. G. Salle. 1697, unb Darmft. 1698., fowie im Freylingh. G. 1704.

Die 2. Abtheilung, mit einer Bibmung an Rubolphine, bie nicht ebenburtige Gemahlin seines neuen Dienstherrn, herzogs Rubolph August in Braunschweig, Rofine Elisabethe Martha (Tochter eines Braunschweiger Bunbarztes), — also nach seinem Abtreten vom Bolsenbuttler Diaconat — enthält 3 Zehn geistlicher Lieber, und zwar:

Sedstes Behn, gottfelige Bitt-, Gebet- und Danffagungelieber. Siebentes Behn, anbachtige Rlag-, Lehr-, Lob- und Breislieder.

> "Gott, beg Scepter, Stuhl unb Rrone" - vom Abenbmabl.

Achtes Behn, von allerhand Materien. Sier:

\* "Ad Gott, laß bein Erbarmen" — vom 3. 1682. Um die Gerechtigkeit in Chrifto. (Im Frenlingh. G. nicht, aber im Wernigerober.)

Die 3. Abthei lung, mit einer Bibmung an Frau Anna Sophia v. Gumphanfen jur Danifagung für gewährte liebevolle Bflege mab. renb feiner Rrantbeit.

Reuntes Behn, anbachtige Bet-, Lob= und Dantgefange.

Rebntes Bebn, Lob-, Jubel- und fonft allerhand erbauliche Lobaefanae.

Bweite Auflage: "Tit. herrn S. G. Reuß, D., Superintendentis ber Graffcaft Bernigerobe, Bebopfer jum Bau ber Sutten Gottes Bermehret und jum andernmal aufgeleget und beneben mit Melobeyen. Wernigerobe. 1703." in langlicht 12mo. Dit einer Borrebe vom 7. Juni 1703 und 34 neuen, zwischen Nr. 94. und 95. ber ersten Auslage eingeschalteten geistlichen Liebern aus seinen spätern Liebern vom Jahr 1692—1699, worunter nicht weniger als 11 aus bem Jahr 1695 (21 haben keine Jahresangabe). Hier:

"Ach! febet, welche Lieb und Gnab" - 1 3oh. 3, 1. Rom. 8, 15-39. Seligfeit ber Rinber Gottes.

\* "Ein reines Berg, Berr, icaff in mir, foleuß gu" -

um Reinigfeit bes Bergens.

"Frommes Berg, fen unbetrübet" - Gebulb im Creut. "D Bater ber Barmbergigteit, ber bu bir beine Deerben" - um ben Beift ber Ginigfeit. 3m Freylingh. **8**. 1704.

Bon diesen 134 Liebern ber beiben Auflagen finben sich 5, oben mit \* bezeichnet, in bem erften "Bernigeröbifchen G., begreis fend 800 geistreiche, sowol Alte als Reue Auserlesene Lieber. Bernigeroba. 1712. "), welches Reuß felbst besorgt und mit einer Borrebe vom 1. Jan. 1712 verfeben bat, in welcher er gegen bie Lieber-

<sup>\*)</sup> Die Borarbeit hiefur mar ein von Reuß 1704 herausgegebener Selectus Cantilenarum Ecclesiasticarum" - auserlesene Kirchengefange , auff Berlangen Bieler , fo mit interessiret gewesen bei bem neus liden Bibelbrud, aus allerhand hier und bar eingeführten Evang. G.G. sufamengelefen."

88 Lieber (worunter 1 nicht numerirtes mitgezählt ift). Daven gehören Allenborf 45, Lehr 12, Manitius 4, Defler 3, Bogapty, Bafch, Charl. Sophie v. Dicetau, Giefe je 2 und sonftigen Lictern, 3. B. v. Bonin, Buchta, Chrift, Bengel Lubw. v. hentel, Kunth, Joh. Dor. v. Krosed, Mijchte, J. Muthmaun, Joach. Reanber, Rothe, Cath. Amalie v. Schlegel in Cothen, Schwebmann bal. Sporleber, Begleiter je 1 zu.

bal., Sporleber, Begleiter je 1 gu. In bemfelben Jahr, 1736, erichien biefe Sammlung "mit einigen anbern vermehret" in Konigeberg mit Approbation ber theolog. Fafultat unter bem Titel: "Sammlung einiger gant neuen geifte

den Lieber."

2. Die zweite Auflage biefer erften Sammlung erfchien bann nach zwei

Jahren unter bem fortan maßgebenben Eitel:

"Die ehebeß einigeln gebruckte Cothnifche Lieber zum lobe bes brebeinigen Gottes u. f. w., mit einem brebfachen Regifter nach ben Biblifchen Sprüchen, Inhalt und Anfang ber 20e ber zusamen herausgegeben. Die zwepte Auflage. Cothen, bei Jusp. Jorban. 1738."

Nach der Borrebe erhielt die Sammlung ben Namen "Cothnische Lieber", "weil die meisten Lieber davon in Cothen verfertiget worden und auch unter diesem Namen bieber die meiste

Anfrage barnach gefchehen."

Mit benfelben 88 Liebern und bem Lieb: "Sabe Acht auf meine Seele" von Cath. Amal. Dor. v. Schlegel als Zugabe, sowie "wieberum mehrere bergleichen Lieber auf einem Bogen gebruckt" beigegeben sind unter bem Titel: "Anhang zu bem in Cöthen gebruckten kleinen Gesangbücklein." (Mit 29 Liebern, worunter Allenborf 9, Lehr 4, Graf Heinrich Ernst v. Stoleberg 6, Cath. Am. Dor. v. Schlegel 3, v. Caprivi, Wernigerode'scher Kanzler, 2, Sam. Lau, Creupberg, Höfer, Pfarrer im Cöthnischen, je 1 und Unbekannten 2 zugehören.

In Betreff folder Lieberzusäte bemerkt die Borrebe: "benen auch fünftig (fo Gott Leben und Gesundheit giebet) noch mehrere folgen burften. Diese werben bann so lange wieber Studweise fortgeseht werben, bis ber anbere Theil babon unter eben biesem Litel Cothnischer Lieber wirb herausgegeben werben

fönnen."

Hiezu erschien bann auch 1739 ein kleines Melobienbuchlein mit 18 Melobien unter bem Titel: "Einige Neue und zur Zeit noch nicht burchgangig bekannte Melobeven zu bem neuen Eöthnischen Gesangbuchlein auf vieler Berlangen herausgegeben, auch bieselbe mit und ohne Generalbag gebrauchen zu Umnen in biese Ordnung gebracht von Joh. Georg hillen, Cant. in Glaucha vor Halle. 1739."

3. Die britte Auflage erschien gang unter bemfelben Titel, wie bie aweite gu Cothen. 1740. \*) mit ben alten 88 Liebern ber 1. Aus-

<sup>\*)</sup> Bon biefer 3. Auflage ber Cothnischen Lieber ift wohl zu unterscheiten und ja nicht für einen Abbrud berfelben zu halten bie in bemsfelben Jahr, 1740, ju Stargarb in Kommern erschienene Lieber-Sammelung unter bem Titel: "Stimmen aus Zion ober erbauliche Lieber zur Berherrlichung Gottes und Erbauung vieler Seelen herausgegeben." Es ift dieß eine selbstständige, in und für Preußen veraustaltete neue

er mit ibr ale lutherifder Dofprebiger nach Cotben, wo er fich bann verheirathete mit Eva Maria, geb. Lafors, bie ihm mehrere Rinber gebar. Bier, wo ber frürft nach bem Tob feiner Bemablin 1732 beren jungere Schwester. Unna Frieberite, eblichte. lebte er über zwölf Rahre lang in inniger Bergensfreunbicaft mit bem 1731 ale hofmeifter ber Pringeffinnen eingetretenen unb 1744 als Diaconus in Cothen beimgegangenen Lehr (f. S. 445 f.). Als aber feine fromme, acht lutherifch gefinnte Fürstin 31. Marg 1750 ftarb, mar fur ihn tein Bleiben mehr in Cothen, weil ber reformirte gurft bie lutherifche Sofprebigerftelle eingeben ließ. Denbalb berief ibn nun nach 31iabriger Birtfamteit in Cothen am 2. Juni 1755 ber fromme Graf Chriftian Ernft b. Stolberg,

12, 11.)"
Beiter finben sich von ihr in ber Wernig. N. Samml. geistl.
L. Nr. 19. 60. 90. 149. 209. 279. 329. 357. 373. 448. 479. 520. 548. 551.

"D'ftilles Lamm, mein Brautigam" - Pfalm 35, 20. Bon ben Stillen im Lanbe.

Ihm gehören auch in ber Wernig. R. Samml. geiftl. Lieber Rr. **362.** 595.

Sommer, Johann Sigmund, bes vorigen Sohn, geb. 2. Mai 1727 zu Diereborf in Schlesten, starb als Canbibat ber Theologie ju Laubnig in ber Lausit 17. Mai 1755. Bon ihm in Thi. 3. bas Bfingftlieb: "Erlofer ber Menfchen , wir warten mit Schmerzen".

Sporleber, Chriftoph August, Graflich Alt-Leiningen'icher Confi-fterialrath und Pfarcer zu Rirchheim an ber Ed bei Grunftabt in ber Unterpfalz. Bon ihm in Thl. 1. bas mit ben erften 37 Allenborf'schen Liebern gebruckt erschienene Lieb: "D ihr auserwählten Rinber! ihr Jungfrauen allzumal (Offens. 16, 15.)".

Steinbart, Johann Christian, Pfarrer und Director bes Baifen-baufes in Zulichau, geb. 21. Dez. 1702, gest. 1767. Bon ibm in Th. 3.: "D wie felig fepb ihr boch, ihr Geelen".

<sup>&</sup>quot;Getreuer hirt, bein armes Schaf (Ezech. 34, 16.)" — "Habe Acht auf meine Seele (1 Joh. 1, 7.)" — "Heut schalt Jesus Ram auf Erben (Rom. 8, 1.)" — "Immanuel ift selbst mein guhrer (Psalm 25, 10.)" — "Lamm Gottes, bier bei beinem Pfahl (Cph. 1, 7.)" — "Zu meines ew'gen Baters Stabt (2 Mos.

Somebmann, Wilhelm Gerharb, Inspector bes luth. Baisenhauses in Cothen, wo er 16. Nov. 1734 ftarb. Bon ihm in Thl. 1.: "Ewig treuer hirt ber Seelen" — Malm 136, 1. Bei Confirmation ber Kinber, in und nach ber Communion.

Sommer, M. Johann heinrich, geb. 21. Juni 1675 ju Dibs in Schlefien, juerst Pfarrer zu Diersborf in Schlefien, bann um's J. 1730 zu Schortewit und Kösit im Anhalt-Edthnischen, wo er im 55. Jahr seiner gesegneten Amtssuhrung 83 Jahre alt 15. Marz 1758 starb. Bon ihm in Thl. 2.: "O holbes Lamm, mein Brautigam (4 Dof. 35, 18.)" unb:

Sthnischen Lieberbichter Fortsehungen ihrer Bichtungen und se mit eine reichere Zahl berselben, sonbern auch noch von manchen andern Dichtern, die sonst noch weiter ben Cothnischen Liebergeift athmen\*), Lieber in sich schließt, ift —

\*) Bon biesen sollen bie bebeutenbern, so weit fie nicht anberwants eingereibt erscheinen, bier turg erwähnt sebn :

Bierbrauer, Sophie Charlotte, eine Tochter bes aus Utrecht geburtigen Leibarztes und Rammerraths Joseph Friedrich Bierbrauer in Wernigerobe, war von 1736 – 1752 Aebtilfin zu Drübed, worauf sie sich bann aber verehlichte mit bem Hofrath und Leibmedifus Chr. Joh. Christoph Unger in Wernigerobe. Bon ihr Rr. 32. 708. und:

"Jeju, Freund betrübter Seelen".

v. Danhof, Philipp Otto, Graf. Bon ihm Mr. 119. 199. 574. 665. 704. 718. Darunter:

"Selig, selig ift, wer ba glaubet und nichtschauet"
— 306. 20, 29.

"Bach auf, mein Berg, ber Sochfte ruft bich wieber"
— Morgenlieb.

Grundler, Gottlob Emmanuel, Pfarrer. Bon ihm Rr. 624. unb "Ich eile meiner Beimath zu nech jenem Zionshugel" — Pendant zum Lehr'schen Liebe mit gleicher Anfangszeile.

Sartmann, Joachim Seinrich, Sofprediger gu Caftell-Rehweger. Bon ihm Rr. 272. und:

"Jehova, bir, bir will ich singen" — Penbant zu Dr. Eraffelius Loblieb: "Dir, bir, Jehova, will ich singen".

Sahne, Johann Friedrich, Abt gu Rlofter Bergen. Bon ihm Rt. 775. und:

"Endlich wird man sich empor bis zu Zions Sügel schwingen" — bie gewisse hoffnung bes ewigen Lebens.

Hilbebrand, Jakob, geb. 2. Nov. 1710 in Wernigerobe, 1735 hospitalprediger baselhst, 1738 hospitalprediger baselhst, 1738 hospitaconus, als der er 1746 Sam. Lau die Gedächtnispredigt hielt, und dann seit 1747 Consistorialrath und hauptpastor in Wernigerode, als der er 1786 starb. Bon ihm Mr. 20. 35. 41. 42. 156. 226. 254. 364. 387. 398. 575. 675. 736. 747. 811. und:

"Herr, foll ich als Pilgrim wallen" — Reiselieb.

Lange, Gottlieb Friedrich, geb. 23. Mai 1711 zu Roggow in Pommern, wo sein nachmals als hofprediger zu Svau beim Grasen v. Promnis angestellter und als hauptpastor zu Ehrikkannabt verstorbener Bater Pfarrer war. In seinem 14. Jahr kam er durch eine schwere Krantheit und das Sterben seiner Mutter zu völliger Bekehrung und wurde dann, als er 1727 die Universität Jena bezog, der Schüler des Liborius Zimmermann (s. S. 440), bei dem er auch hernach 3 Jahre kang in Halle verweiste. Rachdwen er soson einige Zeit Hausbelehrer gewesen war, wurde er 1738 Pastor sudstitutus zu Stapelnburg in der Grassfahrt Wernigerede und 1747 Hospiaconus in Wernigerde, wo er 1756 ftarb. Er

Beue Sammlung geiklicher Lieber. Wernigerobe. 1752. 3m Berlag bes hiefigen und Commission bes hallischen Baisenhaufes."
Wit einer Borrebe aus Bernigerobe 6. Marz 1752, welche fich Aber bie Entstehung bieser Sammlung von Liebern, die "in dem größesten Theil von Christo, seiner Bersbhnung, bem baraus fließen-

gab heraus: "Geistliche Poesien zur allgemeinen Erbauung. Wernigerobe. 1744." und aus biesen sinden sich in der R. Sammlung geistl. Lieder. 1752. die Numern: 33. 39. 138. 293. 361. 378. 379. 569. und:

"So bleibt es ewiglich babei" — Abventlieb.

Linbner, Benjamin, Superintenbent in Saalfelb. Bon ihm Rr. 353. 451. unb:

"Shlaf, liebes Rinbelein" - Biegenlieb.

Mevius, Christoph Julius, Pfarrer in Zilly. Bon ihm Rr. 167. 344. 348. 527. 529. unb:

"Ich bin vergnügt, weil ich an Jesum glaube" — vom göttlichen Frieben.

Mölling, Chrift. Matthias, vielsähriger Pfarrer zu Drübed seit 1738 bis an seinen Tob 14. Dez. 1773. Er wurde geb. 16. Juni 1711 zu Balborf in der Grasschaft Ravensberg, wo sein Bater Pfarrer war, bezog an Osiern 1728 die Unviversität Jena, wo er durch Liborius Jimmermann (s. 440) bekehrt wurde, und 1731 bie zu Halke. Seit Ostern 1732 ward er drittsalb Jahre lang Informator der Kinder des Hosbiaconus Joh. Muthmann in Saalfeld (s. 465) und darnach auch noch im Haus des Dr. Hauber in Stadthagen. Von ihm das bedeutende Lied:

"Ich wohne unter euch".

Muthmann, Johann Gottlob, Sohn bes Johann Muthmann (f. S. 460 ff.). längere Zeit Missionar des Callenbergischen Instituts für Bekehrung der Juden und seit 1745 gräflich Leiningen'scher Hof-Caplan zu Grünftabt in der Unterpsalz. Bon ihm:

"Mein Gott, fürmahr, bu bift verborgen" - Jesaj.

45, 15.

Schonborn, Martin Gottlieb, Pfarrer. Bon ihm Nr. 261. 377. 687. und:

"Hier ist meines Bleibens nicht" — Ebr. 13, 14. "Mir ist ber Heiland heut geboren" — Weihnachtlieb.

Straffer, Georg Chriftian, Sachfifd Coburgifder Gebeimer Regierungs-Gecretarius. Bon ibm Rr. 180. 382. 394. 439. 442. 487. unb:

"Bie febnet fich mein Beift" - bas Beileverlangen.

Sucrow, Christoph, Domprebiger und Consistorialrath in Magbeburg, 369. Joseph Bindlers Tochtermann (f. S. 388). Son ihm Nr. 3. 22. 191. 522. 550. und schon im Bernigerober G. 1735 ff.:

"Die Trene flegt und wirb gefrönet" — von ber Trene.

MI14fc, Johann Sigismand, Brobft in Segeberg. Bon ihm Rr. 458. und:

"Einem fteht mein herz nur offen" — ber Liebesbund mit Chrifto; und icon im Wernigerobeicen G. —

"Bictortal mein Lamm ift ba" — Abfchiebellieb eines Glaubiges. Hohel. Sal. 2, 10. 11. Im 1. Theil. 1736. Aus ben 37 erfter Liebern.

Sehr\*), Leopolb Frang Friedrich, murbe geboren 3. Gent. 1709 au Eronenburg bei Frankfurt a./Dt., wo fein Bater, Johann Jatob Lehr, ale Maffau-Jostein'icher Hofrath lebte; feine Mutter war eine geborne Dichelfen. Gie nufte ibn, um ben Aubringlid. teiten frember Religionsgenoffen auszuweichen, auswäris taufen laffen und befibalb auch frube icon vom efterlichen Seule mei auf bas Symnastum nach Softein fdiden, mo er bis in fein achtzehntes Jahr, bis zum Jahr 1727, blieb. Seine Lehrer maren war recht wohl mit ihm zufrieben, weil er folgfam, artig unb fleißig mar und gut lernte; er felbst aber mar um fo meniger mit fich gufrieben, benn er legte nachmals bas Beftanbnif ab. bag fein Sinn in biefer Zeit bei all bem ungebrochen und im Irbifden befangen gewesen fen, wie er benn auch nur aus natitr: licher Scham artig gewesen und aus hochmuth ber Wiffenschaft obgelegen fen. Doch hatte icon im Sahr 1717 ber fraftige Segen, ben einft unter hanbauflegung A. B. France bei einem Befuch in feinem elterlichen Saus über ihn als achtjährigen Rusben fprach, fein Berg angefaßt, fo bag er bas lebenslänglich nicht Ru einem ernftlichen Borfat, fich Sefu mit vergeffen konnte. Leib und Seele hinzugeben, tam es bei ibm aber erft turz vor feiner Abreife von Joftein. Als er ba nämlich von bem Prorector Becht, seinem seitherigen treuen Lehrer, Abschieb nahm, ermabnte ibn biefer voll Gifer und Liebe gu einer rechten Aureht bes Berm, was bei ihm einen tiefen Einbrud machte und Ginffuß auf fein ganges Leben batte. Dagu tam nun noch, bag er balb barnach, gerabe ebe er auf bie Bochicule ziehen wollte, an bas Sterbebett feines frommen Batere gerufen wurde. Bahrend er bei bem tobt:

<sup>&</sup>quot;Duellen: Christoph Bürkmann, Diac. an St. Aegidien in Mürnberg, Bünblein ber Lebenbigen ober frommer Kneckte und Kinder Gottes lette Reben. Mürnberg. 1. Sammlung. 1744. S. 31 f. — Abt Joh. Abam Steinmen, Rloster-Bergische Sammlung nühlicher Materien zur Erbauung im wahren Christenthum. Magbedurg. 1. 3b. 5. Stüd. 1745. — Leben und Lieber Herrn L. F. F. Lebe's, herausg. von G. C. G. (Giese, Pfarrer zu Resselborf in Schlesen.) Leipzig und Görlit. 1746. — Casp. Wezel, Angl. hymn. Gotha. U. Bb. 2. Stüd. 1754. S. 175.—179. — Des Leben bes L. F. F. Lebr, nebn seinen Liebern, hengung, non L. Fr. Lebberhose. Schasspalen. 1851.

mten Bater ein batbes Sabr verweilte, empfieng er manche Ifame Ermahnungen und lernte einsehen, wie ber Glaube an riftum allein im Tobe Rube und Frieben gewährt. So warb in Abstein begonnene Betebrungswert am Sterbebett bes aters machtig geforbert. Er wurde an bemselben oft febr beeat . bag er Tag und Racht in Thranen fast zerflog unb oft th viel auf ben Rnicen um bie Gnabe Gottes rang. Er erbit felbft: "Go oft ich meines Baters Leichnam angefeben, ift 28 mir gewesen, als eb berfelbe fich aufrichte und zu mir fage: "Gile, eile, mein Gobn, und errette beine Seele, und fiebe nicht pinter bichl"" Go von Gott in ber Bergenstheologie guvor jon gubereitet, bezog er im Sahr 1729 bie Sochichule Rena. um beologie au flubiren; er batte bier besonbere ben Dr. Bubbeus me Lebrer und Bfleger feines neu erwachten driftlichen Lebens. ach einem Jahr gieng er fobann nach Salle, wo fein Berg imer fester murbe, inbem er 3. 3. Rambach und Gotth. ug. Frande ale Lehrer hatte und fich vornehmlich an Frenlingrufen anschloft. Er unterrichtete in feinen Freistunden beffen inder und hielt baneben auch im Baifenhause gefegnete Lebrab Erbauungestunben.

3m Juli 1731 berief ihn bie Gemablin bes regierenben ürften Auguft Lubwig von Anhalt-Cothen gum Bofmeifter er Bringeffinnen. Erft nach langem Beten und reiflichem Errichen bes Willens Gottes tonnte er fich bagu entschließen; er tam aber gulett eine folde innere Ueberzeugung, biek fen ber Bille Gottes, bag er im Oftober endlich mit Entschiebenbeit igte: "Wenn ich auch ju Cothen in eine Bolle geben follte, fo will ich boch binein; benn mein Gott und Jefus wirb mit mir geben, mir in Allem beifteben und felbft Alles burchführen." Er erwaltete nun biefes Amt neun Jahre lang mit großem Segen; : that Alles um Chrifti willen und im Binblid auf Chrifti Borilb; je mehr bief erkannt murbe, befto lieber murben auch feine ermahnungen von feinen fürftlichen Schulerinnen und ihren Iltern, beren Bertrauen und Liebe er in hobem Grab ju genießen atte, aufgenommen. Dabei mar fein ganges Benehmen auch ugerft liebreich, milb und freundlich, voll Aufrichtigfeit und Bedeibenheit. Sein Wirfungefreis mar ibm fo lieb geworden, bas er es ablebnte, als ibn im Rabr 1736 bie Bringeffin von Barts temberge Reuftabt gum Stiftsprediger in Balloe in Danemart, we fie Aebtiffin mar, maden wollte; auch fpater noch bielt er es fe mit brei anbern Berufungen nach Balle, nach Bolgig und nach Roffrig, wohin ibn ber mit ibm befreundete Bogatto empfoblen batte. Einen besonbere lieben Freund hatte er in bem Sofprebiger Allem borf au Cothen gefunden; mit bem verband er fich au gemeinichaftlichem Wirten für bas Reich Gottes in ber Rabe und Kerne und für biefen Bred verabrebeten fie auch bie Berausgabe von Sammlungen frommer Lieber um wohlfeilen Breis, bie fich benn als "Cothnifde Lieber" (f. G. 433.) unter bem Bolt weit verbreite ten. Er felbst lieferte biegu werthvolle Beitrage. In biefer Reit batte er anfangs burch manche innere Noth unb Anfechtung gu geben, fo bag er in einem bamals gebichteten Liebe: \_Bas flebft bu wimmernb an ber Erben?" flagenb feinen Geift alio anrebete:

"So gottlos bin ich nie gewesen, Sprichft bu, als ich mich jeto seh; Ich werbe von ber Macht bes Bosen Umringet, wo ich geb und fieb. Bill ich aus einem Greu'l mich winden, So fällt mich, eh' ich benten fann, Ein ganzes heer von andern an Und macht mir Muth und hossung schwinden.

Da höhnet mich ber Feind bes Lebens Und treibt mit meinen Thranen Spott;
"Gieb's auf", spricht er, "es ift vergebens, Du hoffst umsonst auf beinen Gott, Und ob er sich bein möcht erbarmen, So macht du selbst die Sache schlimm; Dein Herz ist voller Schlangenkrümm Und breht sich stels aus seinen Armen."

Dann bin ich wie auf's Maul geschlagen, Ich weiß nicht, was ich sag' und thu; Ich muß die Schmach verflummend tragen, Denn mein Gefühl fagt "Ja" bazu. D! möchte Gott nur einmal hören Der ftolzen Feinde Uebermuth Und sich in dieser Hollengluth Mit Enadenaugen zu mir kehren."

Darüber litt auch fein Leib gewaltig, seine sonst liebliche Gestalt wurde ganz kläglich und er verfiel in eine langwierige Rrantheit, welche die Noth seiner Seele nicht wenig vermehrte. Er flehte aber ben herrn inbrunftig um halfe an, wie beg fein über

efaj. 49, 14. gebichtetes Lieb: "Bergiß mein nicht" Beuge i, und bie hoffnung ließ ihn nicht zu Schanben werben, bie er er in B. 14. ausgesprochen hatte:

36 weiß gewiß, bu wirft mein helfer sebn, Ich widle mich nun gang mit Leib und Seelen In beine Kraft, in bein Erbarmen ein Und glaube fest, hier fann mir's nimmer fehlen, Dein Berge, bas auf's Niedrige gericht't, Bergift mein nicht.

Muf's Herrlichste burfte er barnach ben Troft ber Berfohangsgnabe erfahren, die er bann auch fortan allermeist in seinen webern befungen hat, benn die Liebe Gottes und Jesu Christi ar nun ausgegoffen in sein Herz.

3m Rahr 1740 wurde er Diaconus an ber lutherischen irche in Cothen. Wie er biefes Amt, zu bem ihn Paftor eibler einsegnete, antrat, bavon ergählt fein Freund Allenborf fo: "Ich tann nicht ohne bie innigste Bewegung meines Berne baran gebenten, wie Lehr fich beim Untritt feines Umtes r bem Thron ber Gnabe beugte; er frummte fich, wie ein Burmling in bem Staub und flagte fein Unvermogen bem Beren it beifen Thranen, und so brang er fich wimmernd und betenb ar Kulle ber Gnabe. Mir war nicht anbers, als wenn ber Herr a biefem feinem Knechte fprache: ""Ich weiß beine Armuth, bu ift aber reich."" - Es war ihm eine Bergensluft, Gottes Wort nb bie Liebe Chrifti, bie er feither in fufen Liebern gepriefen atte; nun auch von ber Rangel berab prebigen ju burfen. emubte fich nach ber Regel bes Apostels Baulus, fo viel es ohne Berletung ber Wahrheit geschehen konnte, Allen Alles zu werben; reundlich und eifrig ftrebte er biefem Biele ju und gewann fich aburd Aller Bergen. Die Brüber liebte er gartlich und feine Bemeinde recht mutterlich. Diese Liebe begleitete auch feine Geprache und öffentlichen Bortrage, womit er oft bie bitterften Getuther befanftigt und beschämt gemacht. Gine gang besonbere dabe batte er. Angefochtene zu troften und Rinbern bie lautere Rild bes Evangeliums recht lieblich einzuflogen, weghalb fie fich n feinen Catechisationestunben fast brangten. In einer sonberiden Eintracht ftanb er auch mit feinem Baftor Zeibler am Dienft cs Borte Gottes und ebenso begieng er fich mit ben übrigen medten Bottes, in beren Umgang er lebte. Der fürftliche hof 29 Rod, Rirdenlieb. IV.

und die Gemeinde liebten ibn fo febr, bak fie ibn nicht zie kaffen wollten, als er im Rabr 1742 auf febr bringbiche Beite auf eine auswärtige Superintenbentenstelle berufen wurde. Gr felbst schwantte bin und ber; ba traf er einft auf einem Spatier gang einen Birten bei feinen Schafen auf bem Telb, welcher bit terlich weinte. 214 er ibn um bie Urfache feines Rummert fragte, antwortete ber Birte: "Ich habe gebort, baf ber Berr "Diaconus uns verlaffen will. Run bin ich fo alt geworben und "babe mich noch nicht befehrt, und Gott bat jest fein Wert in mir angefangen; wenn Er nur fo. lange bliebe, bis ich mit "bekehrt bin." Dieg bewegte ibn fo, bag er fich alsbalb ent folof. au bleiben und bie Superintenbentenftelle auszulchlagen. benn er hielt bie einzige Menschensele, bie er retten tonnte. if bober im Werth. Balb barauf, am 13. Juni 1742, perheirs thete er fich mit Christiana Maria, Tochter bes Raufmanns bent Stille zu Magbeburg; fie tamen ale Brautleute noch mit einen ber babin überein, fich nach 1 Cor. 7, 29-31. vor aller über triebenen, Gott ben gebührenben Borgug raubenben Unbanglichtet bewahren zu wollen,

Am 18. Jan. 1744, als er noch nicht ganz, zwei Jahn verheirathet war, reiste er mit seiner Frau nach Magbeburg. Seine gewaltige und bewegliche Predigt, die er zuvor noch an Neujahrstag in Cöthen hielt und in der er seine liebe Gemeinde Gott übergab unter dem Bezeugen, er seh unschuldig an Blute derer, die sich nicht hätten gewinnen lassen, klang wie ein Abschiedspredigt, daß manche Zuhörer zu ihm kamen und ihn nit Thränen sragten, was das bedeuten solle? Auch mährend der Reise stiegen Todesahnungen in ihm auf, so daß er, als er bei Calbe über die Saale suhr, aus dem Cöthnischen Liede: "Seele, dem Bater besieht deine Wege", den letzten Verst austimmte:

Enblich, so wird bich mein Alles bort oben, Ewige Liebe, volltommen erhöh'n. Ewig im Lieben und ewig im Loben, Berb' ich bich, König ber herrlichkeit, seb'n. Bringe mich, herzensfreund, glüdlich hinüber! Ejal fein balbel je eber, je lieber!

Nachbem er zu Kloster Bergen, bem Wohnstt bes ehrwarbigen Abts Steinmet, eine Erbauungsstunde über Hohel. 2, 3.: "wie ein Apfelbaum unter ben wilbem Baumen, fo. ift mein-Fraund

## b. Der piatiftige Dichtertreie, an. Die Sallenfer: L. F. F. Lehr. 451

unter ben Gobnen: ich fibe unter bem Schatten, ben ich begebre, und feine Frucht ift meiner Reble fuge", gehalten batte, fagte er se feinem Schwiegervater: "Rlofter Bergen bat meine lette Rraft Balb barauf überfiel ibn im Saufe beffelben au Magbeburg eine beftige Rrantbeit. Babrent einer Brebigt namlich, bie er qu Magbeburg bielt, mar er in einen auferorbent-Miden Soweiß gerathen, fo baf fich wenige Stunben barnach ber meife Friesel an ibm zeigte. Er extannte alsbalb bie Töbtlich: thit ber Rrantheit und fagte ju feiner Frau: "Ich bin jest von weiner Beimath als im hinwegeilen!" Er fprach fast nur bon Berfohnung, Snabe, Friebe, Simmel, Abba, Jesu und bon ber Bemeinicaft mit bem Chor ber vollenbeten Seelen, und bie Bebenten feines fterbensfroudigen Liebes: "Ich eile meiner Beimath and fullten feine gange Seele aus. Sein Biograph ergablt: Lebre Rrantenbette murbe nun gur Rangel, von ber aus er mo moglich noch eindringlicher prebigte, ale ju Cothen. fein: Enbe nabte, befto mertlicher wuche feine Glaubenetraft." Richt leicht ließ er Jemand von feinem Bett, ohne ihn auf's Berglichfte gewarnt ju haben vor ber Gefahr, fich mit außerer Ehrogeteit gu begnugen, vor feiner Seuchelei, vor ber Unbanglichs Lett an bie Welt und an bas Zeitliche und namentlich vor bem elembert Salbiren. Gine Stunde tam jeboch noch über ibn, ba Bebante an feine Brebigerfünden bie Freudigkeit feines Glaubens trubte; er ließ aber mit Ringen im Gebet nicht nach, bis bof er im gewiffen Gefühl ber Bergebung aller feiner Gunben fegen tonnte: "Gottlob, auch mich nimmt Zefus an!" Auf bieg mutbe er gang beiter und gab feinen Freunden auf, feiner Bemeinbe in Cothen ju fagen, er fen auf bie Berfohnungegnabe, bie en geprebiget , gerne und froblich gestorben. Ale man ihm eine mal bie Borte gurief: "Ich weiß, in Jesu Blut und Bunben bab' ich mir fanft und wohl gebett't", fo fiel er mit ben Worten in bie Rebe: "Gottlob! ich habe mir wohl gebett't; ich habe, was ich haben wollte; ich habe Freude und Frieden, Schut und Sicherheit; bem Teufel jum Trut will ich Hallelujah fingen." En enhmite nun auch ftete auf's herrlichfte bas freie Erbarmen, bas ihn von Allem losgemacht und zu feiner Rube gebracht habe, in welcher er jeht Befum enmarte. Bon einem turgen Schlums

lobe und numehr berufenen Colog. und Garnifonsverbien. Gludftabt. Salle. 1757."

Die Borrebe ift vom 1. Mai 1757 und bie gange Samit

ber Lebr'ichen Boefien gerfallt in 4 Abtheilungen;

1. Abtheilung. Lieber über verfdiebene Spruche ber b. Schrift. Es finb 27 frei gebichtete Lieber, benen je eine betannte Del vorgezeichnet ift, welchen noch als Anhang bie lebersehung e frangofischen Dbe über ben Anfang ber Gnabe burch Gerrn cius: "Mon ame l'etoit endormie" - "Mein Berg entichte falfcher Ruh" mit ber Ueberfdrift : "Des Beren Befu Beftmingi ig Seele" beigefügt ift.

Bon biefen 28 Liebern, bavon bie 27 frei gebichteten fich vollftändig in ber Sammlung ber Cbibnifchen Lieber. 3 11 Salle. 1768. aufgenommen finden, haben folgende 6, bie ihre em liche Rraft an vielen Seelen erprobt haben, weitere Berbreitung

fumben:

"Der fomale Beg führt bod gerab in's Leben" - in rechte Beg jum Leben. Matth. 7, 14. Erftmals in ben gele reichen Liebern. Cothen. 1733.

2

off ei.

"Ich eile meiner heimath gu" — bie Freudigkeit zu fteim Bhil. 1, 21. Erstmals im 1. Theil ber Cothnifcen Licht, 1736.

"Dein Beilanb nimmt bie Gunber an" - bie Gunn liebe Jefu. Luc. 15, 2. Bom Jahr 1733. Gin "ungemeint Lieb", vielfach besonders abgebruckt und in verfchiebene frenkt Sprachen fiberfest. Erftmale in ben geifte. Liebern. Githa b 1733.

"Co bin ich nun tein Rinb ber Erben" - ber 18fficht

im 1. Theil ber Cothnifden Lieber. 1736.

"So hab ich nun ben gels erreichet" - ber auf Chriftun gegrundete unuberwindliche Glaube. Sefaj. 26, 4. Erftmale in ben geiftr. Liebern. Cothen. 1733.

"Bas hintet ihr, betrogne Seelen" — Ermunterung gum mabren und gangen Ernft. 1 Ronige 18, 21. Erftmals in

ben geiftr. Liebern. Cothen. 1733.

2. Abtheilung. Lehrreiche Gebanken, mehrentheils über Spruche ber b. Schrift. (18 Gebicht-artige Boeflen.)

3. Abtheilung. Freubengebichte in allerhand Casualfallen. (7.) 4. Abtheilung. Erauergebichte. (8.)

Kunth, M. Johann Sigmund, wurde geboren 3. Ottober 1700 zu Liegnit in Schlesten und studirte vom Jahr 1723 an in Jena, Wittenberg und Leipzig Theologie. Im Jahr 1730 berief ihn ber burch seinen Eifer für bas Reich Gottes bekannte

Erbauung entworfen von S. S." Es find 16 Lieber über Bibelfprüche, von welchen nennenswerth ift:

<sup>&</sup>quot;Dennoch bift bu, hirt unb gubrer" - Pfalm 73, 23. Bon gefu Hirtentreue.

in ber Wernigerober N. Samml. geifil. Lieber. 1752. gehören ihm Rr. **422**. 517.

of Erbmann Beinrich v. Bentel auf bie unter feinem Battonat penbe Pfarrei B blaig im Altenbargifden, in ber et feinen Rits Rit batte. 216 er im Rabr 1737 Bfarrer ju Lowen im foleben Bergogthum Brieg murbe, wollte Graf Bentel ben froms Bringeffinnen . Dofmeifter Lebr aus Cothen an feine Stelle ufen (f. S. 447). In Lowen trieb er in feiner Gemeinbe ifig und unermublich ben Catechismus und ichrieb auch eine Ibhanblung ber gottlichen Bahrheiten, welche im fleinen Cate-Smo Lutheri enthalten finb. Bredlan. 1743." In ber Bor-De ju biefem aus Catechismusprebigten entstanbenen Buchlein in Sonnabend vor Rogate 1742 fagt er: "nicht allein öftere antheiten, sonbern auch bie bieberigen Rriegstumulte, bie mehr 3 einmal unfrem Orte pangliche Berbeerung angebrobt, unb ie mir befonbers fcmerabaft fallenbe Beranberung haben biefe beit oft lang unterbrochen." 3m Jahr 1743 berief ihn ber ichegraf v. Gelme, Sonnewalbischer Linie, als Superintenbennach Baruth in ber Oberlausit, wo er noch 36 Jahre im gen wirfte und bann ale faft 80jabriger muber Streiter Jesu rifti im Jahr 1779 jur Rube bes Bolles Gottes eingeben fte.

Bon ben wenigen Liebern, die er gedichtet hat, fanben tere Berbreitung:

8 ift noch eine Ruh vorhanden" — Ebr. 4, 9. Bon ihm als Pfarrer zu Polzig für ben Grafen hentel, feinen Batron, 1731 ober 1732 gebichtet. Erstmals in den geistr. Liedern. Ebthen. 1733. omm, froh er Tag, brich an in meinem herzen" — Ofters lied. In der Bernigerober Reuen Sammlung geist. Lieder. 1752.

Kau\*), Samuel, geboren 12. Oft. 1703 zu Neutirch bei bing in Preußen, wo sein Bater, Andreas Lau, Pfarrer war. ine Mutter war Dorothea, geb. Culmann. Er tam in seinem itsten Jahr auf bas Symnassum zu Elbing, wo er, in jugenbeem Leichtsinn bahinwandelnd, burch ben frommen Rector Koitsche

<sup>\*)</sup> Quellen: Chriftl. Dentmal bes W. San Lau, mit bessen vächtnispredigten und seinem eigenhändigen Aussah über seine Seelenrung und lette Stunden. Wernigerobe. 1747. — Theologia pastois practica ober Sammlung nupbarer Anweisungen zur gesegneten
frung bes evang. Lehramts. Magdeburg. 1747. Stilt 49. 38—36.

p. Wezel, Anal. hymn. Gotha. Bb. II. Stilt 1. 1756. S. 75—82.

Stild 5. S. 654 ff. — Joh. Jak. Muster, Lexton ber jeht lebenevang-lutherischen Theologian. 1740. S. 390. 804.

(s. 371) bei einer Abenbmahlsrebe, bie biefer ben Symnaft ften hielt, in seinem 16. Jahr erweckt wurde. Roch manchet Jahr gieng er aber unter schweren Ansechtungen, mit Abringmin gesehlichem Wesen und bazwischen eintretenber Lauigkeit, se bahin, wie er bas selbst beschreibt, indem er in seinem Liebe: "Hallelujah, immer weiter" singt:

Jahre bin ich hingegangen, Fühlte nichts als lauter Roth, Und die Seelenfeinde brangen Meine Seele fast zu todt; Satte wenig Araft zu beten Mit erhabnem Glaubensmuth, Und die Schlange zu zertreten Machte Kämpfe bis auf's Blut. Denn ich war nicht treu im Lieben, Vas Gefeh friegt' Ueberhand, Fische gleichsam in dem Trüben — D, ein herber Seelenstand!

Ja! er fühlte einmal eine mabre Sollenangft in fich, bag er fic nicht mehr zu rathen und zu helfen wußte, befonbers, weil er fic anklagen zu muffen glaubte, er habe bas b. Abenbmabl unwur big empfangen. Knorre Lieb: "Jefu, Kraft ber bloben Bergen" gab ihm in foldem Zuftanb noch bie meifte Rraft. 2018 er nur aber 10. Mai 1724 nach Salle auf bie Universität tam, erquid: ten Breithaupt's, A. S. Frande's und B. Antone Borlefungen sein Herz wie Morgenthau, und es warb ihm so zu Muthe, all ware "amifchen Christo und feinem Bergen eine belle Baffage, bo er im Glauben zu ihm heraufstiege und er in Liebe wieber zu ihm hinab tame bis in seine arme Seele". Sein Mund mar ftete voll Hallelujah und feine Lieber waren bie frohlichsten, bie man finben konnte, g. B.: "Mein Salomo" - "Wie fcon ift unfres Ronigs Braut" - "Wie mohl ift mir, o Freund ber Seelen". "Drauf marb mir" - fo befingt er felber feinen nun: mebrigen Ruftanb -

"Drauf warb mir auf's Neue theuer, Was man in bem Lamme find't, Und bas schwache Liebesfeuer Barb burch's Kämpfen mehr entzünd't. Billenlos mußt' ich noch werben, In mir nichts, in Christo viet, Und mein Steigen von ber Erben Eile besser zu bem Ziel; Wein Begehren sey nicht meine, Mein herz sey bes heilands herz,

Db ich jauchze, ob ich weine, hab ich Freude ober Schmerz.

Mle sein Bater ftarb und bie Mutter ihn nicht mehr hatte onnen fortstubiren laffen, forgte eine abelige Frau ohne fein Bubun mit mutterlicher Liebe für ibn, fo bag er nach fünfthalbabrigem Aufenthalt in Halle seine Studien in Jena vollenden tonnte. hier fand er an Nob. Liborius Zimmermann (f. S. 440) einen treuen Freund, mit welchem er oft bis in bie fpate Nacht geseffen, um fich in ber lebenbigen Erfenntnig Jefu Chrifti ju üben. Diefer, ber balb barnach hofprebiger in Wernigerobe geworben mar, empfahl ibn bem Reichsgrafen Christian Ernst zu Stolberg, bag er ibn 1728 als Informator feiner Rinber nach Wernigerobe berief. Richt lange barnach wurde er auch zugleich als Hofbiaconus bestellt, und als fein Freund Zimmermann auf bie theologische Brofessur nach Salle berufen worben war, wurde er hofprebiger und Consistorialrath und bielt als solcher seine Antrittspredigt am 8. Sonntag nach Trin. 1731 über 2 Cor. 2, 15-17. Mun vermablte er fich im folgenben Jahr mit Johanna Eleonore, einer Tochter bes Domfpnbicus Dr. Florten in Magbeburg, bie ihm neun Rinber gebar, von welchen vier Sohne ihn überlebten. Amei Jahre barnach, balb nachbem er feinem in Halle fruh verstorbenen Freund Zimmermann 13. April 1734 in ber Schlof: Capelle eine ergreifenbe Bebachtnifrebe gehalten hatte, befiel ihn eine fehr gefährliche Rrantheit, bie ihn aber geruftet auf ben Beimgang fanb und fo in Gott gelaffen, bag er fingen tonnte \*):

> Jeto ift nicht Zeit zu Kagen, Da es zu ber Hochzeit geht. Der mag fich mit Kummer nagen, Wer ben Glauben nicht versteht. Meine schweren Leibesschwerzen Trag ich mit Gelassenheit. Dieses süße Liebesscherzen Führt mich in die Ewigkeit.

Doch fristete ihm ber herr sein Leben noch zwölf Jahre lang. Am 18. Juli 1736 burfte er bie Grundsteinlegung eines nach bem Halle'schen Muster in Angriff genommenen Waisenhauses seiern, und nach einigen Jahren burfte er es einweihen. Im Jahr

<sup>\*)</sup> In bem Liebe : "Jeto tomm ich an bie Pforten beiner treuen Simmeleftabt".

1743 aber ernannte ibn fein febinmer Graf num Saberintenben: t en ber gangen Graffcaff Bernigerobe, woburch er ber Rachfolger bes 26 Rabre gubor beimgegangenen Beinr. Georg Reuf (f. S. 427) murbe. Die Bauptsache mar ibm ftets in feinem Amte, Geelen feinem herrn juguführen und Beit und Rraft auf bas Bobl ber ibm anvertrauten Seelen zu verwenden. Defibalb bielt er auch neben ben öffentlichen Predigten, bie er febr faklich, grundlich und erfahrungemäßig vortrug, noch besonbere Brivaterbauunge: ftunden und verfaßte mehrere fleine, gebiegene Erbauungeichriften, unter welchen ber auf Grund bes Richter'ichen Liebs: "Dein Salomo, bein freundliches Regieren" abgefaßte Trattat: "Die Geligteit ber Glaubigen in ber Gemeinschaft Jesu Chrifti" mit einer beutschen Uebersehung eines Abschnitts in Breithaupts lateinischer Moraltheologie, "bas gesetliche und evangelische Christenthum" als Anhang, bie bebentenbste ift. Im Jahr 1740 gab er ju Copenhagen und Leipzig eine Sammlung aller seiner bis babin einzeln gebruckten Trattate und Discellenpredigten in amei Banben beraus.

Was er bei seinem eifrigen Wirken in nicht geringem Maß um Jesu willen zu bulben betam, bas trug er in stiller Ergebung. Sein Sinn babei war ber:

> Lieber noch burch fieben Tiegel Treu von bir, mein Lamm, geführt; Lieber tobt, als einen Riegel An bes Herzens Pfort' gefpurt.

Sein Eifer aber zehrte ihn auf. Darüber war er auch so ber kannt, baß einmal ein Jenaer Professor zu einem Canbibaten, ber zu Lau als Vikar kam, sagte: "Sie kommen zwar zu einem Manne, ber Lau heißt, aber sein Eiser für Jesum ist brennenb und seurig." Eine Krankheit, die ihn im Herbst 1746 ersaste, raffte schnell seine Kräste weg. So lang er noch lebte, warb er ben Seinigen burch seine große Gebulb und Ergebung, so wie burch seine erbaulichen Reben zu großem Segen. Das Lieb: "Die Seele Christi heil'ge mich" war unter seinen lehten Kämpsen sein Hauptlieb, bavon er sagte: "Ich kann es nicht eher weggeben, bis ich hinüber bin." Auch Jesas. 53, 8. war ihm zu großer Stärkung. Und barüber hob er eines Tages auf seinem Lager seine Finger wie zu einem körperlichen Eib in bie

e und sprach: "So wahr Jefu Blut Zesu Blut ift, dann ich dren: Im herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke." In r letten Nacht las man ihm aus bem von ihm über Joh. il. verfaßten Liebe: "Wie eruftlich strafest bu bas herz" bie Strophe vor:

Dein wahrlich, wahrlich tröffet mich Und unterhält ben Glauben: Den Tob nicht feben ewiglich! Du wirft es mir erlauben, Daß mir in meiner Tobespein Die Worte noch mein Leben sepn.

auf sprach er: "O ja, so ist es auch und babei soll es blei:

" Nachbem er zulett eine Viertelstunde lang mit ausneh:

d freundlichem Angesicht und gen Himmel gerichteten Augen legen hatte, sprach er noch: "Ei, wie fchon!" und verschied i 14. Nov. 1746 Morgens vier Uhr. Darauf hatte er sich im Voransblick längst gesreut und besthalb sein Lied: "Jeho n ich an die Pforten" mit den Worten geschlossen:

Auf, Triumph, o meine Seele, Brich in tausend Lob hervor! Jehund bricht bes Letbes Soble Und du steigst zum Engelsor: Da wirft du die Worte hören, Die hier unaussprechlich find, Da wird man dich Dinge lehren, Die man nie beschrieben sind't.

1 Rachfolger im Amte, Werner Ric. Ziegler (s. unten), hielt ihm Rov. die Leichenpredigt über Ebr. 13, 7—9., in welcher er ihn ellte als einen "Evangelist unserer Zeit, welchem Gott ein es Licht in bem Geheimniß bes Evangelii von Christo gestet."

Rurz vor seinem Tobe hatte er noch einmal eine weitere age bes 1712 von Reuß veranstalteten Wernigeröblichen Gesuche besorgen helsen, nachdem er schon 1735 bie dritte mit eten Liebern vermehrt und in der allen den verschiedenen af solgenden Ausgaben vorgebrucken Borrebe sich aussührlich jer ausgesprochen hatte, "wie das Singen insbesondere heils ich zu gebrauchen".

Bon feinen felbft verfaßten Liebern, 55 an ber welche jeboch größtentheils ber wahren Poefie ermangeln und

bas funbliche Berberben in ftarten farben malen, nahm er 7 in bie 3. Ausgabe bes Wernigerobischen G.'s 1735 auf, wahren 2 in ber Nachlese biezu erschienen; weitere 46 finden fich erft nach seinem Tobe in ber Neuen Sammlung geistl. Lieber. Bernigerobe. 1752.\*) Doch mar eines ber lettern : "Rommt. Bunbertinber" icon im Anbang gum Cothnifden fl. Gefangbuchlein. 1738. erschienen und zwei aus bem Wernig. . 1735. fanben im 2. Theil ber Sammlung Cothnischer Lieber. 1744. (Biebe mich aus meinen Gunben") und im 3. Theil. 1768. Aufnahme. Größere Berbreitung in anbere G.G. fanben blos folgenbe wenige gebiegene Lieber:

"Halleluja, immer weiter fteige ich jum himmel an" — von Bachethum im Guten. Im Wernig. G. 1735. und im 3. Deil ber Samml. Cothn. Lieber. 1768. "Zeho tomm ich an die Pforten" — vom himmel und himmli-

schen Jerusalem. Bernig. G. 1735. Sterb' ich mit, werb' ich mit leben" — Passionelieb. 2 Lim. 2, 11. Bernig. G. 1735.

Muthmann \*\*), Johannes, geboren zu Reimersborf in folefischen Fürstenthum Brieg ben 28. August 1685. Ale er auf ber Schule zu Dels war, nahm ihn ber berühmte Sinapius als Abschreiber an und ließ ihn an bem Unterricht Theil nehmen, ben er einigen jungen Cbelleuten ertheilte; er bebauerte aber ftete, baß in ber Soule die h. Schrift so wenig betrieben werbe, bie überhaupt bamals in jener Gegenb rar mar. Als ihn in seinem amangigften Jahr bie Jefuiten in ihr Barn gu gieben fuchten, flüchtete er sich 1705 eiligst nach Leipzig mit nicht mehr als fünf Thalern in ber Tasche. Er hatte aber hier schon bie treue Durch:

<sup>\*)</sup> Bom Grafen Beinrich Ernft v. Stolberg fieht in feinem auf ber Bernig. Bibliothet befindlichen Eremplar irrthumlich bas Lieb: "D Mensching. Sibilotzer vestillotigen Exemplar trethumlich das Lieb: "O Mensschen, biese kurze Zeit führt in die lange Ewigkeit" als Lauisches Lieb bezeichnet, während es doch schon in dem vor Lau's Geburt erschienenen großen Leipziger G. "Andächtiger Seelen geistl. Brand: und Gangopfer. Leipz. 1697." sich sindet.

Duellen: Die gottliche Treue, aus vielfähriger eigener per- fonlicher Erfahrung bemertet und in einigen geringen Beugniffen erwogen (von Muthmann felbst aus seinem eignen Leben verfaßt). Saalselb. 1740. 12mo. — Acta historico-ecclesiastica. Beimar. Tom. I. 1774. S. 900, — 3. 3. Mofer, Lericon ber jest lebenben evang.-luth. unb reform. Theologen. 1740. S. 563. — Cafp. Begel, Annl. hymn. Bb. n. 1756. Ståd 3. C. 356—364.

billfe Gottes reidlich au erfahren. Gott erwedte ihm namlich. wahrend er bort ftubirte, viele Boblibater; manches verbiente er fich auch burch Stunbengeben, und fo tonnte er bie bringenbften Beburfniffe befriedigen, lernte babei mit Benigem vergnugt au febn und blieb vor Ausschweifungen bewahrt. Er hielt auch eing mal in Leipzig mit einigen Sesuiten auf öffentlichem Martt ein Religionegefprach, in bem er mit Ehren bestanb.

Nach seinem Abaang von ber Universität wurde er 1708 Diaconus zu Rronftabt im Fürstenthum Dels, und ob er aleich Christum und sein Evangelium bamals noch nicht aus eige: ner Bergenserfahrung tannte, fo erwarb ibm boch feine Berebtfamteit und fein gefälliges Wefen ben Beifall und bie Liebe Mler, fo bag er gute Tage batte, barüber aber zu wenig an feine eigene Betehrung bachte, weghalb er fpater oft ausrief: "herr! gebente nicht meiner Rronftabt'ichen Blindheit und Untreue!" boch auch bas bemuthige Gefühl, bas ihn ftets begleitete: "An meiner Treu ermangelt mancherlei". Es gieng aber auch bamals foon für ibn nicht ohne Anftog ab; weil er nach bem Sinne ber Salle'ichen Lehrer an ben Tangbeluftigungen feinen Untheil nahm, warb er von Manchen eines tabelnswerthen Bietismus schulbiat.

Bon Kronstabt tam er im Jahr 1709 als Pfarrer an bie Raiferl. Snabenfirche in ber Stabt Tefden im öftreicisichen Dberfdlefien. Dier murbe nämlich gerabe wieber ben Evangeliichen, fatt ber bon ben Ratholifen genommenen Rirchen, eine neue Rirche gebaut. Am 2. Juni hielt er unter einem voll mit Fruchten behangnen Apfelbaume - bem Sinnbilb feines frucht: baren Birtens - mitten in einem Garten bie Ginweihungspres bigt für bie zu erbauende Rirche und begann am 4. August fein Amt. Bon biefem Amte fdreibt er felbft: "Es war meine bobe -Soule. 3d habe hier nach und nach fo viele Beugniffe von "ber Treue Gottes erlebt, bag bavon ein fehr erwedlicher Trat-\_tat gefdrieben werben tonnte" (ber fconfte Trattat bieruber ift aber fein Loblieb auf bie Treue Gottes: "Gott ift getreu, er felbft"). "Das Amt war eines ber wichtigften. Die vierzigtau: "fend Seelen, welche fich gur Rirche in Tefchen halten, leben febr "gerftreut, manche in einer Entfernung von gehn bis awolf MeiLine, an ber Bonnge won Bolen, Ungarn und Michren. greben, befent, foreibert politifc, beutfc, bobenifch und find um "eleichen Banbes und Gemiltheart. Ginige wohnen in Stabien, "Anbeve in abeligen Derfern und Sofen, wieber Anbere an "hoben Gebirgen. Gie haben verfchiebene Gerichtebartelt. Reft tein Ort ift win evangelifch, eine Menge lebt in gemifchter Gie, "was taufenberlei Gewiffensusth verurfact. Die Untwillenbeit "war um fo gebfer, ba bie Leute feit mehr ale fanfzig Sabrm "regelmäftige evangelifche Brebigt und Unterricht entbebrt batten "Aberglaube und Gittenfofigteit hatten fich foredbich verbreitet. "Dagu war bie Armuth unbeschreiblich groß. 3ch aber war ein "unerfahrener, unbekehrter Jungling von 24 Jahren. "lobet fet mein Erbarmer, ber mir eine wichtige Lection nach ber "ambern aufgab. Arbeit gab es genug, und gottlob! ich war von "Ratur munter, ju aller Arbeit bereit und unerfcroden bei "Biberfpruch und Berfolgung. Bunachft mufte bas Bolt jum "Lefen ermuntert: werben. Biergig : bis fünfzigiabrine Berfonen "griffen zum A:B:C.Buch. 3d forgte für gute Bucher. Die "Birtentinber fetten fich auf bem folbe gufamen, um mit einan ber zu lefen: und zu fingen. An Sonntagen gab's oft fieben "bis achttaufenb Buborer und bis gegen zweitaufenb Communis "tamten. Die Bochentage wurden gum Reisen verwendet, mobei "bie Rranten besucht und fur alte und gebrechliche Leute Bibels "ftunben gehalten wurden. Dag man biefelben als vietiftifice "Conventitet verfcheie, burfte nicht beachtet werben. "aber, baf ich viel Licht, Rraft und Gnabe von Oben beburfte; "bas trieb mich zum Gebete und bich burfte anene bemenbe "Broben bor Treue Gottos erfahren. Gebne Treue "that unaustprechtich viel an meiner Seale fremt. "B. 4. bes Lieber "Gott ift getreu"). Gie trieb mint an , mit "Furcht und Bittern meine eigene Sefigteit ju fcaffen, mit Scaft "und Rachbenet basi Evangelium zu verfündigen, zu bebarren in "ber Bublite und Danffagung, mit Ermft zu zongen gegen Alles. "wad ben Gerken an ber Gemeinschaft mit Gott. hinberlich fein "tonnto; fie lehrte mich, meinen jugenblichen Reulingseifer zu begabmen und mit burmbergiger Liebe an ben mir anvertrauten "Stellen gu arbeiteng fie bemutbigte mich. effenbaute mir meine

"Selbstgefälligkeit (B. 3.) und gab mir großen Segen burch ben "Umgang mit rechtschaffenen Chriften (B. 4.), insbesonbere mit "meinem innig geliebten Collegen, Mitbeter und Mitftreiter Steinmes (bem pachmaligen, Abt bes Rlofters Bergen bei Magbeburg) \_und foutte mich in vielen Lebensgefahren (B. 2.)."

So gablt er felbst bie Broben von Gottes Batertreue auf. bie er an Seele und Leib erfahren burfte. Gine mertwurbige leibliche Bewahrung burch bie- treue Sand Gottes burfte er auch im Mai 1717 erfahren. Er batte fich bei einer acht Meilen weit gebenben Reise ju Rranten burch vierzig Rrante, bie er auf ber Beimreife noch in Seiberit zu berathen hatte, verspatet, fo bag es Abend murbe, bis er bie burd ben gefdmolgenen Gonee ftart angeschwollene Elfe burchreiten mufte. Gein Bferb marb pom Strome fortgeriffen und es war an bem, bag Mann und Bferd von ben Wellen verschlungen worben maren; er aber rief; "Berr Jefu, bilf!" und fein Pferd, bas er anspornte, fcwang fich gludlich noch an's Ufer herauf. Da fang er, wie neugehoren, froblich bas Lieb : "Run lob', mein' Seel', ben Berren", unb als er wohlbehalten beimtam, fab er nach feiner Ubr; fie war voll Baffers und ftand auf 9 Uhr 45 Minuten; gerabe in bigfem Augenblid hatte fich ju Saufe feine Frau auf bie Rniee niebergeworfen und für ihn gebetet.

Solche treue Durchhülfe Gottes hatte er auch in feinem Brautigamsftanb zu erfahren. Er batte fich nämlich mit Epa Rofepha v. Schimonety, ber Tochter eines tatholifden Lanbffanbes, beren Mutter aber evangelisch mar, verlobt. Dabei batte er nicht auf zeitliches Bermögen, sonbern auf driftliche Tugenben gesehen. Der alte Abel aber und bie angesehenen Bermanbten ber Braut wollten bie Beirath um jeben Breis hinbern und wirtten ein Berbot aus. Es war bieß im Jahr 1713. Da träumte ibm. es gebe ibm Jemand ein fcmarz eingebundenes Buch, meldes brei Rapitel enthielt; bas erfte hanbelte vom Glud ber Menfchen, bas zweite von ihrem Unglud unb. bas britte von bem gottlichen Troft im Unglud. Ueber bem lettern Rapitel ftunb folgenber alter Bere, ben er fonft vorher und nachber nirgenbe gelesen ober gebort zu haben fich entfinnen tonnte:

Hat bich schon bein lieber Gott Bas verlassen in der Roth: So bleibet er bir doch getreu Und macht von der Roth bich frei!

Etwa eine halbe Stunde, nachbem er von biefem Traum erwacht war, eilte ein alter Freund bes Baufes, ein Ebelmann, baber, ber gangen Kamilie angutunben, wie man gegen bie Tochter Arges im Schilbe führe. Augenblicklich floh bie Mutter mit ihren Tochtern nach Bolnifd:Biala und er bealeitete fie. Bon ba fluchteten fie vor bem Baf bes tatholifden Abels nach Wien, wo fie fic uber breigebn Bochen lang unter manchen Brufungen, aber auch unter manchen Erfahrungen ber Treue Gottes, aufhielten. glaubte mehr, bak bie Beirath zu Stanbe tomme. Da fafte er mit feiner Braut ben Entichlug, einen Tag jum Faften unb Beter auszuseben und bie Sache im Bebet bem Allmachtigen, ber allein helfen konnte, vorzutragen. Dieg geschah ben 13. Dez. 1713, und gerabe ber 13. Dez. 1714 marb ber Erborungstat. an welchem bie erfte gunftige Wenbung in ihrem Gefdict eintrat. Am 15. beteten fie noch einmal ein folches von Muthmann felbst aufgesettes Bebet für bie vollenbe gludlich gum Biele ftrebenben Buniche ihres Bergens, und fiebe ba! bie Erhörung tam biefimal fcon nach einem Monat; gerabe am 15. bes nachften Monats, am 15. Jan. 1715, unterschrieb ber Raifer bas Erlaubnifibefret - threr Verheirathung. Da fab er bie Verheiftung: "wo zwen unter euch Gins werben auf Erben, warum es ift, bak fie bitten wollen, bas foll ihnen wiberfahren von meinem Bater im Simmel," Matth. 18, 19., recht fcon erfüllt, und nun wurden fie am 15. Februar genannten Sahre in ber evangelifchen Sefue. firche in Wien getraut. An ber Seite biefer ihm von Gott fo treulich zugeführten und erhaltenen Frau lebte nun Muthmam viele Jahre in Teichen und wirkte baselbst im Segen und unter bem Schute Bottes, bor ben er mit Rubmen treten und fagen tonnte \*):

herr! mein helfer und Erretter, Bie fo manches graufe Better

<sup>\*)</sup> In feinem Liebe: "Chriften burfen, follen, muffen trot ber Ball-fahrtetummerniffen froblich in bem herren febn."

hat bein Arm von mir gewandt! Ich kann zwar von vielen Plagen, Aber auch mit Freuben fagen: Bunber-Anfang, berrlich's Enb!

3m Rahr 1722 burchreiste er einen großen Theil Deutschande, um für feine arme Gemeinbe ju fammeln, und prebigte efibalb an vielen Orten, besonders auch ju Regensburg, Lindau, 16nb und Reutlingen - in letterer Stadt, bie ibm, ihres eiges en grofern Beburfniffes unerachtet, 120 Bulben beifteuerte m. 25. Oft. 1722, ale am Rirdweibfefte.

Da erhoben zwei Collegen, Schmidt und Benfchel, benen ber rofe Ernft, mit bem Muthmann auf ein lebenbiges, mabres Spriftenthum brang, guwiber mar, eine Rlage bei ber öftreichischen Regierung wiber ibn, er fen in pletiftifche grrthumer gefalen, und verbrangten ibn baburch im Rabr 1730 mit bem fromnen Rector Jerichovius (f. Bb. V.) und noch zwei anbern an ber Bnabentirche ju Tefchen angestellten Prebigern, bem nachmals vielberühmten Abt Steinmet und Sagarned, ale Bietiften und Sowarmer vom Amte. Das unverbiente Schidfal biefer Manner erreate aber allenthalben fo große Theilnahme, bak fie balb vieber ehrenvolle Anstellungen erhielten. Nachbem fich Muthmann, ber babei bas Wort im Munbe führte: "Creut und Braut jeißt Creut und Chrift", mit ben übrigen Mitverbannten, ber Rabl nach, famt Frauen und Rinbern, breifig Berfonen, ein Jahr lang broblos bei bem frommen Grafen Bentel in Bolgig, ber ihnen eine Bufluchteftatte bot und bei bem auch Boganty einige Beit verweilte, aufgehalten, murbe er im Jahr 1731 Diaconus zu Graba bei Saalfelb und balb barauf, im Jahr 1732, Bof-Diaconus und Sub-Diaconus an ber Stabtfirche in Saalfelb felbft, enblich im 3. 1739 Bfarrer und Abjuntt ber Guverintenbentur Saalfelb gu Bofined im Bergogthum Sachlen: Coburg-Saalfelb, jest Sachsen-Meiningen.

Da gefcah es einsmals, bag er zu Schlöttwein, unweit Bogned, um Dichaelis 1747 Kirchenvisitation zu halten batte. Er fuhr borthin mit feiner Frau. Bum Schlug bes Brebigtgot: tesbienftes, in bem über bie b. Engel geprebigt murbe, lieft er aus bem Lieb: "Berglich lieb hab' ich bich" ben britten Bers 30

fingen, ber alfo anbebt: "Ach, Berr! lag bein' lieb Engelein am letten Enb' bie Seele mein in Abrahams Schook tragen." Alls biefer gefungen mar, stellte er mit ber Gemeinde noch bas gewöhn: liche Eramen an, wobei er Rom. 14. 17. 18.: "bas Reich Got: tes ift nicht Effen und Trinten, sonbern Gerechtigleit und Ariebe und Freude in bem beiligen Beift, wer barinnen Chrifto bienet. ber ift Gott gefällig und ben Menfchen werth" zu Grund legte. Als er nun an bas Bort "Freude im b. Beift" tam, unb, nachbem er von bem Onabeureich gefprochen, noch über bas Reis feiner Berrlichteit und bie Freude in bemfelben reben wollte, fiem er plöplich an, ju fammeln und ju finten. Es batte ibn ein Salag getroffen. Er ward sofort in bie nabe Bfarrwohnung as bracht, wo er nach zwölf Stunden 29. Sept. 1747 vollenbe von feinem Erlofer aufgelofet wurde, nachbem er blof Bortlein "Rube" von fich batte boren laffen. Go gieng er in bie ewige Rube. Diaconus Bulle bielt ibm 3. Oft, Die Leichen prebigt über Bfalm 73, 23. 24.

Wohl bem, ber so erlöset worben, Der unter bem verklärten Orben In ben Gesilben Salems wohnt, Wo Schmerz und hite ewig weichen, Bo Got mit tausenb Gnabenzeichen Die Treuen ebret und belobnt.

So fingt sein Sohn, Johann Gottlob, in bem von ihm gebichte ten einzigen Liebe (s. S. 439).

In Teschen hat J. Muthmann nicht bloß manchen altern bent: schen erbaulichen Traktat, 3. B.: "Hundert Lebensregeln. 1718." — "Taufbund, in täglicher Andacht wiederholet. 1718.", sondern auch eine namhaste Anzahl ber kernreichsten beutschen Kirchenlieder in die polnische Sprache übersett und zum Druck gebracht in seinem "Jesusbüchlein. Brzagu. 1714." Seine selchstigedichteten Lieder hat er in deutscher Sprache verfaßt. Sie zeichnen sich durch Gedankenreichthum aus und haben einen originellen körnigten Ausbruck, bewegen sich aber oft allzu sehr in der gewöhnlichsten Redeweise des gemeinen Lebens, 3. B.: "durch die Bank" — "bein Passagier" — "ich geh mit richtigen Pässen als eilend per Bost" — "in des Kreuzes Cabinete" — "so oft ich verunruhigt bin, so führe mich im Glauben hin in diese Ketirade" — "sch

b. Ber Diefffide Dichterfreis. an. Die Sallenfer : 3. S. Buchta. 467

hab gebeten um Realitaten" - "cras, cras (= morgen, morgen) icallt gefährlich. balb, balb, bas klingt herrlich." Acht Lieber find und von ihm noch befannt; eines erscheint als Schlufilieb ber 1. Sammlung Cothnifder Lieber. 1736.; vier ericbienen mit anbern Liebern in bem Schriftden : "Ginige Scharflein gum Beiligthum in etlichen schriftmäßigen Liebern. Magbeburg. 1738." und brei wettere mit biefen vier in ber "Meuen Sammlung geiftl. Rieber. Bernigerobe. 1752." Davon haben fich weiter verbreitet \*):

"Er hat Alles wohl gemacht" — Marc. 7, 37. In ber Werniger rober R. Sammi. gelftl. Lieber. 1752. "Gott ift getreu! Er felbst hat's oft bezeuget" — über sein Symbolum: Gott ift getreu. In den Schärslein zum heiligthum.

Magbeb. 1738.

"Beud mid bir nad, fo laufen wir, mein Licht, mein Beg, mein gabrer" - Retfelieb. Sobel. Gal. 1, 4. In ber 1. Sammlung ber Cotbnifden Lieber. 1736.

Suchka, Johann Simon, geboren 27. April 1705 ju Argberg bei Baireuth, mar zuerft Lehrer in Rlofter Bergen und bann feit 1735 Conrector ju Bof, mo er fpater Bulfsprebiger murbe und ale folder 25. Mara 1752 ftarb.

Babrend feiner Stubienzeit forieb er in Bittenberg eine fatprifche Schrift unter bem Titel: "Muffel, ber Reue Beilige, nach bem Leben geschilbert und bei Belegenheit einer Magifter-Bromotion gu Bittenberg gu einem Gebicht entworfen" (fpater nu Bafel 1731 gebruckt). Er bereute aber einige Jahre barnach folde Spotterei und gab feinem Leib hierüber Ausbrud in einem befonbern Gebicht unter bem Titel: "Evangelische Bugthranen aber bie Gunben feiner Jugenb und besonbere über eine Schrift, bie man Duffel, ber Reue Beilige, betitult. Mit Boetischer Feber entworfen von bem Berfaffer bes fog. Muffels ober beffer M. Dufle. 1737."

Rad feinem Tob erfchienen feine famtlichen Boefien gefams melt unter bem Titel:

<sup>&</sup>quot;) Die Lieb-Anfänge ber 5 anbern find: "Allwaltenber Konig, leben-biger Gott" — "Chriften burfen, follen, muffen" — "Wein Lufthaus fey bein Mutterhers, wein hetland, ba ich allen Schmers" — "Ich gebe gum Bater" - "Sonne ber Gerechtigfeit, golbner Aufgang". 30 \*

"Auserlesene Gebichte, in Orbnung gebracht und mit einem Borbeit von ben besonbern Lebensumftanben bes fel. Berfasser begleitet sa

Bon ben des des bestehntlichen des fet. Det affete begiener in Bon ben hier besindlichen zwei geistlichen Liebern erschien einst in ber 1. Sammlung der Cöthnischen Lieber. 1736. und verbreitet sich von da auch in andre G.G., nämlich das Buflied: "Steh, armer Meufch (Ephratm), befinne dich" — Co

wedung an bie Sichern. Berem. 31, 20.

n. Anathu \*), Carl Beinrich. Er wurbe geb. 7. Sou 1690 gu Rantowe, bem Ritteraut feiner Eltern, in ber nicher idlefifden Berricaft Mielitid. Sein Bater, Joh. Abam v. 8. gabty, aus einem ungarifden Abelsgefdlechte, war taiferlich if: reicischer Obriftlieutenant. Schon in feinem funften Jahr ver lieft ibn fein Bater, ber in bas Relb zog und mit bem er von ba an nicht mehr zusamenlebte. Seine Mutter, Eva Eleonon, geb. v. Ralfreut, und feine Grokmutter, welche von Dr. 36. Beffe in Bredlau abstammte (f. Bb. I, 360 f.), waren fleifig Beterinnen. Diefe zogen ihn auf in ber Bucht und Bermahnung jum herrn, und ber Segen ihres Gebets rubte auf ibm. als achtiabriges Rind fieng er an, neben ben Bfalmen auch aus bem Bergen und mit eigenen Worten zu beten, ob er gleich bal noch von teinem Menfchen gebort batte.

Nachbem er bann mit feiner Mutter, bie ihr Rittergul verkaufte, langere Zeit in Bouni, einer Stabt in Bolen, wo ein evangelische Rirche und Schule mar, fich aufgehalten batte, murk er Bage am bergoglichen Sofe ju Beigenfele. Belb hinberte ibn bamale, bie verführerischen Gefellschaften ber anbern Bagen mitzumachen, und eine vierteljährige . Erantheit, in bie er verfiel und mahrend ber er bie gange Bibel burchlas, bracht ihn zu bem ernften Entschluß, Gott reblich zu bienen und nicht mitzumachen, mas er ale Sunbe aus ber Bibel ertannt babe, Darüber hatte er nun von feinen Rameraben allerlei Spottereies gu erbulben; er aber verfagte, mabrent biefe bie Reit mit eitlen

<sup>\*)</sup> Quellen: E. S. v. Bogagty's Lebenslauf, von ihm felbft beifchrieben. herausg. von Dr. Rnapp. Salle. 1801. — R. F. Lebber bofe, bas Leben E. S. v. Bogagty's. heibelberg. 1846. — E. Steffan, Bogabty's Leben in ber Sonntagebibliothet. Bielefelb. Bb. I. 1854. -Superintendent S. Drhanber zu Salle in Bergoge Real-Encyclop. 98b. II. 1854. S. 283—287.

Bingen verberbten, Reimgebete und geistliche Lieber, indem er ben Inhalt ber Gebete, die er betete, in Berse brachte und fich so ein eigenes Gebetbuchlein anlegte.

Sein Bater wollte ibn burchaus zum Solbaten machen unb Mat ibn bekhalb nach Breslau, bamit er bort bas Reiten unb andere Uebungen erlerne; er fcbrieb aber nach einiger Beit an feine Mutter . wenn er mit feinem Bater icon auf bem Bagen sber ju Bferb fage, fo werbe er boch tein Solbat werben, Gott bube was anders mit ibm vor. Auf feine bringenben Bitten Rand benn auch fein Bater bavon ab und gestattete ibm, sich in Breelau auf Die Universität vorzubereiten. Dort mar er ein Melftiger Rirchaunger und murbe eines Tags burch eine Brebigt "bon ber Freube im b. Beift", bie er in Scrivers Seelenschat las, fo febr von einer geiftlichen Freude ergriffen, baf er bachte: ith wollte, ob ich gleich noch ein gang junger Menfc mar, mein danges Leben fo eingeschloffen bleiben, wenn ich biefer Freube nur oft tonnte theilhaftig werben." Doch gieng er noch in eigner Berechtigfeit einber. Er fagte felbft: "Ich troftete mich nur meiner Tugenben und meines aukerlichen Gottesbienftes; ben blok felbstgemachten Glauben, ber ba fpricht: ""ich glaube"", bielt ich bamals fur ben rechten Glauben." Er lernte fo fleifig, bag er baburch wohl ben Grund ju feiner nachberigen Rrantlichkeit unb Somachbeit legte.

In seinem 23. Lebensjahr kam er enblich burch bie Unterstützung bes frommen Grasen Reuß v. Köftrit, Heinrich XXIV., zum Studiren und bezog nun als Studirender der Rechtswissenschaft im Jahr 1713 die Universität Jena. Auch hier bewahrsten ihn Kränklichkeit und andere Umstände vor den Gesahren des bortigen roben und wüsten Studentenledens, und namentlich die Borlesungen und Predigten des mit den Halle'schen Lehrern des freundeten Dr. Buddeus waren recht gesegnet an seinem Herzen, besonders als berselbe in einer dieser Borlesungen aus Luthers Borrede zum Brief an die Römer die bekannten Worte vom Glauben vorlas: "wenn sie das Evangelium hören, so fallen sie bahn und machen ihnen selbst aus eignen Krästen einen Gedansken, der da spricht: ""ich glaube"". Das halten sie dann für einen rechten Glauben." Als er das hörte, machte es einen ties

fen Einbrud auf ihn und er lernte nun um ben wahren Demett. glauben beten. Da gefchab es auch einmal, im Jahr 1714. bei ibn fein alter Bobltbater, ber Graf Reuf, ju fic nach Roftis tommen ließ und bort auf feinem Rimmer mit ibm niebertniete und betete; bief, und ber driftliche, fromme Beift, ben er im gangen Saufe bes Grafen mahrnahm, machte ben größten Ginbrud auf ibn. Ale ibm nun ber Graf rieth, einen Befuch bei France in Balle zu machen, so gieng er borthin, obwohl noch gang erfüllt von allerlei Borurtheilen gegen Frande und bes Gif feiner Lehre, von bem man fo viel fprach. Dort borte er if und bie anbern gottseligen Lebrer prebigen, erkannte biefer Die ner driftliche Gefinnung und gieng, gereigt burch bas Beifid vieler frommer Cbelleute und Offigiere, bie er im Safthof tru und nach bem Effen aufamen beten fab, ju Frande auf fein Stube, ibm ju bezeugen, wie er nun gang bem Beren gum Dofer und Eigenthum fich bingeben wolle. Diefer tniete mit ibm nie ber jum Gebet und fegnete ihn unter Sanbauflegung ein, bam er nachber bekannt bat : "es tam mir vor, als fagte er : ""Rm! ber foll mir nicht entgeben, fonbern bestänbig bleiben "", unb bei bat ber Berr treulich gehalten." Als er am Beihnachtsfeft 1714 jum zweitenwal nach Salle gieng und einer Erbauungeftunbe an wohnte, bie Frande feinen hausgenoffen hielt, burchbrang ibn bie göttliche Rraft alfo, bag er ausrief: "D! es muffen etwige bis lifde Flammen über mir gufamenfolagen, wenn ich wieber un: treu marbe und abwiche!"

An Oftern 1715 zog er nun ganz auf die Universität Halle und saßte um die Weihnachtszeit dieses Jahrs am Grabe seiner Mutter, die, sern von ihm, schnell weggestorben und zu beren Bermögenstheilung er gereist war, den Entschluß, jeht die Thess logie zu studiren. Zuvor hatte er aber noch einen für sein kinds Heige herz schweren Kampf mit seinem Bater zu bestehen. Dies ser hatte ihm im östreichtschen Militär eine Cornetsstelle verschaft. Als er aber dieß beharrlich von sich wies, brach sein Bater allen Berkehr mit ihm ab. Allein er tröstete sich mit Psalm 27, 10.: "mein Bater und meine Mutter verlassen mich, aber der herr nimmt mich auf," und sieng an Oftern 1716, obwohl schon 26 Jahre alt, in Halle noch das Studium der Theologie unter ernst

Achen Gebet an und fette es bis jum Stabr 1718 fort. Wenn er aus einer Borlesung tum, kniete er nieber und bereitete fic mit Bebet und Fleben auf bie folgenbe vor. So waren ihm alle Tage recht felige und gefegnete Tage, wie er felbst fagt, "rechte Brautigamstage". Er betennt barüber: "bas liebliche Evangelium und ber bobe Artitel von ber Rechtfertigung wurde mir nun immer beller aufgeschloffen. Da ich bor biefem in ber Bibel lau: ter Moral und Bflichten suchte und fant, fo fant ich jest allentbalben Chriftum und fein fußes Evangelium und erfuhr ba. wie ein einziger Blid ber Gnabe mein Berg mehr anberte unb gleichfam umfdmelate, ale vorber alles Droben bes Befetes und alles Bergliffren nicht thun tonnte. Es tam mir auch bie gange b. Schrift fo vor, als wenn fie mit Chrifti Blut gefdrieben mare." Ru feiner Startung sammelte er fich evangelische Spruche unb Berbeifungen und fo verfertigte er in biefer Beit fein "gulbnes Sonttaftlein", bas in einer Menge von Auflagen icon vielen taufenb Seelen gur Erquidung und Aufrichtung gebient bat. Es ericbien im Sabr 1718 ju Breslau \*), wohin er fic von Balle aus begeben hatte.

Seine Kränklichkeit erlaubte ihm nun nicht, ein öffentliches Predigtamt zu fibernehmen, benn wenn er nur eine halbe Stunde ununterbrochen in einem Zimmer reben sollte, so griff dieß sein Daupt so an, daß er nicht schlasen konnte. Deshalb verwandte er seine Zeit auf Privatseelsorge, Schriftstellerei und Reben in Privatversammlungen. Als Abeliger wußte er besonders bei abesligen Herrschaften, die er auf Reisen durch Schlesien, Böhmen und Sachsen aufsuchte, für die Sache Christi zu wirken und viele Bornehme für den Herrn zu gewinnen. Selbst auf dem Reises wagen unterließ er es nicht, von Christo zu zeugen und den Leichtstun zu strafen.

Die erfte Zeit verbrachte er bei seiner Mutter Schwester, einer Fran v. Fels in Bunty bei Breslau, wo ihr Landgut war,

<sup>&</sup>quot; Rach seinem Tob erschien eine erweiterte Ausgabe in zwei Theilen zu halle im Jahr 1776 und im J. 1846 erschien vom 1. Theil bie 43. und vom 2. Theil bie 37. Auflage.

472 Bierte Periode. Abidn. II. 3. 1680 .-- 1756. Die Inth. Airfe

und hier war es, bag er fein erftes Lieb: "Ich verbleibe bes
an bir" verfaßte, welches mit ben Worten foließt:

Tausend Welten nahm ich nicht Für ein Tröpflein biefer Freuden, Zeigt mir Jesus nur sein Herz, Freu ich mich auch selbsk im Leiben. Komm, mein Lebu, tomm, mein Leben, Ich bin bein und du bist mein. Ich will ewig bein verbleiben, Ewig soll die Liebe seyn.

Die meifte Reit aber bielt er fich bernach ju Glaucha in Schlesten auf, mo er bei ber Errichtung eines Baifenhauses burd ben bortigen frommen Pfarrer Difchte (f. S. 442) febr thatig war und bem Baifenhaus und ben Armen all feine Sabe ichentte, fo bag .er nicht einmal genug Bafde mehr fur fich übrig batte. Dier per eblichte er fich auch am 26. Febr. 1726 mit bem burch im bekehrten Fraulein Gleonore Barbara v. Rels, ber Tochter feiner bas Jahr zuvor beimgegangenen Mutter Schwefter. Difchte bielt bie Traurebe über ben 46. Bfalmen, und Bogatto tounte beten nen, bag er fich in feinen neum Stand bineingebetet babe. führten fie bann auch ein icones Bebeisleben gufamen, unb ob fie gleich allerlei Mangel in ihrem Sausftanb batten, weil ungerechte Schulbner Bine und Capital ihnen vorenthielten, fo bielten fie fic boch im Gebet ftets an Bfalm 127.. an Phil. 4. 6.: "forget nichts, fonbern in allen Dingen laffet eure Bitte im Gebet und Fleben mit Danksagung vor Gott tunb werben" und an Matth. 6, 8.: "euer Bater weiß, mas ihr bedürfet, ebe benn ihr ihn bittet". So balf benn auch ber Berr immer wieber burd. Bogant's war einmal so arm, bag er nur noch zwei Groschen hatte; bavon schenkte er einen einem armen Bettler, ben anbern behielt er jum Anbenten an biese Roth und bie zuversichtlich erwartete Sulfe, bie auch nicht ausblieb, benn Gott erwecte fiets mitleibige Bergen, bag er es freudig bezeugen tonnte: "ich erfuhr es recht, bag meine haushaltung feine haushaltung mar." 206 ihm seine Frau einmal sagte, er habe früher zu wenig an fic felbst gebacht, so erwieberte er frohlich: "Gott wirb zu rechter Beit une icon helfen und alles reichlich erfeten. Das Wenige. fo ich cima weggegeben habe, wurbe boch nicht weit gereicht haben. Run aber, ba es fo angewenbet worben, ift es ein Capital, bas

ich Gott vorgelehnt habe, und ber wird gewiß gar reiche Zinsen geben. Das wirst bu schon erfahren." Weil er bas von hersgen glaubte, beghalb geschah ihm auch, wie er geglaubt hatte. Er sah auf die Hand Gottes als auf seine Kasse.

In Mange, wo bie Grafin v. Gefug bie Bogantpiche Ramilie aufgenommen batte, mußte er am 11. Nov. 1734 ben Somerz erleben, feine treue Lebensgefährtin nach bloß achtjähriger Berbindung zu verlieren. Er jog nun nach einem Bierteliabr mit ben amei Göbnlein, bie fie ibm hinterlaffen batte, au feiner Sowester nach Breslau, von ba, nachbem bie Gobne burch Bermittlung wohltbatiger Freunde in Erziehungsanstalten untergebracht maren, an ben graflich Reuf'ichen Bof nach Roftris und foe fort 1740 nach Saalfelb an ben frommen Bof bes Bergogs Christian Ernft, wo er am langsten verweilte. In feiner Betrubnig betam er einmal burch ben Spruch : "Alfo bat Bott bie Belt" ze. eine gar besonbere Startung; er fagte ben Spruch wohl breifigmal hinter einander ber, wie die Rinder, wenn fie lernen, und je mehr er ihn fo herfagte, besto mehr warb er im Glauben geftartt, fo bag er bachte: "ei nun! bamit willft bu auch einmal in ben Tob geben und mit biefen Worten bich troften." Dort berfagte er auch, ba er nun einen immer tieferen Ginblid in's Evangelium erhalten batte, 1741 bie nachmals oft aufgelegte Schrift: "Lurze, einfältige, jeboch grundliche und erbauliche Gebanten von ber mahren Betehrung eines Meniden ju Gott" - bie zweite nach bem Schattaftlein erfcbienene Schrift.

Als aber ber Herzog, bessen geistlicher Berather er gewesen war, im Jahr 1745 starb, zog er, 56 Jahre alt, 1746 auf Gotthilf August France's Antrag, ber ihm freie Wohnung, Licht und Holz versprach, in's Waisenhaus nach Halle und ber zog bort sein Stüblein, erquickt burch ben Spruch Offenb. 21, 3,:
"fiehe bal eine Hüblein, erquickt burch ben Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und werben sein Bolt senn, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott senn." Hier hielt er nun lateinischen Schülern und auch Studirenden regelmäßige Erbauungsstunden, reiste zur Erbauung der Seelen in der Gegend umher und schrieb seine jeht noch an so vielen Perzen gesegneten Schriften, 3. B.:

.. bie drifflide Bauefdule. 1755." - "Gottfelige Betrachtungen über bas Leiben Chrifti", "über bie Auferftehung Chrifti", je 2 Banbe. 1753. - "bas Leben Refu Chrifti im Bimmel. 1754." - "Betrachtungen und Gebete über bas gange R. Teftament. 7 Cheffe. Balle. 1756-1761." - \_bas taglide Sausbuch ber Rinber Sottes, bestebend in erbaulichen Betrachtungen und Gebeten über bie Spruche bes gulbnen Schaktaftleins. 3 Theile. Salle. 1748-1750." - "ber vertraute Umgang einer gläubigen Geele mit Gott. Salle. 1752 und: "bie geiftliche Rrantenpflege. Salle. 1760." Er tonnte von feinen Schriften fagen, fie feben "bie Frucht eines vieljährigen Gebete und Alebens und vieler Brufungen, Uebungen und Lauterungen." Darum erbauen fic aber auch jest noch fort und fort alle bie fo grundlich, welche grundliches Chriftentbum fuchen. Er war, obgleich angfilich und verlegen, burch fein fanftes, theilnehmenbes, bergliches und wohlwollenbes Befen febr beliebt und als ihr Jugenbfreund, ber er bis in's hohe Alter blieb, von ben jungen Leuten wie ein Bater geschätt. Gine aroke Summe Gelbes, bie er, gerabe ale er burd einen ungerechten Soulbner fast um fein ganges Bermogen getommen war, burch ein Bermachtnif einer gottfeligen Berfon erhalten batte, verwenbete er gang für bie Forberung bes Reichs Gottes unb gum Beften bee Bailenbaufes. Er hielt fich an bas alte Spruchwort: "Almofen armet nicht" und feste oft bingu: "Rein! es machet reich. Denn Chriftus fagt: ,,,, Bebet, fo wirb euch gegeben."" Sein Beben macht reich ober boch veranugt, welches ber grofte Reichthum ift." 3m Jahr 1767 gab er bei gunehmenbem Alter feine Erbauungestunden auf; boch fchrieb er noch manche erbauliche Schrift - feine lette vom Juni 1770 waren Bebete über bas Schaptaftlein für bie 4. Ausgabe feines täglichen Bausbuch (1771-1774). In seinen letten Jahren wurde er gwar immer franklicher und fowacher, und er batte auch bei bem fich nun machtig regenden Unglauben von Spottern, namentlich von Dr. Semler, manche Anfechtungen wegen feiner Schriften au erfahren. aber fein Beift blieb ruhig und beiter und fein Ginn war auch in feiner letten' Rrantheit auf Den gerichtet, beffen Dienft und Berherrlichung er fein ganges Leben gewihmet hatte. ganger Stan ift am fconften in feinem 1725 gebichteten allbetannten Liebe: "D Baterherz, • Licht, o Leben" ausgessprochen. Im freudigen Aussehen auf den Herrn, der ihn im Frieden und in wahrer Treue zu sich nahm und ihm fröhlich durch den Tod half, starb er an Entkräftung als ein Simeon von 84 Jahren am 15. Juni 1774. Darauf hatte er, der schon als zwanzigjähriger Jüngling am liebsten Sterbelieder sang, sich kindlich gefrent und gerüstet, wie er einmal auch in seinem Liede: "Ich will, o Herr, gieb Flügel" gesungen hat:

Laf mich von jener Freude Gang eingenommen fenn, Daß ich hier Alles meibe, Geh's nicht mit ba hinein! So geh' mein gang Beginnen, Mein Banbel ba hinauf. Ja l ja, zeuch herz und Sinnen Kur Aunblich zu bir auf. Laß beinen Pilgrim ellen Und hier im Rachtquartier Mich ja nichts mehr verweilen, Berbopple die Begier, Daß ich flets meinem Ende Recht froß entgegen seh, Im Fried' einmal vollende Und jauchzend vor dir steh!!

Als Leichentext hatte er sich 1 Tim. 1, 15. erwählt: "Das ift je gewißlich wahr und ein theuer werthes Wort, bag Christus Jesus tommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen."

Ms Dicter zeigt zwar Bogatty, so probuttiv er auch war, keine alangende poetische Begabung, er war mehr eine profaische Ratur mit vorwaltenber verstanbesmäßiger Ueberlegung, obne viel Phantasie; die meisten seiner Lieber sind gereimte fromme Bebanten und Betrachtungen, nicht wenige auch nur Rachbilbungen alterer Rirchenlieber ober wenigstens Antnupfungen an Liebanfange alter bekannter Lieber. Auch ift ibr Con nicht volle: makia genug und oft auch nicht allgemein verstänblich. Aus seis nen beffern Liebern aber fpricht ein anregenbes Beiftesfeuer unb eine wohltbuenbe innige Glaubenswarme, obne bie fühliche Empfinbelei ber meiften übrigen Beitrager ju ben Cothnifden Liebern; er bat noch mehr bie mafhaltenbe Einfalt ber altern Sallen: Reben "gebundnen Geufzerlein über bie hauptstude ber driftlichen Lehre. Salle. 1745." bat er feit 1718 im Bangen 411 Lieber gebichtet. Biele Berfe aus benfelben batte er feinem Schattaftlein, feinen Gebanten von ber Betehrung und feinem taglichen Sausbuch ber Rinber Gottes (f. oben) eingefügt und manche maren auch theils ohne fein Wiffen von Freunden, theils pon ihm felbst als vollständige Lieber einzeln jum Druck

beförbert worben, wie g. B. 2 in ben geistr. Liebern. Golfen. 1733. und mit biesen noch 1 in ber 1. Sammlung ber Colfenischen Lieber. 1736., sowie 6 im Wernigerober S. 1735. erschienen. Diese alle hat er nun samt noch vielen ungebrucken gefammelt herausgegeben unter bem Titel:

"Die Uebung ber Gottseligkeit in allerles Geiftlichen Liebern, zur allgemeinen Erbauung bem Drud überlassen von bem Berfasser bes gallenen Schaptafleins. Salle, im Berlag bes Wapsenhauses. 1750." Mit einer Borrebe vom 17. Sept. 1749, in welcher er fich babin

Mit einer Borrebe vom 17. Sept. 1749, in welcher er sich bahin ausspricht: "Die Lieber sind wohl in ganz verschiedenen Zeiten und "Umständen, jedoch erst nach dem versertiget worden, da der hert, nach seiner Erbarmung, meine Seele zu sich gezogen und ein Funtschlein der lebendigen Erkenntniß seines Sohnes Jesu Christi in meinem Herzen angezündet. Daher sliehen alle diese Lieber aus der "Erkenntniß der Wahrheit zur Gottselfasteit (Tit. 1, 1.), deren kinden "lich großes Geheimniß wir in Jesu Christo, in seiner h. Menschwerzbung und ganzem Berdienst sinden. (1 Tim. 3, 16.) — Ich habe "den nun auch dei diesen kiedern nicht sowohl auf künstlich geseht "Borte, als vielmehr auf die Sache selbst gesehen; dahero nicht mit "hohen, prächtigen und allzu verblämten oder dunklen, sonden "beutlichen, auch wohl biblischen Worten, nach dem Anliegen meines "herzens, solglich so geschrieben, wie sich jedesmal die Sache bald in "Vilbern und Gleichnissen, bald ohne dieselbigen, meinem Gemüthe "vorgestellet hat. — Ich habe nämlich seit 30 und mehr Jahren in "Gewohndeit es gehabt, bei kräftiger Erwedung oder besondern Answessen mir ein Lied auszusehen und solschen und solschen Erzen mir ein Lied aufzusehen und solsches zu meiner eignen Erzbauung zu gebrauchen."

Hier finden sich 362 Lieber, von welchen sich folgende in G.G.

einbürgerten :

"Eine von ben Lebensstunden"
ober mit Str. 3. an ber Spite im Bürttemb. 42—44., im
G. 1841.:
"Belche Stund im ganzen Leben"
Darber gottseli-

gen Bollenbung ober Bubereitung jum End und jur ewigen herrlichfeit. (In 20 vierzeiligen Strophen nach ber Melobie: "Ringe recht".)

- "Herr, gib, ach gib mir wahre Treu" um wahre Treue in seinem Stand und Beruf. Luc. 12, 42. f. 1 Cor. 4, 2. Gebichtet um's J. 1730 zu Glaucha in Schlesten, nach Ausbebung bes bortigen Baisenhauses burch die Kaiferliche Regierung. Schon in den geiftr. Liedern. Edthen. 1733., im Bernigerober G. 1735. und in seinen "Gedanken von der wahren Bekehrung. 1741." S. 139.
- "Ich Arm = und Bloger tomm ju bir"
  ober nach A. Knapp im Lieberschat 1837. 1850.
  1865.:
  "Ich blinder Armer komm ju bir"

   vom wahren und
  lebenbigen
  Glauben.

Soon in ben Gebanken von ber wahren Bekehrung. Saals felb. 1741. G. 92.

"36 weiß von teinem anbern Grunbe" - von ber fanf:

ten Ruh und göttlichen Kraft in Jesu Creutes-Tob, Blut und Bunben. 13 Strophen.

"3d will, o Berr, gib Flügel" - von ber Freube und Berr-

lichteit bes ewigen Lebens.

"Jehova, hoher Gott von Macht unb Starte" - vom Lobe Gottes. Bei fraftiger Erwedung auf bem boben Riefen-Gebirge (um's 3. 1720 gu Schreibersborf im Sauf ber Frau v. Langenau gebichtet). Die 3. Strophe ift bem taglicen hausbuch. Bb. II. 1749. S. 952 eingewebt und im Chersborfer

G. 1742 feht bas ganze Rieb. "Wein Freund ift mein und ich bin fein, wir haben Freud und Leib gemein" — von ber innigen Berbinbung, Bereinigung und Gemeinschaft mit Christo. Schon in ben Gebanten von ber mabren Betebrung. Saalfelb. 1741.

S. 106. und im Cbersborfer G. 1742.

"Mein Beilanb, bu haft mich gezogen" - für gerührte und aufgewedte Bergen. Schon in ben Bebanten von ber wah: ren Befehrung. Saalfelb. 1741. S. 84. und im Chereborfer **3**. 1742.

"Mein Seiland, laß (lehr) mich an bir bleiben und nie aus bir, bem Weinstod, geb'n" — Joh. 15, 1. ff.

"Mein Bater, jeige mir, mas mabre Treue beiget" um mahre Treue bei empfangenen Gaben. Matth. 25, 21. Gebichtet um's Jahr 1730 ju Glaucha in Schleften nach Auf-hebung bes bortigen Baifenhaufes burch bie Raiferl. Regierung, in Befummerniß über mancherlei Untreue und nach feiner Absaisung von ihm vier Bochen lang alle Morgen gebe-tet, worlber ihm ber herr mehr Treue gegeben hat. Schon in ben geiftreichen Liebern. Ebthen. 1733., in bem Bernigerober G. 1735. und in seinen Gebanten von ber wah-

ren Bekehrung. Saalfelb. 1741. S. 137, einige Strophen auch in's tagl. Sausbuch. Bb. II. 1749. S. 138 und 656 einge-

fireut.

"D herr! bu Sonne ber Gerechtigteit" - um bie mabre Erleuchtung, am Sonntag Morgen ju beten.

"D Baterberg, o Licht, o Leben" ober nach bem Burttemb. G. 1841 .: - Christi treu väterliches

- "D Gottesiohn, bu Licht unb Leben" Leiten unb ber Glaubigen kindliches Folgen. Gebichtet 1725 im Saus bes Grafen Erbmann heinrich heutel zu Bolzig. Schon in ber 1. Samml. ber Cothnischen Lieber. 1736. und in feinen Gebanten von ber mabren Befehrung. Saalfelb. 1741. S. 132. Stropbe 1. 2. 3. auch im täglichen Hausbuch. Bb. 1. 1748. S. 439. 692. 811.
- "Bach auf, bu Geift ber erften Beugen, bie auf ber Mau'r als treue Bachter fteb'n" um treue Arbeiter in bie Ernte bes herrn gur gesegneten Ausbreitung bes Bortes in aller Belt. 14 Str. Schon im Bernigerober G. 1735. und im Magbeburger G. von Steinmet. 1743.
- "Bie herrlich ift's, ein Rind bes Sochften werben" ber ruhige und herrliche Stand eines Kinbes Gottes und einer Braut Chrifti. Schon in ben Gebanten von ber mahren Betehrung. Saalfelb. 1741. S. 103. und im Chereborfer G. 1742.

"Bie wohl ift mir in meiner Seelen" - Gelfilide Be: bulb und Gelaffenbeit. Scon im Bernigerober G. 1735.

3 weite vermehrte Auslage. Salle. 1757. mit 396 Liebern. hier bas schon in ber Wernigerober R. Samml. gelftl. Lieber. 1752. erschie-nene und nun auch in bem A. Anapp'ichen Lieberichat 1837/65 aufgenommene Lieb:

"Einer bleibt Ronig, wenn Alles erlieget" — Star-tung bes Glaubens bei allerlet Follen und baber entftebenber Kurcht und Gefahr. In ber 3. Sammlung ber Cothnischen

Lieber. Balle. 1768.

Dritte vermehrte Auflage. Saffe. 1771. mit 411 Liebern. Bon ben bier neu ericheinenben mar bus über 1 Cor. 16, 24. gebichtete Lieb: "Bachet, wachet, theure Seelen" — Ermunterung jur Bachsamteit, Freudigkeit und Stanbhaftigkeit bes Glaubens, bereits in ber 3. Sammlung ber Cothnischen Lieber. Halle. 1768. erschienen.

Die Ronigin von Danemart, Gemablin Rriebrichs V., batte eine folde Frende an biefer Sammlung ber Bogastofden Lieber, bag fie 300 Eremplare tommen ließ, um fie zu verschenken, und einen namhaften Beltrag gur Beranstaltung einer zweiten Ausgabe in gröberem Drud gab (bie 1. Aufl. in 12mo ift mit febr fleinen Lettern gebrudt).

v. Aonin\*), Ulrich Bogislaus, wurde geboren 28. Sept. 1682 au Carpin, amei Meilen von Collin in Bintervommern. Sein Bater, Chriftoph Ulrich v. Bonin, war durfürftlich branbenburgifder Kammerrath und Amtebauptmann' in Bublit . und seine Mutter, Magbalene, eine geborne Freiin v. Puttammer, bie er aber icon in feinem gehnten Lebensjahr verlor. Im Jahr 1700, nachbem er, feit 1696 vom Elternhaus entfernt, auf ber Schule zu Stolpe fich ichon gang auf die Universität vorbereitet gehabt batte, ftarb ihm auch fein frommer, treuer Bater, beffen Bater, Georg v. Bonin, Geheimer Staatsrath, Dechant in Colberg und Amtehauptmann ju Bublit, gleichfalls als guter Chrift und Dicter verschiebener geiftlicher Lieber befannt mar. Gein erbauliches Enbe machte einen tiefen Ginbrud auf bas Berg bes Sohnes, ben aber nun, obgleich er gar teine Luft bagu bezeugte, feine vornehmen Anverwandten für die militarische Laufbahn bestimmten. Weil fich feiner Aufnahme in's Cabetten:Corps hinberniffe in

<sup>\*)</sup> Duellen: Des fel. herrn Ulr. Bog. v. Bonin, bochgraft. Reuflichen gew. Rathe und hofmelftere ju Gbereborf erbautiche Schriften, mit vorangestelltem turgem Lebenslauf (vorzugeweife entnommen bem Auffat, ben Bonin ben Seinigen gur Erinnerung und Erhauung eigenbanbig gefdrieben gurnagelaffen bat). Leipzig, bet Job. Georg Lowen. 1760. 3. Aufl.

ben Beg ftellten, betrieben fle es, bag ber 18jabrige Jungling als gefreiter Corporal in's Donboff'iche Regiment eingereibt wurde. Im Rabr 1704 wurde er bann Kabubrich und machte nun vier Kelbzuge mit. Gleich im nachften Jahr ftanb er mit feinem Regiment an ber Mofel bei Trier und wohnte ber Belagerung von Sagenau bei. 208 nun ba bie Laufgraben eröffnet wurben und er jum erstenmal in ben Rugelregen tam, lerute er au feinem großen innern Segen auch jum erstenmal fich mit volligem Ernfte Gott übergeben, und ale er vollenbe ben General feinen Offigieren bas Buden verweifen und rufen borte: \_es ift biek Aftes nichts! eine jebe Rugel hat allemal ihr Billetchen bei fich, wen fie treffen foll", fo lernte er barüber auch jum erftenmal brunftig und eifrig beten. 3m Jahr 1706 ftanb er in ben Rieberlanben und machte bier bie Belagerung ber Stabt Denbermonbe und ber Reftung Ath mit. In biefer Beit bekam er burch einen frommen Stubenten mit Ramen Gorinus erbauliche Bucher gu lefen ; vornehmlich M. S. Frande's "Bufprebigten" unb Bunbans "Reise eines Chriften nach ber feligen Ewigfeit", und baburch wurde fein Innerftes mit foldem beiligem Bugernft erfullt. bak er in feiner gangen augern Baltung auch als Chrift fich zeigte und fo fogar für feinen bem Chriftenthum abgeneigten Major bas Bertzeug feiner Bekehrung murbe. Neue Strapagen und Gefahren brachten bie Jahre 1708 und 1709, befonbere burch bie Belagerungen ber Stabt Apfiel und ber Stabt Doornid, an benen er Theil zu nehmen batte. In ber Schlacht bei Dalplaquet, wo er übrigene nicht felbft in's Treffen tam, betam er enblich eine fo tief gebenbe Empfindung, wie elend bas menfchliche Leben feb und wie bie Menfchen felbft einander bas Leben noch viel elenber machen, bag er fich entschloß, trot bes Wiberfpruche feiner Bermandten, im Jahr 1710 feine Entlaffung aus bem Militarbienst zu nehmen, in welchem er nun volle 10 Jahre zugebracht hatte.

Sein herz zog ihn nach halle, um mit ben vielen treuen Rnechten Christi, die er hier zu finden hoffen durfte, einen erquidlichen und erbaulichen Umgang zu genießen und auch noch Ehmsiegie studiren zu können. Er sieng beshalb bereits baseibst bie griechische und ebraische Sprache zu erlernen au, allein bor

Braf p. Reuft au Roftris, beffen Befannticaft er machte, riet ibm von ber Fortsebung ber theologischen Studien ab und bewei ibn . ale hofmeifter bes reichsgraflich Reug: Cbereborfischen bau fes einzutreten und bie Erziehung bes jungern Grafen, nachmalis gen Beinrichs XXIX., ju übernehmen. Bebor er jeboch auf feis nen Boften abgieng, verweilte er noch einige Reit gu Roffris und bier gab er 1711 ein balb vielen Antlang findenbes und befonbere gern für ben Bebrauch bei Rinbern verwendetes Budlen beraus unter bem Titel :

"Girrenbes Laublein, b. i. gebunbne Seufzerlein eines mit Gott webunbnen Bergens, woburd baffelbe ben allen außern Umftanben bas

Feuer feiner heiligen Liebe ju unterhalten suchet. Pfalm 55, 7. In ber Borrebe angert er fich über beffen Entftehung folgenbermaßen: "Bor ungefähr 11 Jahren hatte ich Gelegenheit, mit einer erleuchteten und im Chriftenthum febr erfahrnen Berfon umaugeben, welche gewohnt war, burch furge Seufgerlein, am bfteften burch bos: "Berr Jefu, bu bift mein und ich bin bein, emig foll bie Liebe fenn' sich zur Liebe Jesu und einem bestänbigen Ernft im Guten auswmuntern. Und wie es nun ohnebem geschieht, bag eine feurige Roble bie neben sich liegenben tobten mit entzündet: also wurde aus meine Seele bei beffen Unboren gum öftern mit erwedet unb gu einem gleichmäßigen Berlangen nach einer genauern Gemeinicaft mit Gott bewogen, fo bag ich mir nicht nur biefes Reimlein ju eigen machte, fonbern auch einen Berfuch that, bergleichen mehren aufzuseten, um mein eigenes berg bei allen außern Umftanben und vorfallenben Distractionen ju fammeln und in ber Liebe bes himm-

Bezeichnen für seinen bamaligen herzensstanb find von ben 144 Reimpaaren, die fich hier finden und von benen je 2 Paare zusamen gehören, indem das erste Paar einen Seufzer zum herrn und bas andre die göttliche Antwort enthält, folgende Reimpaare:

Bann wirb, mein einzig Mu, bie Belt ein Nichts mir werben? Ich tomm! Beuch meinen Beift, mein Jeju, von ber Erben.

Göttliche Antwort:

Folg meinem treuen Bug, laß bich bie Muh nicht bauern, Bielleicht erblidft bu balb bie iconen Saleme-Mauern.

In jebem Augenblid, bei jebem Athemholen Gen, treufter Jefu, bir mein Leib und Geel' befohlen. Göttliche Antwort:

Gin ieber Mugenblid fann bir ber lette fenn: Drum suche mahre Kraft und meibe falschen Schein.

Im Berbst 1711 trat er nun seine Hofmeisteroftelle in Ebereborf an, wo er an bem jungen gräflichen Zögling einen gar frommen und bilbsamen Knaben fand, und auch beffen Somes ftern. Erbmuth Dorothea, bie nachmalige Gattin bes Grafen - Ringenborf, und Benigna Maria (f. S. 486), unterrichtete. Dagwifden binein batte er eine ichwere Rrantbeit burchaumachen. in ber er mit aller Gelaffenheit bem Berannaben feines Enbes entgegenfah. Er genas aber wieber mit Gottes Bulfe und tonnte feinen Bolling vollenbe in ben Wiffenichaften fo vorbereiten, bak er mit ihm 1715 bie Universität Salle ju beziehen im Stanbe Dier fprach, auf besondres Begehren bes frommen Sungmer. lings, A. S. France, ber bamale gerabe Brorector ber Univerfitat war, bei ber Inscription beffelben ein Gebet über ibn unb ertbeilte ibm mit Sanbauflegung ben Segen zu feinem Stubium. Babrend er nun mit biefem feinem alfo gefegneten Bogling brei Sabre in Salle verweilte, verfaßte er ein bem Röftriger ahnliches Reimbuchlein im Jahr 1717 unter bem Titel:

-Befammelte Eropflein aus bem Brunnlein Gottes, welches Baffer bie Fülle hat, bestehend in gebundnen Seufzern auf alle Tage bes Jahrs, ehmals zu eigner Erwedung in ein Tagebuch eingeschrieben, nun-mehr aber aus herzlichem Bohlmeinen auch andern gottliebenben Seelen burch ben Drud mitgetheilt von bem Auctore bes girrenben Täubleine.

In ber Borrebe sagt er hierüber: "Keine andere hippocrene ist mir bei meiner geringen Poesse bekannt, als die Gnade und Liebe Gottes in Christo Jesu, und dabei werde ich auch serner bleiben und also leicht ertragen, wenn weltsich gefinnte Poeten an diesen und andern meiner Gedichte gar keinen Geschmad, sondern vieles auszussehen sinden sollten."

Bezeichnend für seine Stellung ift unter ben hier befindlichen Reimlein bas auf ben 6. April mit ber Ueberschrift: "Als mir bie Eitelkeit ber weltlichen Studien sonderlich einleuchtete":

D bu, aller Beisheit Brunn, nur zu bir will ich mich halten, Du erfulft nicht nur ben Ropf, bu erfreueft auch bas Serg. Bas man fonften ibm verbantt, bringet enblich Rein und Schmerg; Drum follft bu mein Lehrer feyn, bis ich einften werb' erfalten.

Bu Anfang bes Jahre 1719 begab er fich bann mit feinem Bögling, ber nun feine Universitätestubien vollenbet hatte, noch auf eine gelehrte Reise nach Holland und Frankreich und brachte fofort benfelben, "mit allen gräflichen Tugenben ausgezieret", gu Enbe bes Jahre nach Cbereborf gurud, wo er fich bann 2. Febr. 1720 vermählte mit Auguste Sophie, geb. v. Beufau, bie icon vor Antritt ber Reise seine Braut geworben war. Graf Bingenborf, ber ihn mahrend seines Aufenthalts im Babagogium ju Salle 1715 tennen und lieben gelernt hatte, ichidte ihm biegu von Paris aus, wo fie fich wieber gesprochen hatten, ein turges Dochgeitgebicht; "Run, Gott fegne bein Beginnen", worin er ibn unter Unbrem anwunicht: "Und wie bu's begebret baft, fen Er felle bein Sochzeitgaft." Dritthalb Jahre bernach mar er Bingenborft Bochzeitgaft, ale biefer 7. Gept. 1722 mit feiner Schulerin, ba jungen Grafin Erbmuth Dorothea, in Ebereborf getraut wurde. Bu Chersborf blieb er bann auch vollends fein Beben lang. Dem nachbem fein Sögling ale Beinrich XXIX. gur Regierung gelant mar, ftellte ibn biefer ale Rath an feinem Sofe an und folds Amt perfah er auch mit aller Treue als ein acht driftlicher Rasgeber feines nunmehrigen Berrn. Sein Chestanb war für im eine rechte Rreugicule, benn feine Frau genoß nur wenige gefunk Tage und er mußte au feinem aroken Leib bie gartlich geliebte Gehulfin bem Tob entgegenfiechen feben. wobei er aber große Gebulb und Stanbhaftigkeit und ernftes Anbalten im Bebet bewies. Und barüber wurde ibm auf feines girren: ben Taubleins Seufzer :

Brenn aus, bu Liebesfeuet, bie Stoppeln biefer Erben, Laß mich ein reines Gold, mein reinster Jesu, werben. in rechter That und Wahrheit die "göttliche Antwort":

> Es ift ja meine Lieb' bes Golbschmibs Feuer gleich. (Mal. 3, 2.) Ich mache bich bewährt in meinem Kreuzes-Reich.

Nach 12 schweren, aber burch bie Liebe versäßten Sheftanbsjahren, starb seine Frau 1732, brei Söhne und eine Tochter von 7 Kindern, die sie sihm geboren hatte, zurudlassend. Darüber sieng er selbst zu tranten an und die Hand des Herrn lastete schwer auf ihm, so daß er 1734 über diese Krenzzeit in der Borrede zu einem seiner erbaulichen Reimbüchlein sich wegen des Nichterscheimens eines 1727 versprochenen zweiten Theils von Gedichten mit den Worten entschulbigte: "es hat dem Herrn gefallen, mich mit mancherlei sehr empfindlichen Leiden, auch sast beständiger Leidessschwachheit zu belegen, daß ich bei so bedenklicher Abnahme meisner Kräfte meine Harse an die Weiden hängen müssen." Doch stärkte ihn der Herr, auf den er unablässig baute und traute, wieder zu neuer Thätigkeit für sein Reich und das Amt, das er ihm

L

<sup>\*)</sup> Ihr erbauliches Ende ist beschrieben in Graf hentels letten Studen einiger . . . selig verstorbner Personen. Halle. Bb. I. S. 211 \$4. Aufl. 1746.

ertraut, und er vermählte fich jum anbernmal mit einem Frauv. Wegern, bie ibm noch eine einzige Tochter gebar. Greisenalter binein martete er in eifriger Liebe bes gottlichen rtes und in driftlicher Berichmabung ber Belt feines Amtes. als 1746 unter bes hofprebiger Steinhofers Leitung ber reborfer bof famt bem größten Theil ber Gemeinbe enblich nlich jur Brubergemeinbe übertrat, ließ fich Bonin "nicht weis ein, ale es bie Pflicht eines Chriften erforbert", und Johann ob Mofer, ber 1739-1747 fich in Cbereborf aufhielt unb ber überwiegenden hinneigung ju Bingenborf und bem Berrniden Befen nicht ernft genug warnen tonnte, nennt ibn fei-"alten vertrauten Freund und Bevatter". Je langer je mehr er fich, fo weit fein Umt es erlaubte, in bie Stille gurud, tete und fdrieb "erbauliche Sachen", wie er fagte, und taufte e Reit wohl aus. Um möglichst wenig an berfelben zu beren, hatte er an feine Stubenthure einen Bettel geflebt, auf bem für jeben, ber ale Befucher ju ihm tam, ju lefen b:

Mabrigal.
Es ist mir allzeit lieb, Wenn gute Freunde zu mir kommen; Benn gute Freunde zu mir kommen; Denn weil ich längst mir habe vorgenommen, Richt viel mehr auszugehen,
So kann man leicht verstehen,
Daß mir der Zuspruch lieber Leute
So lieb als nüglich sey;
Doch das erinnere ich babei,
Daß, weil ich sehr erpicht auf's angenehme Heute,
Mir der am liebsten ist, der selbst bei sich erwägt,
Wie oft ein Freund dem andern
Viel eble Zeit verträgt.
Orum wer nichts nöthig's mehr zu sagen weiß,
Beliebe wieder balb zu wandern,
Sonst wind die Zeit sehr übel angewendt.
Benn ich ihn aber bleiben heiß,
So trau er mir, es seh kein Compliment.

Rachbem er bis in sein 70. Jahr bie wahre evangelische, igion mit Herz, Mund und Feber bekannt hatte, forberte sein Heiland als einen getreuen Knecht zu sich in das ewige h ab am 9. Januar 1752.

Die geiftlichen Poeffen biefes "alten Jangers Chrifti" fteben bfalls benen ber altern Hallenfer, mit welchen er auch feine

jungern Rabre verlebt batte, noch näher, wie er benn auch ebenje als Beitrager zum Frentinghaufen'ichen G., beffen 2. Theil bon Stabr 1714 funf Lieber von ibm enthalt, wie ale Beitrager m ben Cothnifden Liebern ericheint. Am meiften Mehnlichkeit baben fie mit ben Boefien Bogabth's, beffen Borganger Bonin eigentlich gewesen ift und mit bem er nicht felten in benfelben Lebenstreifen in perfonliche Berührung tam. Gie find aber poetifder und bilberreicher ale bie Bogably'ichen, und Bogably ift mehr Lieber bichter. Bonin mehr Reimbichter. "Gebundne Seufzerlein und Reimlein" bilben ben Sauptbestanbtbeil ber Bonin'fchen Boeffen, welche, außer in ben bereits erwähnten und burchaus blok folde Reimlein enthaltenben, "Taublein" und "Tropflein" genannten, in folgenden Schriften beffelben zu Tag traten :

1. "Das fich felbft verlorne und von Jefu, bem guten Sirten, wie ber gefundne Schaflein. In gebundner Rebe befchrieben von bem Auctore bes girrenben Taubleins."

Rach ber Borrebe ju einer 1735 ober 1736 im Duobegformat et fcienenen neuern Ausgabe, murbe es fpateftene 1715 gu Chersborf von Bonin zu feiner eignen Erbauung aufgefett und hernach in mehr fachen Auflagen gebrudt. Es ift ein zusamenhangenbes langens Gebicht in Alexanbrinern, an beffen Schluß fich brei Lieber finben, von benen zwei in bas herrnhuter G. 1735., Bernigerober G. 1735. und bann auch in bas Ebereborfer G. 1742. aufgenommen murben und weitere Berbreitung fanden:

"Erwürgtes Lamm, bas bie verwahrten Siegel" - Preis bes erwürgten Lammes.

"Bie gut ift's boch in Gottes Armen" - bie Bergnug: samkeit in Gott. (Im Wernig. G. 1735. mit ber Ueberschrift: Bon gottlicher Borforge und Regierung.)

2. "Theophili Pomerani gottgebeiligte Boefien, auch Freuben : und

Trauer-Gebichte. Greit. 1727."

In biefer, famtliche bis babin erschienene Poefien Bonins, bet gottliebenben Bomeraners, enthaltenben Sammlung, welcher a einen zweiten Theil nachfolgen ju laffen in ber Borrebe verfproden hatte (wozu es aber bann nicht tam), finben fic außer ben bereits bei Dr. 1. erwähnten Liebern auch bie 5 Lieber, welche erftmals icon 1714 im Frehlingh. G. gebrudt erichienen waren und weitere Ber-breitung fanben :

"Ad Seele, follte bich erfreuen" - von ben Berten bet Schöpfung und ber baraus hervorleuchtenben gottlichen liebe

und Berrlichfeit.

"Beglüdter Stand getreuer Seelen" - Berleugnung fein felbft und ber Welt.

"Der Glaube fiegt und bricht burch alle Schwieria

teiten" - vom geistlichen Kampf und Sieg.

"Mein holber Freund ift mein" - von ber geiftlichen Bermählung. Sobel. 7, 10. Auch in ber 1. Sammlung ber Cothnischen Lieber. 1736.

"Bie thoricht hanbelt boch ein Berge" - vom göttlichen Frieden.

Ferner findet fich icon im Bernigerober G. 1712. und in Bolls hagens Bommer'ichem G. bas Lieb:

"Richte, Gott, mir meinen Billen".

und im Wernig. G. 1735. 3. Aufl.:

"Mach boch ben engen Lebensweg" - vom schmalen Beg.

In ber Borrebe zu biesen Boefien sagt Bonin: "Die Sippocrene driftlicher Boeten foll aus bem Beiligthum Gottes entspringen, bag fie aus ber Kulle Chrifti ichopfen."

"Rörnlein Rauch=Bertes jum Gebete ber Beiligen in gebunb= nen Seufzern, mitgetheilet von bem Auctore bes girrenben Caub-leins. 1734."

Es find 125 kurge Reimgebete, bie er einige Jahre guvor in fein Tagebuch aufgezeichnet hatte und nun herausgab "zur - Erwedung und ernftlicher Suchung bes Beiftes ber Onaben und bes Gebetes" in einer Beit, von ber er in ber Borrebe fagt: "Es brechen bie Berichte Gottes überall mit Macht herein; auch in ber Rirche Gottes und unter benen, bie Rinber bes Friebens fenn follen, finben fich viele betrübte Constellationes, Mighelligfeiten und Berruttungen, bag es mit Thranen nicht genug ju beweinen. Bas ift benn nun anbers zu thun, ale zu beten, ba Menschenhulfe fein nute ift?"

Aus bem hier befindlichen "Anhang einiger furzen Lieber" —

feche an ber Bahl - ift gu nennen:

"Trag mich Armen mit Erbarmen".

"Geiftliche Brodlein, bestehenb in mehrentheils furz gefagten poe-tifden Betrachtungen, Seufzern, Ueberfepungen und anbern erbaulichen Materien aufgefammelt und ben Gnaben-hungrigen Seelen aus herglichem Bobimeinen mitgetheilet von bem Auctore bes girrenben Taubleine. 1735."

hier finben fich unter 80 driftlichen Beisheits= und Lebensregeln. 35 überfetten Ausspruchen ber Alten (lateinischen Sentenzen) 8 furgen Ueberichriften einiger biblifcher Beichichten, 8 Ueberichriften über einige kleine Bilber, 52 erbaulichen Devisen u. f. w. 5 Lieber, von

benen gu nennen ift:

"Mein holdes Lamm, was thuft bu mir zu gute".

"Die unvermeibliche Tobesftunbe, wie folche ben Bofen entfetlich, ben Frommen aber ergöglich ift. In gebundner Rebe beschrieben von 11. B. v. Bonin, fonft Theophil. Pomeran. o. 3." (wahricheinlich 1736.)

Ein bem Bergog Chriftian Ernft von Sachsen gewibmetes Lehr= gebicht, von Bonin verfaßt "ju einer Zeit, fo manderlei Borfalle traftig ibn feiner Sterblichkeit erinnerten." Ale Anhang finben fic 2 Trauer-Arien, bie bei fürftlichen und graflichen Beerbigungen muficiret worben. Bon biefen ift zu nennen bas Lieb:

"Rebre wieber ein zu beiner Rub" - Bfalm 116, 7.

Die Rumern 1. 3-5. finb, famt bem "girrenben Taublein" vom Jahr 1711 und ben "Tröpflein aus bem Brunnlein Gottes" vom 3. 1717, fowie famt einem burchaus in Brofa verfaßten "geiftlichen Stunben-Beiser, b. i. erbauliche Betrachtungen nebft anbächtigen Seufzern auf alle Stunden bes Tags", besonders gesammelt erschie-nen in 3. Auflage unter bem Titel: "Des fel. herrn U. B. v. Bonin erbauliche Schriften. Leipzig. 1760." flein Duobez.

Beniana Maria, Grafin von Heuf-Chersdorf'i, eine Bertraute Bonine, murbe geboren ju Chereborf ben 15. Dez. 1695. Ihr Bater mar ber Reichsgraf Beinrich XXVIII. von Reufe Ebersborf, ber ihr von Kind auf eine driftliche Erziehung gab und 1711 junachft für feinen Gobn ben frommen Bonin all Dofmeifter berief. Bei vortrefflichen Baben erwarb fie fic bal ausgebehnte Renntniffe und wurde felbst ber lateinischen . griecht iden und ebraifden Sprache machtig. Biber folde Borguge at Stand und Beburt, Baben und Belehrfamteit, woburch fie leicht au eitler Selbstüberhebung batte verleitet merben fonnen. biene ihr aber ber Berr, ber ihre Geele liebte und fucte, febr weislic und beilfam an ihrem Leib auf verschiebene, gang fonberbare und empfinbliche Beije ein Begengewicht an, welches fie von ber Belt abs und bem himmel jugog, und er hat auch feinen Awed an ibr fo vollftanbig erreicht, bag fie eine ungemein bemuthige und liebevolle Jungerin Jesu murbe. Sie blieb ihr Leben lang im lebigen Stanbe und jog fich nach ihrer Eltern Tob bom Bofe ibres Brubers, ber ale Beinrich XXIX. jur Regierung ber Reuf's iden Lanbe tam, auf bas Land gurud nach Bottiga, einem Dorf in ber Berrichaft Lobenstein, wo fie in einem berrichaftlichen Saule lange Rabre ein ftilles Leben führte, verborgen in Chrifto. Johann Ratob Mofer lernte fie bort, ale er im Jahr 1739 fich in Gbereborf nieberließ, naber tennen und erbat fie fich gur Laufzeugin bei ber Taufe seines jungsten Gobnes im Jahr 1747, wie er auch hernach ftete noch in einem gefegneten und erbaulichen Brief: medfel mit ibr ftanb.

Drei Stude nennt Moser, welche ihm in ihrem Umgang eine große Chrerbietung gegen sie begründet haben: "1) eine gründliche Herzensbemuth; 2) eine in Gott mit aller Macht einderngende Gabe des Gebets; wenn fie mit mir ober einigen and bern Bertrauten sich vor Gott hinlegte, habe ich mein Lebtag bert gleichen Gebet nicht gehört, ba fie, wenn fie anfieng, recht warm ober brunftig im Geist zu werben, mit Gott so redete, daß die tiesste Demuthigung vor diesem allerhöchsten Wesen und bie kind:

<sup>\*)</sup> Quellen: Joh. Jat. Mosers monatl. Beitrage gur Förberung bes mahren Chriftenthums. Jahrg. 1752. 1—3, Stud. 1758. 5. Stud.

ifte Reeubigteit und Dreiftigtelt eine folde eble Mirtur machten. bei ich mich oft erinnerte, so werbe ber felige Lutherus gebetet ben . ale ibm Beit Dietrich und Andere mit fo groker Bemes ng ibres Bergens beimlich jugeboret. 3) Gine bemuthige unb iftmuthige Liebe. Rinber Gottes von Bauern : wie von eblen efchlechtern waren ihr gleich lieb; fo fost und treulich fie auch er ber einmal erkanuten Wahrheit hielt und fich weber zur ichten noch Linken bewegen ober in eine ober bie anbere Form ben lieft, fo mar fie boch babei gegen alle Berfonen von allen urteien, bon benen fie glauben tonnte, bag ein rechtschaffener rund ober auch nur Anfang bei ihnen feb, von Bergen liebreich. unbte und hoffte immer bas Befte." Go hatte fie auch wiber s Grafen v. Bingenborf, ber im September 1722 ihre jungere hwester, Erbmuth Dorothea, geehlichet hatte, und somit ihr hwager mar, Bieles einzuwenden, fo bag fie in ben lebten anzig Sabren ihres Lebens feinen Bertehr mehr mit ihm batte, en ibr Beift mar tief in ben Staub gebeugt über bie von ibm, e fie meinte, angerichtete Berruttung ber evangelischen Rirche. b weil, wie fie fagte, "bie eigene Aufblahung ihn gur Baffer-Me mache": aber bennoch begegnete fie ibm und feinen Unbanen in Worten und Schriften immer wieber ungemein fanftmua und gebulbig. Sie lebte ein feliges Leben in Chrifto unter tem Bachen und Beten in finblichem Glauben, wie fie auch : ju fagen pflegte: "nichte ju viel, bas man glaubt; laft uns r fortglauben, beten und lieben." Go fcbrieb fie einmal an pfer: "D wie gludlich find wir, bag Jefus Chriftus unfer ibres Alles fenn will und ift. Er werbe es auch vollenbs r in allen Rachlein, Kraften und Bewegungen, bie in une b." Ihre Sauptbitte jum herrn mar:

Ich eil, mein heil, mich von mir selbst zu retten, Acht sieh mich hie in meinem Gunbenjammer an. Jerbrich, zerstich die starten Sunbenketten, Go ring und dring ich durch zur Freiheitsbahn. D daß ich sonst nichts wüßte Und nichts mehr kennen müßte, Als nur dich, Jesum Christ!
Beg, Fleisch, weg, Welt, weg, weg, ihr Sündenlüste! Mein herz sen nur, wo du, o Jesu, bist.

An ihrem Geburtstag, bem Ignatiustag, schrieb fie im Jahr 1746 an eben benselben: "In bem Kalenber ift's immer Ignatiustag, welches mir sehr angenehm um ber Worte willen, bie biesem Johannitischen Jesusjünger zugeeignet werben: ""ich spün in mir eine Quelle, bie mit Wasser überstießet und spricht: Komme zum Bater." Ja, ja, ich tomme und mein Leben soll ein Laufen sehn zu biesem allerliebsten Bater in Christo Jesu. Das quellenbe und sprechenbe Wasser lehret und verkläret Bater und Sohn, es machet eine Ueberkunft aller göttlichen Wahrheiten in's arme Herz. Bei biesem Brunnen bes Lebenbigen und Sehen ben will ich bleiben und keine löcherige achten."

Muf ibr Enbe murbe fie burch lang anbaltenbe, unausipredliche Leiben bes Leibes vollenbe gubereitet in bem Ofen bet Elends auserwählt und bem Bilbe Jeju -ahnlich aemadt. Benige Bochen vor ihrer Auflösung fcrieb fie noch von Pottiga aus am 4. Juli 1751 an Mofer: "3ch bin febr ber-"laffen, bon Gott aber feineswegs. Deine Umftanbe werben bon "Jebem jammerlicher befunden, als man es fich vorftellen tann. "ich bin gang ungeftalt und zugleich ein Bunber, baf ich noch "lebe. Aber, o wie lang, wie lange, bis ich burch und babin "tomme, wo ber 3med unferes Lebens. Leibens und Glaubens "erreicht ift. Doch ich werbe ihm noch banten, bag er meines Un-"gefichtes mahre Sulfe und mein, mein gang eigener Gott und "Beiland ift, bag er mir überschwenglich halt und halten wirb, "was fein Wort ben mit ihm Leibenben verfpricht, und er fcent "mir auch Bufriebenheit und fein offenes Berg, ba ich gum Segen "aus: und eingehen tann. - Bingenborf foll qu Chereborf febn; "ich frage nicht und will nicht wiffen, mas er beginnet: es gebet. "boch nicht beffer in ber Welt; was geht bie mich famt ihren "Rinbern - und auch Retern - an? Jefus ift allein mein "Object!" Um 30. Juli 1751 hatte fie vollenbe bie foredlich: ften Schmerzen auszusteben, bie fast unerträglich maren, fo bag fie minselte, wie ein Rinb. Endlich aber, in ber Nacht vom 31. Juli auf ben 1. August, ist sie ftille geworben und hat gesagt: "Run ift meine Zeit ba; ich habe nun ben Beiland gefeben!" und barnach: "Nun fpannt an!" worauf fie balb in ben Armen einer ihrer glaubigen Dagbe gang fanft eingeschlafen ift.

trener Bonin, ber ihren Tob melbet, fügt bei: "fie gehört gewiß au benjenigen, von welchen Offenb. 7, 14. 15. gefchrieben fteht."

Ms Dichterin ift fie trot ber gegen Bingenborf und bie Berrnbuter Brübergemeinbe angenommenen Saltung von bem Berrnhuter Lieberton inficirt, benn fie fingt g. B. ale tame es aus Ringenborfs eigenem Munbe: "Drum pfleg ich gern zu figen in feinen Bunbenrigen, ju weiben meine Seel". Die verbreitetften ihrer theils im Bernigerober und herrnhuter G. 1735 .. theils im Cbereborfer B. 1742. jum Drud gelangten Lieber finb : "Das ift mir lieb, bag meine Stimm" — Loblieb. 1735. herrnb. "Freue bich! bas lagt Befus fagen bir" — an einem Sterbe-

"Freue dich! das läßt Jejus jagen bir" — an einem Sterbebetette. 2 Strophen. 1735. Herrnh. A. Anapp hat im Lieberschat. 1837. brei von ihm gedichtete Strophen zwischen eingeschoben. Lomm, Segen aus ber höh" — zum täglichen Beruf. 1735. Herrnh. Dwas sind wir in bir, Jesu" — Gegenstück zu Ladmanns Lieb: "Ach was sind wir ohne Jesu". 1735. Bernig.
"So ruht mein Ruth in Jesu Blut und Bunden" — vom Frieden mit Gott durch Christum. 1742. Ebersb.

Icheid, Dr. Chriftian Lubwig, wurbe geboren 26. Sept. 1709 au Balbenburg im Bobenlobeiden, jest au Burttemberg gehörig, wo fein Bater, Johann Scheib, graflich Sobenlobes Bfebelbach'icher Rammerrath und Amtmann mar. Er fanb feine Anftellung ale hofrath und Bibliothetar in hannover, wo er 1761 ftarb.

Runf Lieber von ibm finben fich in ber Rachlese gum Bernigeröbifden B. 1735. (Rr. 4. 10. 17. 18. 30.) und fünf in ber Neuen Sammlung geiftl. Lieber. Wernigerobe. 1752. (Rr. 30. 38. 192. 352. 446.) Zwei von ben lettern finden fich an ber Spige eines mit 12 Liebern bebrudten Lieberbogens, welcher bem Bernigerobischen Eremplar ber 3. Ausgabe ber 1. Samm: lung ber Cothnischen Lieber von 1740 angeheftet ift und aus weldem mehrere Allenborf'iche, Lehr'iche und Lau'iche Lieber fpater bem 2. Theil ber zweitheiligen Sammlung ber Cothnischen Lieber vom 3. 1744 einverleibt wurden, ohne bag aber ihnen felbst biefe Berudfichtigung ju Theil geworben mare - es find Scheibs am meiften befannt geworbene und icon im Ebereborfer B. 1742. aufgenommene Lieber:

nung ber Gnabe im Blute Jefu.

<sup>&</sup>quot;Aus Gnaben foll ich felig werben" - Ephef. 2, 8. 9. mit Rom. 4, 4. "Gottlob! ich hab ben Beg gefunben" - von glaubiger Bueig-

Benigna Maria, Grafin von Heuf-Chersdorf\*), eine Betraute Bonins, wurde geboren ju Chersborf ben 15. Dez. 1695. Ihr Bater war ber Reichsgraf Beinrich XXVIII. von Renk Ebersborf, ber ihr von Rind auf eine driftliche Erziehung ad und 1711 junachft für feinen Sobn ben frommen Bonin all Dofmeifter berief. Bei vortrefflichen Gaben erwarb fie fic bab ausgebehnte Renntniffe und wurde felbst ber lateinischen, griecht iden und ebraifden Sprache machtig. Biber folde Borgie at Stand und Geburt, Gaben und Gelehrfamteit, woburch fie leicht au eitler Selbstüberbebung batte verleitet werben fonnen, biem ibr aber ber Berr, ber ihre Geele liebte und fucte, febr weislich und beilfam an ihrem Leib auf verschiebene, gang fonberbare und empfinbliche Beife ein Begengewicht an, welches fie von ber Beit abe und bem himmel jugog, und er hat auch feinen 3wed an ibr fo vollständig erreicht, bag fie eine ungemein bemuthige und liebevolle Mungerin Refu murbe. Gie blieb ibr Leben lang im lebigen Stanbe und jog fich nach ihrer Eltern Tob bom bok ibres Brubers, ber als Beinrich XXIX. jur Regierung ber Reuf's iden Lanbe tam, auf bas Land gurud nach Bottiga, einem Dorf in ber Berrichaft Lobenftein, wo fie in einem berrichaftlichen Saufe lange Rabre ein ftilles Leben führte, verborgen in Chrifto. Johann Ratob Mofer lernte fie bort, ale er im Jahr 1739 fich in Chere: borf nieberließ, naber tennen und erbat fie fich gur Taufzeugin bei ber Taufe feines jungften Gobnes im Jahr 1747, wie er auch hernach ftete noch in einem gesegneten und erbaulichen Brief: wechsel mit ihr ftanb.

Drei Stude nennt Moser, welche ihm in ihrem Umgang eine große Chrerbietung gegen sie begründet haben: "1) eine grundliche Herzensbemuth; 2) eine in Gott mit aller Macht einbringende Gabe des Gebets; wenn fie mit mir ober einigen ans bern Bertrauten sich vor Gott hinlegte, habe ich mein Lebtag bert gleichen Gebet nicht gehört, ba fie, wenn sie ansieng, recht warm ober brunftig im Geist zu werben, mit Gott so redete, daß die tiesste Demuthigung, vor diesem allerhöchsten Besen und bie kind:

<sup>\*)</sup> Quellen: Joh. Jak. Mofers monatl. Beiträge gur Förberung bes mahren Chriftenthums. Jahrg. 1752. 1—3. Sind. 1758. 5. Sind.

Medlenburg:Buftrow (f. S. 255). Geine Mutter war Sophie Charlotte, geb. Reichsgrafin ju Leiningen: Westerburg. Er mar Domberr in Salberstadt und Ritter bes Danebrog : Orbens und bereits 55 Jahre alt, als er nach bem am 25. Oft. 1771 erfolgten Tobe seines Baters, ber die Reichsgrafschaft Stolberg-Wernigerobe 61 Rabre lang im Segen regiert batte, bie Regierung ans

Beife nicht blog bie mubevollften Untersuchungen anftellte und ben ausgebehnteften Correspondenzen sich unterzog, sondern auch mit rastlosem Eifer Lieberwerke einzelner Dichter und Gemeindegesangbucher sammelte, so daß er 1752 einem Freunde mit Freuden schreiben konnte, daß er "besteits 1067 G.G. zusamen habe". So entftand durch ihn die reiche hyms nologifche Bibliothet ju Bernigerobe, bie jest, ohne bie tirchen muftali-ichen Berte, 2600 Banbe gahlt. Ebenfo war aber auch fein frommer Sinn auf eine Bibelsammlung bebacht, so bag er bei feinem Tobe 2000 Bibeln hinterließ. Sanb in Sanb bamit gieng bie Sammlung anderer theologischer, inebesonbre tirchengeschichtlicher und historischer Werte überhaupt, ohne baß bie anbern Biffenschaften vergessen blieben. Als er 10,000 Banbe beifamen hatte, übergab er 15. Jan. 1746 feine Bibliothet bem bffentlichen Gebrauch, und als er ftarb, war fie auf 40,000 Banbe angewachsen. Run aber, allerwärts berühmt, befint fie 68,300 Banbe. Roch bis in bie letten Stunben seines Lebens hinein war Christian Ernft ale ein körperlich und geiftig ruftiger Greis für feine Bibliothet thatig, an ber er, obgleich er einen eignen Beamten biefur befaß, felbft ben Bibliothetar machte, indem er oft bis in die Nacht hinein die Rata-logen ergänzte, Titel anschrieb u. f. w. Noch den Tag vor seinem Tode war er in gewohnter Beise mit den Büchern beschäftigt gewesen, hatte dann auch noch eine Aussahrt gemacht und Tags hernach, 25. Oft. 1771, war er in feinem 86jabrigen Lebenslauf ohne vorheriges Rrantfeyn mit einemmal an feinem Martftein angelangt.

Ce find von ihm auf ber Bibliothet mit ber Ueberschrift: "Deine von mir felbft verfaßten Boefien" nicht weniger als 785 Foliofeiten vorbanden, die er alle mit eignen geiftlichen, meift in Alexandrinern versaß-ten Dichtungen beschrieben hat und die ein schoner Spiegel seines glaubi-gen Herzensverkehrs mit seinem Herrn und heiland und seines Kam-pfens mit Welt und Sunde sind. In den Druck hat er davon nichts gegeben. Bur Probe geben wir ben Anfang eines feiner hanbichriftlichen Lieber (tol. 285.):

Bohl bem, ber fich bei Beiten Auf Gottes Wege lentt Und mit ben frommen Leuten Bin nach bem Simmel benft, Der ba faßt recht zu herzen, Bas Gunbe bringt für Schmergen, Sein Berg nur Jeju ichentt.

Der barf niemals verzagen, Beil er vereint mit Gott, Er fühlet feine Plagen, Die gange Bollen=Rott, Die fonnen feinen Sachen Gar feine Jrrung machen, Er achtet fie für Spott.

Quellen: Sanbidriftl. Mittheilungen von Dr. Cb. Sacobs, Archivar und Bibliothetar in Bernigerobe. — Die graft. Stolberg'iche Bibliothet in Bernigerobe, von Brof. Dr. E. Forftemann, Oberbibliothefar in Dresben (juvor in Wernigerobe). Rorbhaufen. 1866.

trat. Seine erste Semahlin war Marie Elisabethe, Lochter bet Reichsgrasen Erbmann v. Promnip zu Svrau und Schwester ber Fürstin von Anhalt-Cöthen, die er 20. Juli 1741 durch den Lob verlor, worauf er sich zum zweitenmal vermählte mit Christiane Anna Agnese, Prinzessin von Anhalt-Cöthen. Kurz nur war die Zeit seiner Regierung, die er ganz im Geiste seines Baters durch Förderung christichen Lebens und insbesondere auch durch Hebung der so berühmt gewordenen und für die Humnologie die reichste Fundgrube bilbenden Bibliothet zu Wernigerode geführt hat. Er starb schon im siedenten Jahre seiner Regierung 24. Ott. 1778 zu Halberstadt in einem Alter von 61 Jahren.

Er hatte ein frommes, bichterisches Gemuth, bem ein reicher voller Strom inniger Glaubenslieber entquollen ift.\*) Er besorgte selbst eine auf ber gräflichen Bibliothet befindliche sorgfältige Sammlung aller seiner Boesien in 5 Banben. Bon bem frommen neunzehnsährigen Jüngling brachte bereits die 3. Ausgabe bes Wernigerödischen G.'s. 1735. (Ar. 573. 829. 830.) samt ihrer Nachlese (Nr. 25.) vier Lieber. Da hieß es schon bei ihm "O fort, nur fort, zum stillen Lämmlein zu; in bessen Blut allein ist wahre Ruh." Es ist das Lieb:

"Fort, fort, mein Berd, bu mußt ftets aufwärts fteigen" — bas einzige noch im neuesten Wernigerober G. 1867. befindliche Lieb bes Grafen.

Reun Jahre später brachte ber Cothnischen Lieber Anbrer Theil in ber zweitheiligen Ausgabe Cothen. 1744. seche Lieber von ihm

Tuch zwei seiner Schwestern bichteten manches fromme Lieb, Christine Eleonore, Gräfin zu Stolberg, geboren 27. Febr. 1723 zu Wernigerobe, 1752 Aebtissin zu Drübed und 27. Febr. 1755 vermählt mit bem Grafen Abolph Christian von Dohna-Laud. Ihr gehören in der Neuen Samml geistl. Lieder. Wernig. 1752. die Lieder-Numern 23. 86. 202. 204. 236. 257. 266. 309. 332. 351. 391. 411. 415. 441. 467. 509. 523. 619. 621. 670. 737. und insbesondre noch:

<sup>&</sup>quot;D Geele, willt bu fiegen, geb nur zu Jesu hin" — zur Stärkung im Glaubenskampf. "D Baterherz, o füße Liebe" — Loblieb.

Louise Christiane, Grafin zu Stolberg, geb. 2. Jan. 1713 zu Wermigerobe, seit Marz 1755 bie Rachfolgerin ber vorigen als Aebilfin zu Orabed. Ihr gehört in ber R. Samml. geiftl. Liesber Rr. 576.

und 1748 gab ber berühmte Baumgarten in Halle anonym eine reiche Auswahl von seinen Poesien heraus unter bem Titel: "Geistliche Gebichte. Mit einer Borrebe von Sigmund Jakob Baumgarten. Halle. 1748. Bier Bänbe."") Im Jahr zuvor erschien von ihm: "Der seelige und sichere Glaubensweg eines evangelischen Christen in gebundene Rebe gebracht. Wernigerobe. 1747." Das Reiste, was von Liebern in den vorher genannten G.G. 1735—1748 gebrucht erschienen war, bilbete bann in Bersbindung mit einer großen Anzahl weiterer von ihm versaßter Lieder wesentlichen Bestandtheil solgender zwei Liederwerke:

1. "Betrachtungen ber Sonn : und Festidglichen Evangesten in Liebern. Bernigerobe. In Berlegung bes Wahsenhauses. 1750." (2. Aufl. 1755.)

Bon ben hier mitgetheilten 101 Liebern fanben Berbreitung bie

icon in Baumgartens Auswahl befindlichen brei Lieber: "D Seligteit, ber nichts zu gleichen" — am 27. Sonn-

tag nach Erin. Matth. 5, 1—12. "O fuße Rub, bie bu, herr, uns erworben" — ein Sonntagslieb.

"Billtommen, Jesu, Gottes Sohn" — am h. Christage. Luc. 2, 1-14.

2. "Neue Sammlung geiftlicher Lieber. Bernigerobe. Im Berlag bes hiefigen und Commission bes Hallischen Baisenhauses. 1752."
Unter ben 818 Liebern bieser Sammlung (s. S. 439) besinden sich anohm nicht weniger als 370 eigne Lieber bes Grafen, die sich als solche aus ben in seinem auf ber gräslichen Bibliothet noch vorshanden Hands Exemplar eigenhändig angebrachten Bezeichnungen als sein Eigenthum erkennen lassen. Bon benselben fanden weistere Berbreitung:

<sup>\*)</sup> Die von A. Knapp in seinem Lieberschat. 2. Ausg. 1850. Sigsmund Jak. Baumgarten zugeschriebenen Lieber bieser Auswahl gehören bem Grafen an. Deshalb find S. 380 bie Linien 1—9. v. unt. von ben Worten an: "und A. Knapp u. s. w." zu ftreichen.

ben Worten an: "und A. Knapp u. j. w." zu streichen.

\*\*) Es sind, ohne die oben aufgesührten, folgende Rumern: 6. 7—
11. 18. 21. 24. 29. 31. 34. 40. 43. 52—58. 61—64. 74. 75. 77. 78.
80—85. 87—89. 93. 94. 96. 97. 102. 110. 112. 114—116. 118. 120.
125—127. 129—131. 133. 134. 139. 140. 142. 144. 148. 150. 151.
153—155. 157. 158. 161—164. 172. 173. 175. 176. 178. 183. 196. 198.
205—207. 210—212. 214—216. 222. 223. 227. 229. 234. 235. 237.
239. 240. 242—246. 253. 258. 262—265. 267. 269. 270. 278. 282.
284. 288—292. 294. 296. 302. 303. 308. 311—313. 316. 318—320.
322. 323. 325. 327. 328. 331. 334. 339—341. 343. 345—347. 350.
356. 358. 359. 366. 368—370. 374. 380. 386. 388. 399—401. 404. 406.
409. 412. 416. 418. 421. 425—428. 430. 432. 433. 436. 449—445.
454—467. 459—461. 464. 465. 469—474. 482. 485. 486. 488. 489.
492. 493. 495. 497. 504—508. 510—513. 516. 524. 524. 526. 528. 531.

## 494 Bieche Beriobe. Abidin. II. St. 1680 - 1780. Die luth. Riche

"Gile, eile, meine Seele" - vom Rampf und Glea ber Glaubigen. Schon im Wernig. G. 1735. Anhang. , Ballelnja, bie Gnabenzeit ift ba" — 2 Cor. 6, 2. Schon

im 2. Theil ber Cothnifden Lieber. 1744.

"hier fall ich, treuer hirt, ju beinen gugen nieber"
- Rom. 8, 1. Schon im 2. Theil ber Cothnifcen Rieber. 1744.

"hier lieg ich nun, o herr, zu beinen gußen" — Balm 40, 18. Schon im 2. Theil ber Ebihnifchen Lieber. 1744. "Zefu, bu wirft Alles maden" - von bes Glaubens Troft

und Freudigkeit. Bernach in bem 3. Theil ber Coton. Lieber.

"Befu, Gott mit und Urfprung aller Dinge" - von Jeju.

"D treuer Freund ber Sunber" - icon im 2. Theil ber Cothu. Lieber. 1744.

"Brufe, Bere, wie ich bich liebe" — beggl. "Trauet bem Borte, ihr fcuchternen Bergen" — Ermunterung für Schwachglaubige. hernach im 3. Theil ber Chthu. Lieber. 1768.

"Beicht, ungläubige Gebanten" - Bottvertrauen.

Bon fpater gebichteten Liebern finben fich noch zwei im 3. Theil ber Cothnischen Lieber, ber im Gangen 5 von ibm enthalt. Bon biefer breitheiligen Sammlung ber Cothnischen Lieber, Salle. 1768. findet fich noch bas Exemplar auf ber Graft. Bibliothet, bas er feiner Frau, einer Cothnifden Bringeffin, als Beibnachts geschent beschert batte mit ber eigenhandigen vom 24. Dez. 1768 batirten Buschrift; Bfalm 92, 2. 3. Das ift ein u. f. m. Erinnerung aller bisberigen gottlichen Sulfe fdrieb biefes feiner lieben Christiane . . . B. G."

Es find bie Lieber:

"Berr, ber bu mich ermablet" - ber Berr hilft aus aller Roth. "D Jefu, Quell bee Lebens" - bie vollige Liebe treibet bie Rurcht ous.

v. Caprivi\*), Julius Leopold, aus Schleffen geburtig, war zuerft hofrath und bann feit 1732 auch noch Archiv- und

<sup>533-537. 540-546. 557. 558, 559, 562-568. 572, 573, 577, 583-</sup>588. 591-593. 597. 598. 600. 601. 603. 606-608. 611. 612. 616-618. 620. 628. 630-632. 638. 642-655. 659. 662. 667. 671. 674. 678-681. 683. 691-693. 695. 701-703. 705. 707. 709. 711. 713. 714. 717. 720-724. 726-728. 730-732. 734. 735. 738. 742-744. 746. 749. 750. 758-760. 764. 767. 769. 774. 777-779. 781. 785. 787-791. 797. 798. 800-803. 805-810. 812. 813. 815. 818.

<sup>\*)</sup> Quellen: Chr. heinr. Delius, Archivar in Bernigerobe, bie Bernigerabifche Dienericaft. Wernig. 1805.

Rloftertath zu Bernigerobe. Als solder begleitete er ben jungen Grafen heinrich Ernft auf seinen Reisen, die bieser zu seiner Weiterbilbung burch verschiebene Läuber Europa's im Jahr 1738 antrat, und bichtete aus bieser Beranlossung bas Reiselieb: "herr, ber bu von Ewigkeit jeden Tritt ber Deinen kennst", an bessen Schluß er ben herrn bittet:

Forbre die, die ich verlassen, Stets zum Ringen für mich auf, Bis nach meiner Reise Lauf Ich sie wiederum umfasse Und ein Jedes an mir sind: Ich soch bein Wunderkind.

Im Jahr 1746 wurde er Kanzleibirector und 1750 Kanzler, als ber er, ein alter, treu erprobter Elieser bes frommen Grafen Christian Ernst, bem er persönlich sehr nabe stand, zu Wernigerobe im Jahr 1773 starb.

Von ihm finden sich im 2. Theil ber Cothnischen Lieber. 1744. die vier Lieber: "Der Herr führt immerdar" — "Scheue bich vor keiner Noth" — "Wer liegt an meinem Kreuz?" — "Wie? wird bas Perlenthor". Ferner gehören ihm in der N. Samml. geistl. Lieber. Wernig. 1752. außer dem oben genannten Liebe: Nr. 45. 197. 208. 258. 278. 360. 363. 381. 383. 716. und in der Nachlese wernigeröber G.'s 1735 die auch in andre G.S. übergegangenen Lieber:

"Fürft aller Seligkeit" — vom Wachsthum im Chriftenthum. "Macht Thur und Thore hoch und weit" — Zufunft Chrifit in's Fleisch.

Ihm reihen fich, obwohl fie teine Beitrager zu ben Cothnisichen Liebern find, am schicklichsten hier noch an die beiben Bernigerober Dichter:

Jäger von Jägersberg\*), Christoph Abam, ein vieljähriger frommer Hofbeamter bes Gräflich Stolberg-Wernigerobifchen Grafenhauses, wurde geboren 23. Jan. 1684 und bekleibete feit ben breißiger Jahren bes 18. Jahrhunberts eine lange Beit

<sup>\*)</sup> Qu ellen: Tobes- ober vielmehr Lebensgebanken eines unter bem Geleit bes Engels bes Bundes aus bem geiftlichen Egypten in's himm-Ufche Freubenland eingegangenen Bilgrims. Wernigerobe. 1759 (mit ansgehängtem Lebenslauf). (2. Aufl. Bafel. 1761.)

bas Amt eines Dberft-hofmeifters am Sofe bes Grafen Chriftian Ernft au Bernigerobe mit fo frommem Sinne, bag er feinen Berrn und Bott, als beffen Diener er vor Allen fich anfab. ban: tend betennen tonnte: " Onabe mar es, bag bu bei meinen pft unruhigen Umte und Berufe mir befto mehr Rube und Stille bes Bergens geschenket, also bag, wenn ich oft bei einer gablreis den Tafel geseffen, ich bennoch recht anhaltenb und ungehindent au bir babe fcreien tonnen; ja ich bin burch beine Treu, wem es oft am unruhigsten gemejen, bei fpater Racht mit fo viel tinb: licher Zuversicht, beiliger Begierbe und vergnügtem Gemuthe in mein Gemach gegangen, als wenn ich ben gangen Tag mit lauter gottseligen und erbaulichen Uebungen hatte zugebracht gehabt." Er führte überhaupt, fo weit es fein Amt nicht von ibm erforberte, ein stilles Leben, verborgen mit Chrifto in Gott, indem ibn auch besondre torperliche Gebrechen vor bielem Umgang "mit allerhand Leuten" abhielten, worüber er einmal "bas Berelein" machte:

Rehrst bu, o Seelenfreund, nur öftere bei mir ein, Bill ich von Zebermann gern unbesuchet fenn.

Um so mehr übte er fich in ber seligen Gegenwart, Liebe und Gemeinschaft bes herrn. Und babei mar vornehmlich manderlei Kreuz bas allergesegnetste Mittel, ihn je langer je mehr von ber Anhänglichkeit an bie Creatur abzuziehen. hatte er sich nach feinem Leichentert umgesehen und hiefur Eph. 2, 8. 9. ermählt und benfelben bann oft und viel ermogen, wie er bann auch feine barüber angestellten Betrachtungen zu feiner eigenen Ermunterung im Jahr 1752 fcriftlich auffehte. unter bem Titel: "Tobes : ober vielmehr Lebensgebanten." Sie erfcbienen bann nach seinem erft 7 Jahre bernach erfolgten Tobe anonym in bem unter ben Quellen angegebenen Schriftchen. In ben letten funf Jahren feines Lebens mußte er fich wegen oft ibm guftogenber Rolitichmergen, Schwindel und Schwäche ber Blieber meift in seinem Saufe halten, weghalb er auch 1756 fein Sofamt nieberlegte und bann vollenbe gang und gar fein Berg ba hinein schidte, wo er ewig zu seyn wünschte. Hatte er boch in feinem Bereitschaftelieb: "Auf, Geele, fen bereit" gefungen :

Es pflegt ein fluger Mann, So viel er immer fann, Sich so zu schiden, Damit sein Saus bestellt, Wenn es bem Herrn gefällt, Ihn hinzuruden.

2m 1. Sept. 1759 mußte er fich an heftigem Rrampf ber Slieber zu Bette legen, um nicht wieber aufzusteben. aller Leibesbeschwerbe und innern Leiben blieb fein Berg unverrudt an Gott hangen und er ließ fich feinen Glauben und fein Bertrauen auf Gott "burch oft wieberbolte Angriffe bes Reinbes" nicht rauben. Ginftmals fagte er: "Der Satan bat nichts als Spott babon; es ift alles richtig; es ift alles abgethan. alles gut!" und ein andermal: "D wie gut ift es, wenn man nichts auf's Tobtenbette versparet. Es ift boch eine artige Sache, wenn es einem einerlei fenn tann, ju leben ober ju fterben." vor feinem Enbe ermahnte er noch bie Unwesenben unter Thranen und Sanberingen jum rechten Ernft im Chriftenthum und fprach mit abgebrochenen Worten: "Es ift wichtig; bie Beit ift turg; es ift balb gefcheben; es muß teines babinten bleiben; es wird ein icones Sauflein gusamentommen." Am 5. Gept. 1759 entschlief er bann fanft fruh um halb brei Uhr, nachbem er in biefer Bilgerschaft gewallet mar 75 Rahr.

Er hatte in seinem letten Willen ausbrücklich erklärt, baß kein Leichen-Carmen bürse gebruckt werben, und über ben zu seiner Gebächtnißpredigt sestigesetten Text sich bahin ausgesprochen: "Ich habe diesen Text barum erwählet, weil in bemselben das Wert ber Seligmachung Gott allein zugeschrieben, mir aber Alles, Alles abgeschnitten wird, was ich bazu hätte beitragen können. Daher gebührt auch ihm allein alle Ehre und Ruhm. Ich bin selig, das ist wahr, aber aus Gnaden, nicht aus meinen Werken. Denn in Ansehung auch der allerbesten Werke hätte Gott genugssame und gerechte Ursache gehabt, mich von seinem Angesichte zu verstoßen. Daß ich selig bin, das ist aus Gnaden, Halleluja! Die falschen Göhen, wie sie Namen haben mögen, macht zu Spott; der Herr ist Gott; der Herr ist Gott! Also sage man alles von dem Herrn und nichts von mir. Hallelujah! Gebt unserem Gott die Ehre!"

Seinen Sinn kennzeichnet am besten Anfangs : und Schluß: ftrophe seines Weltverleugnungsliebes:

Ich wenbe mich von allen Dingen Und febre mich zu Jesu bin. 3d weiß, es wirb mir wohl gelingen, Db ich gleich frant unb elenb bin. Mein hoffen ift auf ihn gericht't, Ich balte ibn und lag ibn nicht.

3d bleibe ganglich an ihm hangen Und gebe Allem gute Racht. 36 tann hinfort fonft nichts verlangen, Als was mich fromm und felig macht. Birb biefer Zwed von mir erreicht, Bas fcabet's, wenn mein Leib erbleicht?

Sechsundzwanzig Lieber von ihm fteben in ber "Reuen Sammlung geistlicher Lieber. Wernigerobe. 1752." \*) und zwei weitere neben zwei aus ber Bahl biefer 26 finden fich in ber Racblese gum Wernigerober S. 1735. Diefe vier, von welchen bie zwei weitern obenan fteben, find nach feiner eigenen Am gabe:

"Erfchein', erwunichter Tag, an bem fich meine Blag" bie Sehnsucht nach ber herrlichen Freiheit ber Rinber Gottes. "Ich wenbe mich von allen Dingen" - Berleugnung fein felbf

und ber Welt. "D Zefu, bu hoffnung ber leibenben (geangfteter) Seelen" - Eroft im Leiben.

"Wie wohl ift mir, bag ich nunmehr genesen" - von ber Freude im b. Beift.

Biegler\*\*), Werner Nicolaus, wurde geboren 6. Juli 1706 gu Solbenftabt im Cellifchen, wo fein hernach zu Blenbern im Berben'ichen verftorbener Bater Bfarrer mar. Er mufite fic Armuths halber icon frühe burch Brivatstunden ernähren und ftanb langere Zeit bem Reich Gottes ferne, weghalb er auch in Halle, wohin er empfohlen war, nicht fortstubiren wollte, sonbern 1725 fich nach Jena manbte. M. Wiegleb in Salle jeboch rebete ibn

<sup>\*)</sup> Es find die Numern: 17. 27. 67. 79. 121. 135. 187. 231. 251. 259. 295. 300. 333. 336. 337. 376. 390. 438. 596. 605. 636. 663. 685. 712. 740. 784.

Das Lieb: "Ermuntert bie Bergen, erwedt bie Gemuther", von weldem A. Knapp im Lieberbichter-Berg. feines Lieberschapes. 1850. bie Babricheinlichkeit ausspricht, es fen von Jager von Jagersberg gebichtt, gehört Allenborf gu.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Sanbidriftliche Perfonalien im Geiftl. Ardiv # Wernigerobe (mitgetheilt burch bie Gute bes herrn Archivar Dr. Jacob bas.).

En's Bewiffen, inbem er ibn binwies auf bie Schriftmabrbeit, bak Butes und Barmbergigteit ibn fein Lebenlang verfolgen werben. (Bf. 23, 6.) Da manbte er fich ju bem Gott aller Gnabe und Barinbergigfeit und begann ernfte Stubien jur Erlangung einer rechtichaffenen Gottesgelehrsamkeit, wobei er an bem bamale in frommem Jugenbfeuer ftebenben Brivatbocenten Liborius Bimmermann (f. S. 440) und an bem vaterlich mit ihm hanbelnben Joh. Frang Bubbeus treue Lehrer und Subrer batte. Er ließ fich auch burd teinen Spott mehr von folder Jungerschaft Christi abbringen. Balb nachbem er feine Stubien vollenbet hatte, murbe er 13. Dez. 1728 burd Bermittlung Sam. Lau's, mit bem er in Rena einen innigen Freundschaftsbund geschloffen batte und ber turg guvor Informator ber graflichen Rinber in Wernigerobe geworben war, auf bie zweite Predigerstelle zu Ilfenburg berufen, und vereblichte fich bann baselbft 1730 mit ber hinterlaffenen Todter Joh. Dan. Berrnschmibte in Balle, Johanne Elisabethe (f. S. 349 ff.). Im Jahr 1742 wurde er Oberprediger an St. Splvefter in Wernigerobe und wirkte auf biefer Stelle, auf ber er in ben ersten vier Rabren noch seinen Freund Lau als Ditarbeiter und geiftlichen Borfteber batte, eine lange Reibe von Jab-Mit bem Jahr 1762 tamen jeboch mancherlei ten im Gegen. Rrantheiteleiben über ibn, fo bag er von ba an feinen Dienft nicht mehr allein verfeben tonnte, und am 13. Sonntag nach Erin. 1767 seine lette Bredigt hielt. Drei Jahre bernach, 26. Quli 1770, wurde ihm bann auch noch seine liebreiche Pflegerin und vierzigjahrige Lebensgefährtin burch ben Tob von ber Seite ges riffen. Bei folch gehäufter Trubfal mar aber feine Sprache por bem herrn, ber ihn alfo ihm ju Rut in Gnaben guchtigte, wie wir am Schluffe feines Liebes: "Immanuel, mein Brautigam" lefen:

Du nimmft, bu gibft, bu schlägft, bu beilft Und schmudeft ftets die Seele, Beil bu ju ber Bollendung eilst In schwacher Leibesthöhle. Drum, Ebenezer beigt mein Stein, Drein abe meinen Namen ein. Du nimmft, bu gibft, bu schlägst, bu beilft.

Er überlebte aber noch seine Frau in seiner ihn vielbeschwes renben gebrechlichen Leibeshütte um 11 Jahre und burfte erft in

Eltern bebalflich werben, fie und ibre Rinber gu ernübren." Er perfieft baber, viergebn Nahre alt, bas Gumnafium und begab fid in feines Baters Bertftatte an bie Sobelbant, um bas Schreiner Rie fab man an ibm eine Spur bes Sanbwert au erlernen. Diffeveranugens über biefen Enticluf. Rur zwei Sabre jebod blieb er bei ber handwertbarbeit. Da erfuhr auch er: Bottes Bege find nicht unfere Bege und feine Gebanten find nicht un fere Bebanten." Als er namtich einft mit feinem Bruber eine aer fertigte Arbeit auf bas Golog Morisburg zu tragen batte, verrentte er fich ben guß, fo bag er viele Monate nicht mehr gebeis ten und geben tonnte. In biefer Reit las er feine Schulbucher wieber burch und bie Erinnerung an alles Erlernte machte ibm Als nun bie Aerste erklarten, er werbe bas groke Kreube. Soreinerhandwert nicht mehr treiben tonnen, entschlof er fic auf Bureben feiner Eltern und Lebrer in Gottes Damen wieber aum Stubiren. Mit erstaunlichem Fleiß holte er in ben lateis uischen Schulen bes Baisenbauses bas Berfaumte wieber nach und tounte icon nach vier Jahren, 27. Oft. 1712, bas atabemifde Studium in Salle beginnen, bei welchem er an Breithaupt, Frande, Anton und Joach. Lange gottselige Lebrer batte. einer etwas fdweren Sprache und angeborenen Beiferkeit willen glaubte er, nicht Beiftlicher werben zu tonnen, und wollte Debiein ftubiren. Durch bie Borftellung jeboch, bag er fich im Lebr: amt nutlich machen tonne, wenn ibm auch bas Prebigen befdmer: lich werben follte, ließ er fich bewegen, Theologie au ftubiren, und fo marb ber evangelischen Rirde einer ber gröften und brauch: barften Theologen bes achtzehnten Jahrhunberts erhalten. Wäb: rend seiner gangen Studienzeit manbelte er unftraflic. geleitet von Beisheit und Gottesfurcht, und mieb bie Fallftride ber Ingenb. Im Mai 1715 nahm ihn ber berühmte Dr. Michaelis jum Mitarbeiter bei Berausgabe feiner hebraifchen Bibel an und nahm ihn beghalb zu bem Baron v. Canftein mit auf beffen Lanbant Dalwis, 2 Meilen von Berlin, bak er ihm bort zu biefem Berte Beibulfe leiste. Hier, zu Dalwis, legte er auch am 9. Sonntag nach Erin. Die erfte in seinem Leben offentlich gehaltene Brebigt ab bon "einem untreuen, boch tlugen haushalter". Als er bann nach einer borber gu Berlin ausgestanbenen foweren und bisigen

Rrantbeit, für beren anabige Abwenbung er 3. Rebr. 1716 bas Danklieb verfafte : "Go fen benn, guter Argt, von mir gepriefen", wieber nach Salle gurudgefehrt mar, feste er feine Stubien noch bis aum Rabr 1719 fort und verwandte baneben alle feine übrige Beit auf bie Bibelarbeit, woburch er in feiner Gefundheit fo ges ichwacht murbe, bag er fich, nachbem im Fruhjahr 1719 bie Bibels arbeit ju Enbe gebracht mar, ju bem frommen Bentel auf fein Schloß Bolgig im Boigtlanbe begab, um fich zu erholen und aus-Nachbem Gott unter ber liebevollen Behandlung Bentele ihm feine Rrafte wieber gestärtt hatte, bezog er im Ottober felbigen Jahrs zur Fortsetzung feiner Stubien noch bie Univerfis tat Jena, wo Dr. Bubbeus als ein Bater an ihm hanbelte unb ibn in seinem Sause wohnen lieft, in welchem er querft mit Gotth. Mug. France und bann mit Spangenberg noch ein Jahr gufamen mar. 3m Jahr 1720 wurde er Magifter und begann nun Borlefungen gu halten, bie wegen ihrer Deutlichkeit, Grunds lichteit und Erbaulichteit großen Beifall fanben, fo bag er im Sahr 1723 nach herrnschmibte Tob ale Abjunkt ber theologischen Ratultät nach Salle berufen wurde, wo er bann im Dai 1726 außerorbentlicher Professor und im Juni 1727 nach France's Tob beffen Rachfolger in ber orbentlichen Brofeffur murbe.

Der Beifall, ben er bier bei ben Stubirenben fanb, mar in groß, bag fein Lehrzimmer, ber große Singfaal im Baifenhaus, oft mit 400-500 Zubörern angefüllt mar. Alle vierzehn Tage hatte er auch in ber Schulfirche zu predigen, wobei er in geschickten Gleichniffen zu reben verftand und ftete bie Regel France's befolgte: "in jeber Brebigt bie Buborer auf bie Spur ju bringen, welcher fie nur folgen burften, um, im Grunbe geanbert, rechte Chriften und ewig felig ju werben." Er fuchte ale Theolog hauptfächlich burch Lehre und Banbel zu erbauen. Bahrenb bie Meiften um ihn ber über fpitfindige Menfchenmeinungen fich ftrits ten, lag ihm bie Berbefferung bes Unterrichts ber Jugenb in ber Religion vor Allem am Bergen. Er war auch ein mabrer Rinberfreund und gebort zu ben beften Jugenbichriftstellern feines Beitaltere. Befonbere befannt finb fein "wohlunterwiesener Informator ober beutlicher Unterricht von ber Unterweifung und Ers giehung ber Rinber. 1786." und fein "erbauliches Banbbuchlein

malen bie Borte: "Ad, lieber himmlischer Bater! wenn es bei "beiliger Bille ift, fo erhalte mir meinen Berftanb bis an mein "feliges Enbe und bewahre mich vor aller Berwirrung." Deften lieft er auch bie Worte boren: "ach! wie gar nichts finb bod alle Denfchen!" Mus ber Ferne ließ er fich auch noch feinen gerabe auf einer Reife befindlichen Freund Frefenius bolen. un fich mit ibm au erbauen. Bor allem ftartte und erquidte er fic theils burch feine eigenen, theils burch anbre Lieber, fonberlich burch ben 1. Bers bes Liebes : "Dein's Bergens Refu, mein Luft". Bott erborte, um mas er ibn befonbers angeflebt batte. und erhielt ibn bei Berstand, so bak er betend im froben Anden: ten an Christum fterben tonnte. Als Fresenius por fein Bett trat und ibn fragte, ob er feinen fur ibn geftorbenen Beiland in feinem Bergen babe und fich an ibn beständig balte? mar fein lettes Wort: .. omnino ita est ! b. i. allerbings ift es alfo. Rachbem er bas gesagt, verschieb er, erft 42 Jahre alt. 19. Amil 1735 fruh Morgens halb 5 Uhr. Fresenius hielt ibm 22. April bie Leichenpredigt über Offenb. 3, 7-13., an beren Golug er von ibm bezeugete: "Es ift fein Zweifel, bag er jebo unter ben Belben ber Berechtigfeit mit einer toniglichen Rrone prange. Beld ein ansehnlicher Pfeiler war er icon in ber Rirde Gottet auf Erben? Die viele Schwache haben ibn fur ihre Stute und wie viele Ungefochtene für ihre Buflucht gehalten? Aber mas für ein Bfeiler wirb er nun im Tempel bes neuen Jerufalems febn? Gott hat mit feinem Tobe eine große Thur verschloffen und et wirb fie Riemand wieber öffnen konnen, ale er felbft."

Sein Babifpruch war : "In Jesu Requies."

a.

Auf bem Gebiete bes Kirchenliebs hat sich Rambach zunächst in Betreff bes Sesangbuchwesenst gemacht burch Herausintendent in tonangebender Weise verdient gemacht burch Herausgabe eines Landesgesangbuchs, wobei er insbesondre darauf bedacht
war, die in den Gesangbuchern für einzelne Glaubenslehren ober Lebenspsiichten noch vorhandenen- Lüden möglichst mit passenden Liedern auszufüllen, damit ein Gesangbuch "mit allem Recht eine "Theologia dogmatica und moralis in hymnis genannt wer"den tonne und es insonderheit Predigern leicht werde, auf die b. Der piet. Dichterkreis. an. Die Sallenser: Joh. Jat. Rambach. 529

"Materie, bie fie abhandeln wollen, bequeme Lieber zu finden." Daffelbe erschien unter bem Titel:

"Reu eingerichtetes heffen Darmstäbtisches Rirchen Gefangs buch, welches alle Glaubens-Lehren und Lebens-Pflichten in 500 auserlesenen alten und neuen Liebern . . . in sich fasset. Auf hochs fürftl. gnädigsten Befehl ausgesertiget von D. Joh. Jak. Rambach. Darmstabt. 1733."

Mit einer Wibmung an ben Lanbgrafen Ernst Lubwig vom 27. August 1733 und einer Borrebe an ben Lefer vom 7. Sept. 1733, worin er in Betress bes Liebertextes sich bahin ausspricht: "Man hat sich burchaus nicht die Freiheit nehmen wollen, weber in der Sache, noch in der Poesie, zumal in alten Liebern, etwas zu verändern, sondern man hat sie in ihrer ersten Einsalt darzustellen gesucht, bieweil man die eigenmächtige Beränderung öffentliche eingeführter Lieber für eine unerlaubte Sache hält, die zuweilen aus Liebe zu schälchen Irrihumern (wie in dem Hohenssteinschen G. geschehen), zuweilen aus Eigendünkel, zuweilen ganz ohne Noth vorgenommen werden." Er nahm auch nur solche neue

führt gewesen. )
Sehr werthvoll und zwedmäßig find bie in biesem G. jedem Bers zur Beleuchtung bes Wortfinnes beigefügten turzen Anmertungen nebst biblischen Zeugnissen.

Lieber auf, die schon in andern bewährten G.G., sonderlich der Erüsger'schen Praxis piet. mel. und dem achtbandigen großen Leipziger G. von 1697, gestanden, aber im Darmflädtischen noch nicht einges

Als eine Nachlese seiner für bieses Kirchen: . gemachten hymnologischen Studien und Liebersammlungen und sozusagen als Ergänzung besselben ließ er dann nach nicht ganz zwei Jahren folgen ein gleich eingerichtetes —

"Seistreiches haus: Gefangbuch, welches alle Glaubens-Lehren und Lebens-Phichten in 700 auserlesenen, meift neuen und zum Theil noch nie gebruckten Liebern . . . in sich sasset, zur Beförberung ber Haus-Andacht ausgefertiget von D. J. J. Rambach, hessen Darmst. Superint. und Prof. Theol. primario in Gießen. Franksut und Leipzig. 1735."

Mit einer Wibmung an die 3 hessischen Prinzen und einer Borrebe vom 10. April 1735, worin er sich auf den von Spener schon 1697 in den Theol. Bedenken IV. Theil. S. 321. gemachten Borsischag zweierlei Arten der G.G., deren die eine zum Kirchens, die ans dere zum Haussischebrauch bestimmt ware, beruft und in Betress ses sous S. angiebt, es seyen, während zum Rirchens. nur solche Gesange erwählt worden, die schon in andern bewährten G. vorsin zum Gebrauch des öffentlichen Gottesdienstes eingesihret gewesen und nach bekannten Melodeyen gesungen werden können, auch solche Reber bestimmt worden, die zum Theil noch nie zum öffentlichen Ges

<sup>\*)</sup> Ueber seine bei Absassung bieses G.'s in Anwendung gebrachten Grunbsabe sprach er fich in einer besondern Abhandlung von bleibendem Werth aus in bem "hefsischen hebopfer. 1734." Stud 2. S. 215—240.

brauch eingeführt gewefen, aber gur Unterhaltung ber Privat-Anbacht nublich befunden worben und jum Theil noch nie gebruckt gewefen, sonbern erft neu verfertiget worben seben. "Denn," sagt er " wo von einer nothigen und wichtigen Materie gar tein tuchtig Lieb vorhanben gewesen, ba bat man fich genothigt gefeben, felbft bie geber anzusehen und eines zu verfertigen" — nach befannter Delobet. So enthält benn biefes G., mabrenb er mit anerkennenswerther Selbstverleugnung bem Rirchen-B. fein einziges feiner eigenen Lieber einverleibt hat, eine namhafte Anzahl seiner eigenen neugebichteten Lieber, bie zusamen mehr als ben fiebenten Theil bes G.'s ausmachen und hauptsächlich die Materien von Gottes Besen und Eigenfcaften, von ber Gottheit Chrifti und feinen Memtern und Sugen-ben , von ben Memtern bes h. Geiftes, bem gottlichen Cbenbilb unb menfolichen Gunbenfall, ben Rennzeichen ber Erleuchtung, Bieber:

geburt, Rechtfertigung, bem Unterschied bes Gesetse und Evangelii, ben Eigenschaften bes Glaubens u. f. w. behandeln. In Betreff bes Liebertextes ftellt fich bas Berhaltnig ber beiben G.G. bahin, baß, während im Rirchen-G. bie Lieber unveranbert beibehalten worben, "bamit in öffentlichen Berfammlungen, wenn einige bas Lieb aus einem anbern G. mitfingen follten, feine wibrige Disharmonie entfiehe", bei ben jum Saus-G. erwählten Liebern fein Bebenfen getragen murbe, "balb burch eine fleine Beranberung hier und ba die Rauigkeiten ber Poefie zu heben, balb biefelben nach einer bekanntern Meloben ju aptiren, balb ans allzu langen Oben nur einige berauszunehmen, andere wegzulaffen, welche Freiheit man fonberlich bei folchen Liebern gebrauchet, bie man aus Sammlungen geiftlicher Gebichte entlehnet und also zuerft unter bie Bahl ber Lie-

ber aufgenommen."

Durch biefes Haus-G. hat Rambach manchen werthvollen neuern

Liebern bie Aufnahme in Rirchen= G.G. bewirft.

Das weitere und noch größere Berbienst Rambache um bas evangelische Rirchenlied ift bie Bereicherung seines Schapes mit felbstverfaßten Liebern, bie bas geistliche Lieb nach Gehalt unb Korm in einer weiter geförberten Gestalt erscheinen laffen. Rambach, ber eine nicht gewöhnliche poetifche Babe und feinere Sprach: bilbung befag, ift einer ber vorzüglichsten Lieberbichter feiner Zeit, voll Geistestiefe im Bund mit schlichter Rlarbeit ber Geban: ten und Gbenmäßigkeit ber Form. 3mar maltet ber Lehrton bei feinen Liebern vor, inbem er, wie wir aus ber Borrebe ju feinem Haus: G. gesehen haben, nach bogmatischen und moralischen Rubriten zur Lüdenausfüllung gebichtet bat, worin er freilich nach wenigen Jahrzehnten üble, platte und glaubensmatte Nachtreter gefunden hat; aber sein Lehrton war kein trodener, blog moralifirender und bogmatifirenber Ton, fonbern burch bie Glaubenefrische belebt und vom b. Beift burchbrungen, und feine Lieber find einem Bergen entquollen, bas von ber innigften Jesusliebe entgudt war.

dir feben bei ibm eine lebenbige Berfcmelgung bes Dibactifchen nb Lprifden. Dabei find feine Lieber, fo febr fie ben Salle's jen Beift aus feiner beften Beriobe athmen, bie Erzeugniffe einer Ichterneren und milberen Auffaffung ber Dinge überhaupt unb ner nicht ohne Ginflug ber Wolfischen Philosophie bewirkten eiern Bilbung und bilben fo, wie Bunfen fie richtig darafteris rt, "ein icones und febr nothiges Gleichgewicht gegen ben überteaenben Bana ber meiften Ganger feiner Beit gur Befühlsbiching und Selbstbetrachtung, babei er ber Iprifden Subjectivität nb ber firchlichen Allgemeinheit neben einander ihr Recht bat ngebeiben laffen." In ber Borrebe ju feinen geiftlichen Boefien Rannte er felbft: "man bat fich mit Fleiß babei bemubet, bie gulbne Mittelftrafe swifden einer nieberträchtigen und bochtrabenben Schreibart zu beobachten", und fo find auch bem Beintengehalt nach feine Lieber voll Geiftestiefe ohne buntle Mpftit nd voll Lebenbigkeit ohne alle Phantasterei, wie er fich felbst auch nmal (in ber Borrebe jum Saus: B.) barauf berufen hat, bag in inen und in ben fur feine G.G. entlehnten Liebern teine "bocherfahrenbe, verwegene Ausbrude vortommen merben, bergleichen ı manchen ber neuesten S.S. gelefen werben."

Er bichtete neben einer schönen Zahl von Cantaten, Mabristen, Sonetten und andern erbaulichen Gebichten im Ganzen 76 Lieber, die solchen Beifall fanden, daß viele berselben noch i seinen Lebzeiten in Kirchen-G.S. aufgenommen wurden\*) und ne ansehnliche Zahl heute noch alle G.G. schmudt. Dieselben nb in folgenden Sammlungen zu Tag getreten:

. "Joh. Jak. Rambachs geiftliche Poessen in zwei Theilen, bavon ber erste in 72 Cantaten über alle Sonn= und Festtags-Evangelien, ber andere aber einige erbauliche Mabrigale, Sonnette und gestliche Lieber in sich fasset. Halle. 1720." (2. Austl. Gießen. 1735. — 3. Austl. Halle. 1753.) Mit einer von Jena 8. April 1720 batirten Borrebe an Erdmann heinrich, Grafen v. Henkel (ber ihn über ein Bierteljahr als einen Kranken beherbergt hatte, s. S. 523).

In ber Borrebe an ben Lefer fagt er fiber biefe Boefien: "Es find geifiliche Gebichte, bie bas herz ruhren und bie Anbacht entzun-

<sup>\*)</sup> Er giebt felbst unter anbern bas Camenhische G. vom J. 1729 n, welches 19, und bas vom hofprediger Silchmüller besorgte Bayrenthische om Jahr 1733, welches 12 feiner Lieber noch vor bem Erscheinen ber im mus-G. gebrudten aufgenommen habe.

ben follen. Es finb unfchulbige Bebanten, welche nicht auf einem abgöttischen ober geilen Parnasso, fonbern vor bem Ehron Gottes und unter bem Unbenten feiner Allgegenwart find aufgefest morben."

Neber die den ersten Theil ausfüllenden Cantaten saat er bipfichtlich ihrer Entftehung: "Es find von benfelben bereits einige bon bem gefcidten Beren Biegler componiret und vor volfreicher Berfammlung abgefungen worben. Durch benfelben wurde mir bot einiger Beit aufgetragen, gur Mufit in ber Ulricheftrebe in Salle ber gleichen nach und nach ju verfertigen. Die am 23. Sonntag nad Erin. ift bie erfte Cantate, welche ich in meinem gangen Leben ver fertiget, und nachbem ich theils burch ben gutigen Unterricht bes berühmten herrn Menantes, theils burch Borftellung einiger gefcidten Muffer einen grundlichen Concept bavon betommen, fo ift unter fer-nerer Uebung, bei einer nochmals erfolgten Rube, bie Sache bergeftalt von ftatten gegangen, bag ein völliger Jahrgang baraus ermadfen.

Der Mabrigale und Sonette find es je 30 und ber bas Wert befoliegenben und auf befannte Melobien verfagten Lieber 20, von welchen er fagt: "fie find aus einem giemlichen Borrath berausgelefen." Bon benfelben baben bie meifte Berbreitung erlangt:

"Mur unbetrübt! ber holbe Bater liebt" - ber Sieg bes Glaubens über angftliches Sorgen.

großer Beift, beg Befen Alles füllet" - über bie Allgegenwart und Allwissenheit Gottes. (Auch in Dr. 3.)

"O großer Geift, o Urfprung aller Dinge" - über bie Majestat und Beiligfeit Gottes. (Auch in Nr. 3.)

"Berklarte Majeftat, anbetungemurbigft Wcfen"

ober in ber Fassung bes Pommer'ichen G.'s von Bollhagen. 3. Anhang:

"Anbetungewürd'ger Gott, mit Ehrfurcht ftets gu

ober nach A. Knapp im Lieberschat. 1850 .: "D Gott, anbetungewurd'ges Wefen, verklarte Rraft und Majeftat"

— über bie Majestät Gottes. Aus 1 Tim. 6, 15. 16. (Auch in Nr. 3.)

2. "Joh. Jat. Rambachs poetische Fest-Gebanten von ben bochften Boblthaten Gottes. Jena. 1723." Mit einer Borrebe vom 22. Sept. 1722 von Migbrauch und rechtem Gebrauch ber Poefie.

Sier finden fich neben 15 Gebichten und 6 Cantaten 20 Lieber mit vorgezeichneten Melobien, von welchen aber bloß bie zwei meitere Berbreitung fanben:

"Belabner Beift, ben Born und Gunbe brudet" -Chriftus am Rreug, belaben mit unfern Gunben.

"Dein Mittler tommt, auf, blobe Seele" - Aufmunte rung, ben in bie Welt tommenben Beiland ju empfangen. (Auch in Nr. 3.)

Bweite Auflage. Bum andernmal verbessert und vermehret berausgegeben mit einem Anhange anbrer geiftlicher Lieber unb Gebichte. Jena. 1727." Mit berfelben Borrebe wieberholet auf ber 1. Sept. 1726. Universität Salle.

In biefem Anhang finden fich auch neben 13 Gebichten, 3. B. über 5 Gottholbe-Unbachten von Scriver, und 2 Cantaten, 17 neue

Lieber, und unter biefen:

"Dennoch bleib ich ftete an bir, mein Erlbfer" - ber Entichluß, bei Chrifto gu bleiben. (Much in Dr. 3.)

"Der Berr ift gut, in beffen Dienft wir fteb'n" - Bonum habemus Dominum.

- "Richts ift ichner, ebler, größer" bie Geligfeit ber Glaubigen auf ihrem Sterbebette. (Auch in Rr. 3.)
- "Bie herrlich ift's, ein Schaflein Chrifti werben" bie Seligkeit ber Schafe Chrifti. 306. 10, 28. (Auch in Nr. 3.)

Dritte Auflage. Jena. 1729. Dhne Beranberung.

3. "Geiftreiches Saus: Sefangbuch u. f. w. Ausgefertiget von Dr.

Joh. Jak. Rambach, Dessen: Darmft. erstem Superintenbent und Brof. Theol. in Gießen. Frankfurt und Leipzig. 1735." Unter ben 700 Liebern bieses S. 529 f. naber geschilberten G.'s finben fich nach ber Borrebe vom 10. April 112, nach bem Regifter aber, wo angegebenermagen biefelben mit \* bezeichnet finb, bloß 110°) von Rambach felbft verfaßte Lieber. Unter biefen finb 9 aus Rr. 1. unb 20 aus Rr. 2. herübergenommen und 81 ober 83 noch nicht gebrudt gewesen, von welchen er fagt: "über manche Materien, ba wenig ober nichts vorhanden war, find neue Lieber und awar biefe meiftentheils nach befannten Melobenen verfertiget unb bier unter ihre geborige Rubriten eingerudet worben." Diefe burften fich ber größten Berbreitung erfreuen, zumal folgenbe:

"Auf, Seele, foide bich, bein Beilanb nabet fich" — por und bei bem Genuß des h. Abendmahle. (Bur Freylinghaufens G. auf beffen Bitte an Stelle bes Liebs: "Auf, Seele, feb geruft't" verfaft.)

"Du wesentliches Chenbilb" -- von ber Liebe bes Serrn Jesu gegen feinen Bater. (Rubrit: Bon ben Tugenben bes

herrn Jefu.) "Gin neugebornes Gottestind" - von ben Rennzeichen

eines Wiebergebornen.

"Eins hab ich, liebster Bater, bir" - Bitte eines Rinbes um ein gehorfam Berg. (Rubrit: Bon ben Bflichten bes 4. Gebote. 1) Bom Geborfam.)

"Erhabne Majeftat, an Macht und Starte reich" -(Rubrit: Bon ben Tugenben unb von ber Liebe Gottes.

Pflichten bes 1. Gebots.)

"Gw'ge Liebe, mein Gemuthe" - von ber ewigen Gnabens mabl.

"Em'ge Bahrheit, beren Treue" - von ber hoffnung auf Gott. (Rubrit: Bon ben Tugenben und Bflichten bee 1. Gebots.)

"Freundlich fter Immanuel" - von ber gangen Berfon Refu

Chrifti, bes Gottmenichen.

"Frommes Lamm, burd beffen Bunben" - von ben Banben bes herrn Jefu. Baffionelieb.

"Geift ber Rraft, ber Bucht unb Liebe" - von bem Buchtamt bes b. Geiftes Rom. 8, 14.

<sup>\*)</sup> Bei zweien icheint bie Bezeichnung mit \* im Regifter aus Berfeben unterblieben gu fenn.

"Berechter Bott, vor bein Gevicht" - von ber Gerechtig: feit Gottes. (Rubrit: Bon Gottes Befen und Gigenichaften.)

"Gefet und Evangelium" - vom Unterfchieb bes Gefetet und Evangelii.

- "Großer Mittler, ber gur Rechten" bie hobepriefterliche Borbitte Jefu Chrifti. (Rubrit: Bom bobepriefterlichen Amt Christi.)
- "Beiland, beine Menidenliebe" von ber Liebe bes herrn Jeju gegen ben Rachften und benen baraus berfliegen: ben Tugenben. (Rubrit: Bon ben Tugenben bes herrn

Jefu.) "herr, beine Allmacht reicht fo weit" - von ber Allfcaften.)

"höchftes Befen, reinfte (ew'ge) Sonne" ober nach Knappe Ueberarbeitung in anbrem

von ber Majestät Metrum. Lieberichat. 1850/65. : Gottes. "Bochfte Bolltommenheit, reinefte Sonne"

"hier bin ich, herr, bu rufeft mir" - von bem Beborfam gegen ben gottlichen Beruf unb von ber Uebergabe bes ber gens an ben berufenben Gott.

"3d bin getauft auf beinen Ramen" - von ber b.

Taufe. "Ronia, bem tein Ronia aleichet" - von bem tonialiden Umt Chrifti.

"Mein Gott, erleuchte mein Geficht" - von ben Renn:

Beichen ber wahren Weisheit aus Jat. 3, 17.
"Mein Jesu, ber bu vor bem Scheiben" — vor und bei bem Genuß bes h. Abendmahls. (Für Freylinghausens G. auf bessen Bitte an Stelle bes Liebs: "Wein Jesu, hier sind beine Brüber " \*) verfaßt.)

"Dein treuer Gott, bein autes Bert" - von ber Beftanbigfeit im Lauf ber Beiligung.

"D Lehrer, bem tein anbrer (Lehrer) gleich" - von bem

prophetischen Amt Jesu Chrifti. "Geht, uns ift ein Rinb geboren" - von ber Geburt Jesu

Chrifti. Jesal. 9, 6. "Sünber, willst bu sicher febn" — eile und errette bic. 1 Mos. 19, 22. Bon ber wahren Buge und Befehrung.

"Erofter blober Bergen" - von bem Eroftamt bes b. Beiftes.

"Unumschränkte Liebe" - von ber Gebulb und Langmuth Øotte€.

"Unveranberliche Liebe" - Lob Gottes am Geburtetage. Bialm 116, 12.

"Birf, blober Sinn, ben Rummer bin" - von ber Geburt Chrifti. Rom. 8, 31. 32.

4. "Reues Befangbuchlein für Rinber" in Rambachs "erbau-

<sup>\*)</sup> Jrrthumlich schreibt A. Knapp biefes von ihm in "Herr Jesu, beine Brüber" umgearbeitete Lieb in feinem Lieberichat. 1837/65. Rambach zu.

lichem Sanbbuchlein für Kinder. Gießen. 1734." in 12mo. (14. Aufl. Leipz. 1766. Reu aufgelegt. Schaffhaufen. 1851.)

Mit 7 Liebern, unter welchen fich weiter verbreitet haben:

"Ein Jahr geht nach bem anbern bin" — Renjahrlieb für Kinber über Luc. 13, 6—9.

"D Bater, ber fo viel zu aut" - Scullieb.

5. "Dr. Joh. Jat. Rambache gefammelte Geiftliche Gebichte. Rena. 1740."

Diese ganze, fünf Jahre nach seinem Tob erschienene Sammlung besteht in einem unveränderten Abbrud von Nr. 1. und Nr. 2., nur daß bem Anhang der 2. Auflage von Nr. 2. noch beigefügt ist ein — "Neuer Anhang Einiger Lieber und Gebichte", unter bessen 23 Liebern 12 fcon in Nr. 3. gedruct erschienen und

11 noch ungebrudte fich befinden. Unter biefen ift: "Mein Schöpfer, fich mir bei" — Aufopferung an ben breieinigen Gott.

Sonft finben fich hier nur noch 2 Cantaten unb 6-12zeiliae Reim-Gebanten über einige Spruche.

6. "Dr. Joh. Jak. Rambachs Bunber ber bis jum Tob bes Kreuzes er-niedrigten Liebe, nebst noch einigen erbaulichen Gebichten besselben. Mit Aupfern nach seinem Tob herausg, von herrn Christoph Rebel, Professor ber Beredtsamteit und Dichtfunft in Giegen (feinem Tochtermann \*) ). Gießen. 1750.

Sier finben fich noch 18 nicht gebruckt gewesene Lieber aus einer poetischen Bearbeitung ber Leibensgeschichte Jesu Chrifti, und

barunter:

"Lag, o Belfer unfrer Seelen, Jeju, beine Seelennoth" - Seju Seelenfampf in Gethfemane.

Un Rambach mogen noch einige von ihm in feinen G.G. bebachte Dichter angereiht werben:

Schenk, Beinrich Theobalb \*\*), geburtig aus einem beffiiden Dorfe bei Alsfelb an ber Schwalm, war anfangs Praeceptor classicus am Symnasium und bann mobiverbienter Stabtpfarrer und Definitor in Giegen, wo er 11. April 1727 ftarb. Bon ihm nahm Rambach in fein Beffen : Darmftabtisches S.

<sup>\*)</sup> Deffen Frau, Charlotte Glifabethe Rebel, geb. Rambach, ift eine Beitragerin ju ben Cothnifden Liebern (f. G. 442).

<sup>\*) 3</sup>m Autoren=Register bes von Rambach beforgten Beffen=Darmftabtifchen Rirchen-G.'s von 1733 wirb er mit bem Bornamen "Theobor" aufgeführt. In einem zu meiner hand befindlichen Exemplar bieles G.'s, in welches, als in ihr Eigenthum, nebft ber Bibelftelle Bfalm 47, 7. 8. bie an ben Professor ber Dichtfunft, Christoph Rebel in Gießen, verheirathete Tochter Rambachs, Charlotte Glisabethe, 1746 ihren Ramen eintrug, fieht bon beren eigner Sand biefer Taufname "Theobor" corrigirt in Beinrich Theobalb.

536 Bierte Periobe. Abicon. H. 3. 1680-1756. Die luth. Riefe.

1733. bas nun fast in keinem neuern G. fehlenbe eble Lieb auf :

"Ber finb bie vor Gottes Throne" - über Offenb. 306. 7, 13-17.

Stübner, Conrad Gebhard, ein nach seinen Lebensvers hältnissen sonst nicht näher bekannter frommer Predigtamts-Canbibat, welcher seine in jugenblicher Frische versaßten Lieber unter bem Titel herausgab: "Eröffnung driftlicher Lippen zur Berkurbigung bes göttlichen Ruhms. Nürnb. 1727." Daraus nahm Rambach in sein Haus-G. 1735. fünf Lieber auf, von welchen weitere Verbreitung erlangten:

"Großer Künstler (Schöpfer), Herr und Meister" — von ber Schöpfung ber Engel. "In Gottes Reich geht Riemand ein" — von ber Wiebergeburt. Joh. 3, 3.

Wenigk\*) (Wenig), M. Johann Ernst, geboren 1701 zu Gotha, gelangte in seinem 24. Jahr 1725 zur Substitution in Eckborf im Hennebergischen und wurde sechs Jahre später am Sonntag Sexagesimä 1731 als Pfarrer zu Crobstadt und Grabs: leben präsentirt, worauf er sich verheirathete mit einer Lochter bes Kunsthändlers Scholbach in Sotha. Nach kurzer, bloß dreizjähriger Wirksamkeit daselbst wurde er Pfarrer zu Bischleben, wo er 10. ober 15. Februar 1745 in der Hälfte seiner Jahre mit Hinterlassung einer armen Wittwe und sieben Waisen starb. Er gab heraus:

"Hilaria sacra ober heilige Sonntageluft ber Kinber Gottes. Arnflabt. 1731."

Bon seinen hier befindlichen 68 Liebern von besondrer Innigkeit nahm Rambach in sein Haus. G. 1735. sechs Lieber auf, von welchen zu nennen:

"Du Aufgang aus ber Sobe, bu Licht ber herrlich feit" — von bem Borlaufer bes im Fleisch geoffenbarten Jefu, Johanne bem Täufer.

"36 bin im himmel angeschrieben, ich bin ein Rinb ber Seligfeit" - von ber ewigen Gnabenwahl.

"Romm, Gottes Geift, tomm, boch fer Gaft" - von ben Gaben, Rraften und Wirtungen bes h. Geiftes. Pfingfilieb.

<sup>\*)</sup> Quellen: Kirchen: und Schulenstaat im Herzogthum Gotha, von Brüdner. Gotha. Bb. II. Stud 1. 1758. S. 29 f.

Diefelbe Mittelftellung zwischen ber pietiftischen und firchlichen Dichtweise wie Rambach nahmen ein:

Weihe\*), Friedrich August, ber Berbreiter bes Salle'ichen Biettemus in Westphalen, murbe 19. Dai 1721 geboren ju Bors borf im Salberftabtischen, wo fein Bater Bfarrer mar. Rachbem er auf ber Domidule zu Salberstabt gehörig vorbereitet worben war, bezog er 1738 bie Universität Salle, mo er im Saufe Roas dim Lange's wohnte und einen exemplarischen Wanbel führte. ein ebler Jungling von fconer, anfehnlicher Geftalt und einnehmenber Bilbung. Der Tob seines Baters nothigte ibn, seine Studien balber ju beschließen, als ihm lieb mar, und fich ju feis ner frommen und franklichen Mutter zu begeben, ber von vielen Rinbern allein biefer jungfte Sohn gur Unterftubung ihres fomaden Altere und jum Eroft ihres betrübten Bittwenftanbes übria geblieben mar. Da murbe er, erft 21 Jahre alt, 1742, nach turgem Canbibatenftanb, in welchem er fich ba und bort im Brebigen übte, unerwartet ale Relbprebiger bei bem Fürft Dietrich'ichen Regiment in Bielefelb angestellt. Balb barnach gefcab es, bak er auf einer mit einem Offizier unternommenen Reise beffen Bistolen, bie er nicht gern gelaben in bie nachst lies genbe Stadt nehmen wollte, abicog und eine berfelben ibm in ber Sand geriprang, ohne ibn im geringsten zu beschäbigen. Diefe fichtliche Bewahrung Gottes machte einen fo tiefen Ginbrud auf fein fühlenbes Berg, bag eine burchgreifenbe Beranberung in feis nem innerften Wefen vorgieng und er fich mit allem Ernft borfette, bem Dienft bes Berrn fich reblich aufzuopfern, es mochte nun babei burch Ehre ober Schanbe, burch gute ober bofe Tage geben. Und biefen Borfat hat er auch burch Gottes Gnabe zeits Balb barauf rief ihn ber Ausbruch bes lebens treulich erfüllt. aweiten folefischen Rriegs mit feinem Regiment, bei bem er fich bereits große Achtung erworben batte, in's Felb, wo er um bie Beit ber berühmten Schlacht bei Reffelsborf burch Sunger und

<sup>\*)</sup> Quellen: Leben und Charafter Fr. Aug. Beihe's, Prebigers ju Gohfelb im Fürstenthum Minben. Minben. 1780. — Fr. Aug. Beihe's Sammlung erbaulicher Briefe, vornehmlich Ermunterungen zum Glausben enthaltenb. Minben. 1744. Reue Ausg. Berlin. 1840.

Arost viel zu leiben batte und burch ben lettern insbesondre am Ropfe fo febr zu leiben betam, bak er eine Beitlang bas Gebar ber lor, haarlos murbe und zeitlebens von ben empfindlichften Ropfund Rahnichmergen geplagt wurde. Rach beenbigtem Rriege fiel er ju Bielefelb in eine 18wodige gefährliche und bochft fcmergbafte Krantheit. Als er von biefer mit Gottes Bulfe genesen war, fab er fich nach einer Gebulfin und Bflegerin um. Die er bann auch gludlich fant in ber Tochter bes Brorectore Menze in Berford, einer Jungfrau, bei ber in einem iconen Leibe eine noch iconere Seele wohnte. Nicht lange follte aber fein ebliches Blud mabren. Goon zwei Jahre nach ihrer Berbeirathung ftarb feine Frau, nachbem fie ihm ben erften Gobn geboren batte, im Wochenbette und folgte fo bem wenige Tage nach ber Geburt geftorbenen Rinde im Tobe nach. Um fo ichmerglicher war biek für ibn, ale er icon in ben erften Sabren feines Umtes feine Berlobte, bie Tochter bes geiftlichen Juspectors Schiele au Beimers. leben, bie er im Traume ihren Tob an einem Salsichaben auf gang mertwürbige Beife ibm anfunbigen gefeben, batte ber-Acht Jahre lang wirfte er im Segen an feis lieren muffen. nem Regimente, beffen Offiziere und Solbaten Chrfurcht bor ber Religion und eine ichone außerliche Bucht und Ordnung einhiels ten, wie man es felten findet. Als nun ber Ausbruch bes brits ten ichlefischen Relbzuge brobte, fühlte er fich abnlichen Strapagen, wie er fie beim vorigen Kelbaug erbulbet hatte, nicht mehr gewachsen und bewarb fich beghalb um die Pfarrei Gohfelb bei Minben, bie er bann auch im Jahr 1750 antreten burfte.

In Gohfelb hatte er aber nun einen gar schweren Ansanz, benn die Gemeinde war sehr verwildert und längere Zeit ganz flumpf gegen seine Predigten. Er ließ sich aber nicht so balb ermüben und abschrecken und richtete das Amt eines evangelischen Predigers in allen seinen Theilen redlich und mit größter Sewisssenhaftigkeit aus. Rach Versluß des ersten Jahrs legte ihn der nagende Rummer über seine schwere und doch vergebliche Arbeit in eine tödtliche Krankheit. Er stand jedoch mit um so größerem Liebeseiser von derselben wieder auf und sah sich nun auch wieder nach einer Gehülfin um. Er fand sie in der zweiten Tochster des Pfarrers Scheffer in Lübbeke, die ihm 9 Kinder gebar,

von welchen brei Gobne und zwei Cochter ibn überlebten. aber nun nach Berfluß mehrerer Jahre immer noch teine rechte Frucht feiner Arbeit fich zeigen wollte, war er foon im Begriff. eine an ibn craangene Berufung auf bie Stiftepfarre qu Querns beim anzunehmen. Da gieng er noch einmal unter großer Befummernik in's Gebet vor Gott, und als er bann bie Bibel auffolug und ibm bie Worte in bie Augen fielen: "ich habe ein groß Bolt in biefer Stadt" (Ap.: Gefd. 18, 10.), entichlog er fich jum Bleiben. Und seine Hoffnung auf bieses Gotteswort follte nicht zu Schanben werben. Er fieng nun gleichsam von Reuem ju arbeiten an, und allmählich gelang es ibm, ben mannigfachen Unfug, ber in Tangen, Trinkgelagen und bergleichen gu Sobfelb fich eingeniftet batte, abzustellen und beffere Bucht und Ordnung aufzurichten. Balb auch burfte er bie erste merklichere Erwedung in seiner Gemeinbe mahrnehmen und bas Wort Gottes feine Rraft an nicht wenigen Seelen beweifen feben. Ruf von feinen Brebigten jog nun auch eine immer größere Menge frember Zuhörer von anbern Orten in seine Kirche, so bak biese bie Leute oft nicht zu fassen vermochte. aber nun mit fichtbarem Segen arbeitete und feine anhaltenben Bemühungen mit gutem Erfolge gefront fab, befto mehr brachen bafür auch in ber Gemeinde und am meisten in ber umliegenben Gegend bie gröbsten Lafterungen über ibn ale Erzquader aus unb Gobfelb murbe ein verschrieener Ort, vor bem man fich buten muffe. um nicht angestedt zu werben. Die Reinbe, fo fanftmuthig er ihnen auch begegnete, fliegen fogar fcwere Drohungen gegen ihn aus und fuchten ihn vom Amte gu verbrangen. Er aber traute feinem Gott und herrn und fang :

Mein herz ift bennoch wohlgemuth. Es gehe, wie es gehe: Bet bir, mein heil, geht's immer gut; Dein Bille, herr, geschehe! Bohl mir, ich bin bein Knecht; Du heilig, gut, gerecht! So leite mich nach beinem Sinn, Ich gebe mich bir ganzlich hin.

Mein herz ift bennoch wohlgemuth. Die Feinde mögen toben, Belt, Sünde und die Höllenbrut: Ich bin wohl aufgehoben In Jesu treuer Hanb. Bas er mir zugewandt, Das ift ein Schat, ben Richts zerfrißt; Den raubt mir keine Macht noch Lift.

Much auf anbre Beife noch hatte er manchen ichweren Stanb in Gobfelb, wobei man ibn aber nie murren ober flagen borte, fonbern große Bebulb und Unterwerfung unter Gottes Willen be: Alle Jahre hatte er wenigstens eine Rrantheit, bie ihn auf's Bette warf. Auch feine Frau war mehrere Jahre binburch febr franklich. Namentlich mabrent bes flebenjahrigen Rriegs, beffen Ungemach auch Weftphalen vorzüglich empfinden mußte, hatte er viel auszusteben burd Ginquartirungen und Plunberungen, weil fein Dorf und Pfarrhaus an ber großen Beerftrage lagen. Er hat fast alle Generale, bie in biesem Rriege bas Commanbo führten, in feinem Saufe beberbergt, tonnte aber baburch anbrerfeits auch feiner Gemeinbe fehr bienftlich fenn; einmal murbe fein ganges Saus, in welchem bas Sauptquartier mar, rein ausgeplunbert, fo bag er fich alles Munbvorrathe und feiner meiften beweglichen Guter beraubt fab; ein anbermal nothigte ibn eine feinbliche Truppe, fie auf's Relb qu führen, bamit fie Rorn gur Kütterung abschneiben könnten. Da führte er fie auf fein eigenes Land und fagte: "Dies bier mogt ihr nur nehmen; es ift bas Meine", worüber fie fich bann boch ichamten und ihn geben Raum aber hatte ber ermunichte Friebe bie Drangfale bieken. bes Rriegs ein wenig vergeffen gemacht, als eine neue Brufung Es war am 24. Oftober 1763, als an einem beitern Rachmittag fein Saus abbrannte. Er befanbefich gerabe mit seinen beiben altesten Rinbern in einem anberthalb Stunben entfernten Dorfe ju Besuch, ale er bie Schredenstunde betam, fein ganges Saus liege in ber Afche und es werbe wohl nichts gerettet fenn. "Er bat mir's gegeben und bat mir's genommen" - war feine Antwort. Mle er nun mit feinen Rinbern Bob: felb zueilte und ben Brand von ber Ferne fah, wollte ibn eine Furcht überfallen, man mochte ihm bie Gebeine eines feiner fleis nern Rinber entgegenbringen, und er fieng an ju fingen : "Sefu, ftarte meinen Glauben". Er fand aber bie Seinigen , insbefonbere auch seine hochschwangere Frau, ganz unversehrt, und als

nun in ben folgenben Tagen biele Freunde ibn besuchten, tonnten fle bezeugen, fle batten ibn nie beiterer und fröhlicher gefeben, als bei biefer Gelegenheit. Das machte fein gerabes Auffeben auf ben herrn, aus beffen Sanben er biefe Schidung annahm. 2. Nov. fcrieb er an einen Freund: "3ch finge recht mit Luft: Bor anbern fuff' ich beine Ruthe, bie bu mir aufgebunden baft, und ift mir eine fanfte Laft." Auch mar feine Boffnung auf Bottes Bulfe nicht vergebens; er burfte biegmal fo wenig Dangel leiben, ale unter ben Beraubungen bes Rriegs. Die Unterftubung feiner Freunde erfette ihm Bieles von bem erlittenen Schaben. Bott baute ibm wieber ein haus, wie er bas fogleich mit aller Buverficht ausgesprochen batte. Und eine Collectenreise. bie er für feine Gemeinbe, bie ben Aufbau ber abgebrannten Baufer nicht bestreiten tonnte, in bes Brebiger Löhmanns Gesellschaft 1766 burch Holland und Oftfriesland bis nach hamburg und Altona unternahm, brachte ibn mit vielen Liebhabern Resu in Berbindung, mit benen er ein Freunbschaftsband für bie Ewigteit anknupfte. Bon ba an trat er auch in einen ausgebehnten Briefwechsel, und immer mehr für ihr geiftliches Beil Troft und Rath fuchenbe Seelen manbten fich an ihn. Er mußte fie in feinen Briefen gar berrlich ju troften und jum Glauben zu ermuntern, to bak fein Wirkungefreis immer ausgebehnter und gefegneter wurde, mabrent zugleich auch in feiner Gobfelber Gemeinbe bas Wert bes herrn einen immer bestern Fortgang gewann und bie Ueberzeugung von ber Nothwendigfeit ber burch ihn verfündigten Beileordnung unter ihr fast allgemein murbe. So murbe Gobfelb burch ihn ber Mittelpuntt fur Verbreitung neuen geiftlichen Lebens in gang Beftphalen. Much viele Canbibaten jog es theils in fein Saus, theils in die Nachbarfchaft, um fich von ihm in eine rechte Führung bes Prebigtamtes einleiten zu laffen. biefen war insbesonbere auch Silmer Ernst Rauschenbusch, ber nachmalige Baftor zu Bunbe und Gemahl feiner alteften Tochter.

Ueber 20 Jahre lang ftanb benn nun Weihe zu Gohfelb als ein hellscheinenb Licht. Es wurde ihm schwer, eine Gegend zu verlassen, in ber Gott sein Wirken so fichtbar gesegnet hatte. Darum hat er alle Berufungen auf andere Stellen, namentlich

auch nach Elberfelb und an die Domlirche zu Schwerin, abger schlagen. In ben lettern Jahren seines Lebens undmen aber seine ohnebem schon lang geschwächten Lebensträfte unter den aufreibenden Anstrengungen seiner ausgebehnten Berussthätigkeit fühlsbar ab und er sehnte sich immer mehr nach dem himmlischen Baterlande. Bier Wochen vor seinem Tode, da er anscheinend wieder viel frästiger war, gebar seine Ehefrau unter gefährlichen Umständen ein todtes Kind, das er unter rührendem Sebet beerdigte, dann hielt er noch die Bustagspredigt am Wittwoch vor dem Adventssest und am Nachmittag mußte er sich krank am faulen Fieder zu Bette legen. Seine Gemüthssassung war ruhig und heiter, voll Zuversicht und stiller Ergebung, wie er voraus gesungen hatte:

Mein herz ift bennoch wohlgemuth. Soll ich wohl heute fterben: Eetroft! Ich fterb auf Chrift Blut Und muß den himmel erben. Mein Freund hilft aus der Noth: Mun töbtet mich kein Tod. Wo Chriftus ift, ba komm ich hin, Weil ich wahrhaftig in ihm bin.

Vor bem 2. Abventsonntag empfahl er noch mit Bezug auf bas Evangelium einem befreundeten Prediger, der ihn besuchte, über das große Vorrecht der Linder Gottes zu predigen, daß sie Beiten der Trübsal oder bei Annäherung des Todes ihre Häupter erheben könnten, weil sich ihre Erlösung nahete. Dann, am 11. Tage seiner Krankheit, welches der 3. Abventssonntag war, entschlief er unter dem Zuspruch einiger seiner Brüder, noch nicht ganz 51 Jahre alt, 15. Dez. 1771.

Bastor Jellinghaus, ber seinen Berlust am tiefsten empfand und ihm in wenigen Bochen nachfolgte, hielt ihm am Freitag bie Grabrebe und am Sonntag barnach M. Dredman aus Bloths bie Gebächtnispredigt, beibe ohne vorherige Abrede über Ebr. 13, 7. Sein seuchtendes Fürbild ruft jedem Christen bas Wort zu, womit er auf dem Sterbebette noch seinen ältesten Sohn ans geredet hatte: "Werde ein ganzes Opfer für beinen Heisland!"

Anch als Dichter wollte Weihe erbauen und Christi Rasmen verherrlichen, und er that bieß auch mit wirklich erbaulichen

b. Der piet, Dichtertreit. an. Die Sallenfer: Joh. Friedt, Start. 543

und fraftvollen Liebern in ebler Diction und unter ofterem Ans foluf an altere Lieber. Sie ericbienen :

1. muter bem Titel: "Sammlung neuer Lieber bon altebangelifchem In-

halt jum Bau bes Reichs Gottes. Corbach. 1762." Im Ganzen 57 Lieber, von welchen 5 noch eine Stätte gefunden haben in seinem neuesten beimathlichen G. "driftliches G. für bie evang. Gemeinden bes Fürstenthums Minben und ber Graficaft Ravensberg. Bielefelb. 1854." Nämlich: "Ach bleib mit beiner Gnabe bei mir, herr Jesu

Chrift" — nach Josua Stegmanne altem Betlieb. "Romm, bu fanfter Enabenregen" — Pfingftlieb.

"Mein Berg ift bennoch moblgemuth" - Fried und Frend im b. Geift.

"Theurer Brautigam, bu mein Gott und gamm" nad Abam Drefe's "Seelenbrautigam". "Bie fuß ift boch bas Reich ber Gnaben" - Gemein-

Schaft ber Beiligen.

"Gebe mit mir aus unb ein" - in M. Rnappe Liebericas ale Reifelieb.

2. in ber nach feinem Tob gebrudten: "Sammlung erbaulicher Briefe Beibe's, vornemlich Ermunterungen jum Glauben enthaltenb, nebst einigen Liebern bes Berfaffers. Minben. 1774." (Reuer Abbrud. Berlin. 1840.) Sier finb 14 Lieber mitgetheilt, worunter:

"Du bift ja boch mein Ein und Alles" - Alles und in

Allem Chriftus.

"Gott, welch ein Schat! Bergebung glauben tonnen" - jum 131. Briefe an herrn v. U. vom 7. Ott. 1766. Ueber bie Borte Matth. 9, 2.

Stark \*), Johann Friedrich, geb. 10. Oft. 1680 in ber Reichsftabt Silbesbeim, wo fein Bater, Johann Over Start, ber von Saus aus ein Frankfurter Burger und Bader mar, aber später ben Rriegsbienst erwählt batte, nun nach unterschieblichen Feldzügen als Stadtfähndrich die britte Stadt-Compagnie tommanbirte. Sein erfter Anblid auf biefer Welt mar febr ichmerglich. elend und gefährlich; feine Mutter nämlich, Catharine, geb. Rans ftabt, auch eine geborne Frankfurter Burgerstochter, batte menige Tage por ihrer Riebertunft einen gefährlichen Fall gethan, fo bag er mit gang verrenttem und aus bem Gewerb gebogenem guf auf

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Ernft Friebr. Reubauers Rachricht von ben jett lebenben ev. luth. und reform. Theologen in und um Deutschland. Züllichau. 2. Bb. 1746. S. 884—898 (mit dem von Staat selbst versfasten Lebenslauf). — Dr. Heinr. Döring, die gelehrten Theologen Deutschlands. Neustadt. 4. Bb. 1835. S. 307—311. — Lebbers hose, Starts Biographie in der Schafsbauser Ausgabe des tägl. Hand-**6466.** 1850.

bie Welt tam und bamit bis in fein gebntes Nahr au fchaffen batte. Die Eltern hatten ihn zu einem Sandwert bestimmt, aber fein unermublicher Trieb jum Lernen und Stubiren veranlafte fie, ibn boch bas Symnafium burchlaufen ju laffen, in welchem ibm feine Lehrer , Lofius und Bofaus, nicht nur einen fconen Schat von Renntniffen in ben Ropf , fonbern auch rechtschaffene Bottesfurcht in bas Berg pflangten. Go tam es benn boch bagu, bag er im Jahr 1702 bie Universität Giegen beziehen burfte, um Theologie ju ftubiren, und bier waren es hauptfachlich bie frommen Gottesgelehrten J. Beinr. Dan und Joh. Chriftian Lange (S. 399), bie ibn mit ben "Grunbfaten bes mabren Chriftenthums", über welche ber erftere eine besondere Borlefung hielt, betannt machten und einen entscheibenben Ginfluß auf ibn übten. Er ichamte fich auch nicht, bie biblifchen Erbauungestunden (collogia pietatis) ju besuchen, welche biefe beiben Manner abwechs: lungeweise bielten, und murbe burch fie ein Bietiftenfculer.

Nachbem er mit einer wohlgelungenen Difputation 3. Nov. 1706 feine Studien vollendet batte, begab er fich in feine Bater: ftabt Frankfurt, wo er fich zuerft in Sachsenhausen beim Baft: wirth Steit in ber Blume und bann in Frantfurt bei bem Rathe: berrn Barth. v. Berthaufen von Brivat - Informationen nabrte; baneben übte er sich aber auch, nachbem er 17. April 1707 unter bie Bahl ber Frankfurter Canbibaten in's Armenhaus auf: genommen worben war, im Brebigen auf ben Rangeln ber umliegenben Dorfer und bernach auch ber Stabt. Go gebachte er im Stillen feinem Bott und feinem Rachften zu bienen und feis nes Gludes zu erwarten. Da wurbe er 1709 als Belfer unb beutscher Nachmittageprebiger für bie Lyoner evangelischen Raufleute in Genf angestellt, wo er nach ausgestanbenem lebensgefährlichem Sturm auf bem Genfer See am 17. Rob. mobibe: halten anlangte. hier eignete er fich balb eine folche Gewandt: beit in ber frangofischen Sprache an, bag er nicht blog ebenso gut frangofifch, ale beutsch prebigen tonnte, sonbern auch manche frangöfische Gebichte verfaßte. Am 12. Febr. 1711 bielt er seine Abschiedspredigt und fehrte, nachbem er guvor noch bie haupt: theile Frankreichs bereist batte, nach Frankfurt gurud, wo er annadift ale Informator in bas Saus bes Schöffen v. Dofenftein,

nachmaligen Stadtschultheißen, tam, bis er bann als beutscher und französischer Prediger in Sachsenhausen 24. Okt. 1715 ans gestellt wurde. Run trat er 2. Febr. 1717 in den Chestand mit Catharina, der Tochter eines angesehenen Franksurter Bürs gers, mit Namen J. Martin Reuß, welche ihm sieden Kinder ges dar und eine treue Gehülsin des Lebens für ihn war. Im Jahr 1723 sodann kam er nach Franksurt an die Barsüßerkirche als Nachmittagsprediger, wo er anfangs die Sonntag-Nachmittagspredigten, dann die Samstags und endlich die Montagspredigten zu halten hatte. Am 6. Jan. 1729 wurde er Donnerstagsprediger und 1735 Montagsprediger an der Hospitalkirche zum h. Geist, und zuleht noch, am 18. Okt. 1742, Sonntagsprediger an der Spitalkirche und Consistorialrath. Zugleich besorzte er auch das Predigtamt an der holländischen lutherischen Gemeinde.

In feinem gangen Wirten ale Prebiger und Seelforger war er bemüht, in Speners Rufftapfen zu treten und ben von biefem Samann Gottes vor 30 und mehr Nahren in Frankfurt ausgeftreuten Samen zu begießen und zu pflegen, und ichrieb beghalb, neben ber Berausgabe von " Speners Catechismus- Tabellen in Fragen und Antworten gergliebert und in Berfe gebracht" namentlich auch "Dr. Speners Ausübung bes Chriftenthums, mehrentheils aus feinen Schriften genommen gur Erklarung ber Rebensarten: Alter Menich, neuer Menich, Berleugnung feiner felbst, nach bem Geift manbeln u. f. w. Frankf. 1726." (Bermehrte Musg. 1730.) Ueber 30 Jahre lang hielt er Sonntags nach bem Abenbe gottesbienft eine Brivaterbauungoftunbe, und in feinen bibelfraftigen, acht vollemäßigen, in forniger Beife gum Bergen bee Bolfes rebenben Brebigten mar er eifrig bemuht, Gunber aus bem Sunbenschlaf zu weden, wozu er auch eine sonderliche Babe befaß\*), mabrent fein Amte: und Gefinnungegenoffe, 3. Bb. Frefenius, mehr geschidt mar, bie erwedten Seelen weiter zu forben. Naments

<sup>\*)</sup> Beugniß bafür geben seine: "Erbauliche Sonn= und Festagsanbachten, b. i. Glaubens =, Lebens = und Trostlehren aus ben Evan gelien. Rürnb. 1741." (2. Aufl. 1785.) und seine "Sonn= und Festags= Andachten über bie Episteln." (2. Aufl. 1770.); auch seine: "Franksfurthische Passionsanbachten, b. i. Glaubens = und Trostlehren aus ber Geschichte bes Leibens Christi, zur täglichen Fasten-Andacht. 1734."

lich aber eiferte Stark auch gar sehr für eine rechte Heilighaltung bes Sonntags. Ueber alle bem wurde er als Pietist verschrien und mußte sich in seinem Eiser sür das Heil der einzelnen Serlen und ber ganzen Gemeinde oftmals sehr verkannt sehen. Du bei hatte er auch andrerseits, weil er sest zum Bekenntniß seiner Kirche stand und vor Schwarmgeistereien und separatistischer Absonderung von der öffentlichen-Kirchenversammlung und dem h. Abendmahl in einem 1730 versasten "wohlgemeinten Hirtenus an die Schässein" warnte, viel Schelten und Lästern über sich er gehen zu lassen, so daß er deßhalb zu seiner Rechtsertigung 1734 einen besondern Quartbogen herausgab mit dem Titel: "Segensworte sur Scheltworte an die durch Jesum Christum theuer er kauste Seelen."

Wie bier in fanftmutbigem Dulben beim Gifern fur bie Ehre bes herrn, zeigte er feinen Christenglauben auch in Berten ber Barmbergigteit und Liebe, benn er theilte ben Armen reichlich mit und, wo immer möglich, in ftiller Berborgenbeit. Einsmals flagte ibm ein Schubmacher feine Roth, bak er fein Gelb zum Lebereintauf habe. Da ermahnte ihn Start zum Botts vertrauen, ber Berr werbe ibm gewiß balb belfen, gab ibm aber Allein noch war ber Mann nicht lange zu Saufe, fo nichis. überbringt ihm Jemand einen großen Ballen Leber, obne zu fagen. woher biefes anfehnliche Gefchent tomme. Auch bas Armenbaus "Dent in Glud und Berrlichteit auch an bebachte er reichlich. bie vergangne Beit" - hieß es bei ihm. \*) Alle Sabre fdidte er bahin ein Geschent von 550 Gulben mit ber Ueberschrift: "bon einer Gott liebenben Seele." Erft nach feinem Tobe er: fuhr man, bag Start biefe gottliebenbe Seele gewefen.

Mit ganz besondrem Segen begleitet war sein Birten als Erbauungsschriftsteller und namentlich als Berfasser von Gebets büchern. Denn er besage eine ausnehmende Stärte in der Gesbetsgabe. Beil er es für eine seiner heiligsten Pflichten ansah, mit Betrübten, Kranten und Sterbenden zu verkehren, sammelte er sich gleich am Ansang seines Predigtamtes bazu einen Borrath

<sup>\*)</sup> f. bas Lieb im tagl. Hanbbuch: "Geht bir's wohl nach beinem Leiben ".

#### b. Der piet, Dichterfreis. an. Die Sallenfer: Joh. Friedr. Start. 547

und vermehrte benfelben mit Betrachtungen und Schriftworten, bie man auch in gefunden Tagen ermagen folle. Go entftanb bas "Tägliche Sanbbuch in guten und bofen Tagen bor Befunde. Betrübte, Rrante und Sterbenbe", welches beute noch beim beutfcen Chriftenvolte allerwarts als bas "Startenbuch" im gefege netften Gebrauche ift, wie nicht leicht ein anberes Erbauungsbuch. 3m Jahr 1727 ift es jum erftenmal in Frankfurt ericbienen, wozu 1731 als 5, und 6, Buch ein "Gebetbuchlein fur Schwangere, Gebarenbe, Sechemochnerinnen" tam; 1734 und 1738 ericbienen bann bavon um bie Balfte vermehrte Auflagen, beren er im Sans gen gehn erlebte. Diefem Erbauungsbuche fteben - ungerechnet bie tleineren erbaulichen Schriften, bie er fcrieb, - wurbig an ber Seite bie Bebetefrüchte feines reifern Altere: "Morgens und Abenbanbachten frommer Chriften auf alle Tage im Sahre, wie folde aus ber Quelle bes lebenbigen Gottesmorts flieken, barin bas lebenbige Christentbum, wie ein mabrer Chrift inwendig und auswendig vor Gott und Menschen beschaffen sebn foll, beschrieben wirb. Mit einer Borrebe von Dr. Sigm. Sat. Baumgarten in Salle. Frankf. 1744." 2. Aufl. baf. 1755. und - "bie Rreug: und Troftschule in Betrachtungen und Gebeten, nebft Morgen : und Abenbgebeten in Liebern. Nurnb. 1754.4

Nachbem Start so in Wort und Schrift viel eblen Samen ausgestreut hatte, durfte er sich in seinem 76. Lebensjahre zum Heimgang anschieden. Auf seinem Sterbebette, wo er nach abges legter herzlicher Beichte das h. Sakrament mit vieler Andacht emspfangen hatte, verbrachte er seine meiste Zeit in stillem Umgang mit seinem Gott und Heilande, benn das Reben that seinen Nersven sehr webe. Als ihn drei Tage vor seinem Ende sein Beichts vater fragte, was er benn mache? erwiederte er: "ich bin allein mit dem allmächtigen Gott beschäftigt, und wenn ich auch äußerslich nicht bete, so seufze ich doch innerlich am andächtigsten." So entschlief er dann sanst und selfg im Frieden des Herrn, bes

<sup>\*)</sup> Davon erschien 1853 bei Chr. Belfer in Stuttgart eine neue, ganz wohlfeile Ausgabe. Daselbst erschienen auch die Spistel-Predigten auf Meue aufgelegt 1845.

548 Bierte Beriebe. Abiden. II. 9. 1680-1756. Die Inia. Rinfa. fen Ramen zu verberrlichen er fo treulich bemubt gewesen mar, 17. Ruli 1756.

Rum Leichentert batte er fich Bfalm 28, 7. erwählt.

Wir besiten von ihm im Gangen bie große Babl von 939 Liebern, beren bichterischer Werth gwar nicht bebeutenb ift, bie aber in ansprechenbem und einbringlichem Boltston gehalten find und manches gewichtige Körnlein enthalten. Bu feinen Lebzeiten ericbienen fie gunachft eingeftreut in feine Anbachts: unb . Gebets bucher. Die erften und beften finben fich, je einem Bebet angebanat, in seinem täglichen Sanbbuch, bas in seiner 2. Auflage 4734 in ben 4 ersten Buchern 102 und im 5. und 6. Buch 17, im Gangen alfo 119 Lieber enthalt. Auch feine "allerlei tleine Schriften", jufamengebruckt in 2 Banben: 1. "bas Gott gebeiligte Berg und Leben eines mabren Chriften ober Lebens: regeln, wie bie mabre innerliche Bergensfrommigfeit fich außerlich in Worten und Werfen offenbaren muffe. Frantf. und Leipz. 1743." 2. "Troftquellen por betrübte und um ihre Seeligkeit bekummerte Seelen. 1744." enthalten Lieber, je 16. Dann gab er aber auch noch eine besondere Liebersammlung beraus unter bem Titel: "Neue Lieber. Nurnb. 1750." und nach feinem Tob beforgte noch sein Sohn, Brediger an St. Catharinen in Frankfurt, eine Samme lung von weitern 363 Liebern unter bem Titel: "Sämtliche, noch nie gebrudte Lieber, welche im Sahr 1767 ale ein Wochenblatt gur Erbauung ftudweise berausgetommen finb. Gesammelt und herausgegeben von M. Johann Jatob Start. Frantf. 1768."

Sie fanben, obgleich manche beffen wohl werth gewesen waren, nicht viel Berbreitung in Rirchen: G.G. Joh. Jat. Rambach hat in fein "geistreiches hausgefangbuch. Frankf. und Leipz. 1735." zwölf, famt und fonbers aus bem taglichen Sanbbuch, aufgenommen, bie baburch meift auch in Rirchen-G.G. übergegangen finb. Die jest noch verbreitetften Lieber Starte finb folgenbe:

<sup>&</sup>quot;Ach! baß ich bich fo fpat geliebet" - Buglieb. In ben Lebendregeln. 1743.

<sup>&</sup>quot;Ad herr! ftarte meinen Glauben" — im täglichen Sanbbuch. 1727/34. Bum britten biensttäglichen Morgengebet, barin ber glau-bige Chrift bittet, Gott wolle ben angezündeten Glauben in ihm erhalten und vermehren. Rom. 10, 9., Luc. 17, 5. "Der Engel gulbnes Seer, bie immer por Gott fteben" -

b. Der piet. Dichterfreis. an. Die Sallenfer: Joh. Friebr. Start. 549

im tagl. Sanbbuch. 1727/34. Bum Gebet am Dicaelis-Reft um ben Sout ber b. Engel. Gbr. 1, 14.

"Gib mir ein frommes herz" - erftmale 1723 und bann im im Frankf. G. 1731. (Seute noch im Hamburger G. 1842. unb Strafburger G. 1866.)

Strayburger G. 1866.)
"Her ift gut sehn: also sagen" — im tägl. Handbuch. 1727/34.

Zum Gebet, in dem der Sterbende eine Himmelsbetrachtung anstellet. Ap.:Gesch. 7, 35.
"Ich bin getauft, ich steh im Bunde" — im tägl. Handbuch.
1727/34. Zum Gebet, da der Kranke sich seines Tausbundes erinnert. 1 Betr. 3, 21. Am meisten in G.G. verbreitet.
"Ich lege mich in Jesu Bunden" — im tägl. Handbuch. 1727/34.

Zum sonntägl. Abendgebet.

"Sieb, es ift Gottes Segen" — im tagl. Hanbbuch. 1727/34. Rum Gebet nach eingesammelter Ernte. Sof. 2, 8. 9. (3m Burttemb. **G.** 1741.)

"Ber nicht wieber ift geboren" - im tagl. Sanbbuch. 1727/34. Bum anbern bienfttagl. Morgengebet, barin ber glaubige Chrift fich

feiner Biebergeburt freut. 1 Betr. 1, 3. 4.

"Bie kann ich g'nug sam preisen, herr, beine Bunberthat"
— im tägl. Handbuch. 1727/34. Zu bem Gebet, ba ber glaubige Chrift Gott bankt wegen ber wieber erlangten Gesundheit. Joh. 5, 14. "Bie lieblich ist bein Bort, es bringt mir lauter Freude"
— im tägl. Handbuch. 1727/34. Zum ersten Gebet am Borsabbath, ba ber glaubige Chrift sich zum Gottesbienst vorbereitet. Bs. 27, 4. "Wir benten Gott der Lieben" — gesegnetes Anbenken an bie

Bollenbeten.

"Wohl bem, ber Gott vertraut" - im tagl. Sanbbuch. 1727/34. Bum Gebet, in bem ber Betrubte fich ber Barmbergigfeit Gottes ge-troftet. Bf. 103, 8. 9. In bem Schlefischen Gesangbuch. Bressau. 1863.\*)

Das "Gefangbuch für Chriften Augeburgifder Confession. Straß-burg. 1866." enthalt noch von Start bie zwei in ben Elfäßischen G.G. fich vorfinbenben Lieber :

"3ch folge Jefu nacht bas hab ich feft befoloffen" -

por 1720.

"Spar beine Buge nicht von einem Jahr jum anbern" - por 1723.

Durch biefe Rambach'iche Dichtungeart ift ber Bietismus auf bem Gebiet ber Dichtung wieber in gemeffenere und firchlichere Bahnen geleitet und überhaupt ber Uebergang zu einer neuen Reit gebahnt worben.

<sup>\*)</sup> Daffelbe G. ichreibt irrthumlich bas icon im Freylingh. G. 1714. fich vorfinbenbe anonyme Lieb: "Mein Geift und Sinn ift hoch erfreut" Start zu, bem es auch Rambach in seinem haus-G. nicht zurechnet unb bas auch in Bollhagens Bommer'schem G. anonym fleht.

# Machtrag

non

# Ergänzungen und Berichtigungen.

### Bur ben erften Baud.

- Seite 20. Zeile 6. von unten fatt erdupovrrae lies: evdv-
- Seite 55. 3. 8. von oben ftatt Bantly lies: Bentley.
  - Berbeutschungen lateinischer Symnen:
- Seite 55. Corde natus ex parentls.
  "Den bes Baters Sinn geboren vor ber Welt und Zeiten: Fluß" — von Knorr von Rojenroth. 1684.
- Seite 74. Venl creator spiritus, mentes. "Komm, beil'ger Geift, bu Schffer bu" von 30h. Scheffler. 1668.
- Seite 98. Salve regina misericordiae.
  "Bift gegrüßt, du Frau ber Welt, Königin in's himmels Zelt" — von Joh. Scheffler. 1668.
- Seite 116. Jesu dulcis memoria. "Durch bloges Gebächtniß bein" von Knorr v. Rosensroth. 1684.
  - "D Jesu fuß, wer bein gebenkt, sein Berg mit Bolluft wirb getrankt" von Dr. heinr. Muller. 1659.
  - Salve, salve, Jesu bone ad manus. "Seh gegrußet, guter Hirte" — von Anbr. Heinrich Bucholy. 1651. (Bb. III, 229.).
- Seite 132. Cur mundus militat. "Was strebt und ringt die Welt nach eitler Herrlichkeit" von Joh. Scheffler. 1668.
- Seite 140. In hoc anni circulo.
  "Rachbem bas alte Jahr verstossen" von Knorr v. Rosenroth. 1684.
- Scite 143. Veni sanote spiritus, reple tuorum. "Komm, o heil'ger Geift, o komm" — von Joh. Scheffler. 1668.
- Seite 152. 3. 23. von oben statt 1608, lies: 1627.
- Seite 243. Die Berbreitung und Bebeutsamteit ber Lieber

Luthers. Gine interessante Abhanblung "über ben Ginfluß bes Lutherischen Liebs auf die Ausbreitung der Reformation. Bon Dr. theol. A. Schröber in Brandenburg" — in Gelzers Monatsblättern für innere Zeitgeschichte. Jahrg. 1867. Sepstemberheft. S. 177—191.

Seite 377. Joh. Schneesing. "Allein zu bir, Herr Jesu Christ". In ber Citation ber Wagner'schen Aussage burch Joh. Christoph Olearius in bem Entwurf einer Liebers bibliothet. Jena und Arnstadt. 1702. S. 19. steht burch einen Drucksehler die Jahrzahl 1522, allein im Original des Wagsner'schen Berichts steht die Jahrzahl 1542. Darnach lies Zeile 8. von unten 1542 statt 1522.

Dic. Bermann's Lieber.

Seite 396. einzuschalten :

"Binunter ift ber Sonnenfchein" - Abenblieb.

## Für ben zweiten Banb.

Seite 13. Soubimels Pfalmmelobien.

Reuestens erschien folgenbe empfehlenswerthe Schrift: "Ausgewählte Psalmen in großentheils neuer Uebersetung mit ben Consaten Claube Goubimels, bearbeitet und herausgegeben burch Chr. Joh. Riggenbach, Prof. ber Theologie, und Rub. Löw, Organist ber St. Elisabethenkirche in Basel. Berlag von Felix Schneiber. 1868."

Es sinb bie 36 Psalmen: 1. 3. 8. 14. (53.) 19. 25. 29. 32. 36. (68.) 38. 42. 47. 51. (69.) 65. (72.) 77. (86.) 81. 84. 89. 91. 98. (66. 118.) 101. 103. 105. 107. 110. 113. 117. (127.) 128. 130. 134. 136. 138. 139. (30. 76.) 140. 141. 150. mit ben werthvollsten und gebräuch: lichsten Melodien, welche Löw in ihrem ursprünglichen Rhyth: mus, aber mit Verlegung ber Melodie vom Tenor in ben Sopran unter möglichst strenger Beibehaltung ber harmonischen Bearbeitung Goubimels, soweit nicht die durch die Umkehrungs- verhältnisse entstandenen falschen Fortschreitungen zu beseitigen waren, hier mittheilt und von welchen Riggenbach 24 mit einer gelungenen neuen bentschen Lebersehung bersehen hat.

Seite 44. 3. 22. bon oben.

Die gleichfalls von Zwingli stammenbe Melobie zu seinem 1529 im ersten Kappeler Krieg zur Erhaltung von Bucht, Orb: nung und gutem Muth unter ben Zuricher Kriegern eingeführ: ten Kriegegesang ist:

ggahcag, hcddahc, hcddahc, hag fisgahchag.

Seite 211. 212. Rachtrage ju Martin Moller's Leben.

Sein Geburtsort ist Ließnit, jett Kropstadt genannt. Sein Bater hieß Dionysius. — Am 16. März 1572 hielt er seine Probepredigt in Kesselsborf bei Lemberg und am 23. April wurde er in Wittenberg von Wibebram ordinirt. Nachbem er taum 27 Wochen in Kesselsborf gepredigt hatte, wurde er als Diaconus in das nahe Lemberg berusen. — Am 27. Juli 1600 tam er als Oberpsarrer nach Görlit, wo er am 9. Sonntag nach Trin. 30 Juli seine erste Predigt hielt über den ungerechten Haushalter. — Am 30. Ott: 1605 hielt er in der Kirche zu St. Beter und Paul seine letzte Predigt, indem er am 1. Nov. heftig erkrankte. — Am 5. März 1606 wurde er auf dem Ricksenkhof begraben. wo nachmals, seinem Begehren gemäß, auf sein Grab eine Linde geseht wurde, "die ein sehr großer Baum worden ist". —

Im Jahr 1570 verheirathete er sich erstmals zu Lemberg mit Margarethe Crusien, die ihm 7 Töchter gebar, und als diese 1583 starb, zum andernmal 1584 zu Sprottau mit Anna, geb. Elgetin, Wittwe des Martin Klose baselbst, die ihm 5 Kinder gebar, von welchen ein Sohn, Martin, Rector am Görliger Symnasium wurde.

(Rurper Entwurf ber Lebens-Geschichte aller bei bem Görlitischen Rirchenbienste gewesenen geistlichen Personen, von Christian Gabr. Funten, Gymn. Gorl. Coll. unb Not. P. Caes. Jur. Görlit und Leipzig. 1711.)

Seite 276. 3. 5. von oben:

In neuerer Faffung: "Maria wallt jum Beiligthum".

Seite 278. 3. 18. von oben statt: Flimmer, lies: Flinner. Martin Schalling.

Seite 287. 3. 5. von unten beizufügen: In seinem Buch: de praesentia corporis Christi. Norimb. 1576.

Seite 398. Note und S. 491. Erganzte und berichtigte Bio-

graphie bes Baul Melissus.

Paul Schebe (Schebius) war ein Sohn bes aus Königshofen ges bürtigen Balthafar Schebe zu Melrichstabt in Franken, wo er 20. Dez. 1539 geboren wurde. Seine Mutter, Ottille Melisse, nach ber er sich feit 1572 in seinen Schriften gewöhnlich nur Meliffus nannte, war aus ber burch gelehrte Manner rubmlich befannten Bollich'ichen fa= milie ju Melrichstadt. Schon ale Rnabe zeigte er eine besondere Begabung und Borliebe fur Boefie und Mufit, fowie fur Malerei. ber erstern erhielt er, nachbem er in Ersurt und Zwidau vom 3. 1554 an seine Borftubien gemacht, auf ber Universität zu Jena, die er 1557 bezog, burch Johannes Stigelius feine weitere Ausbilbung, und auf ber Univerfität zu Bien, bie er 1561 bezog, murbe er burch ben beruhmten Gefcichtschreiber Wolfgang Lazius in bas Stubium ber beut-ichen Sprache eingeführt. Er tam hier auch in Bertehr mit ben bochften Rreifen und erwarb fich bie Bunft bes Raifers Ferbinand und feines Sohnes Maximilian in foldem Dage, bag ibn ber erftere um fei= ner fcbnen lateinischen Gebichte willen, bie er verfaßte, 1564 mit bem Dichterlorbeer fronte und in ben Abelsftand erhob. Rachdem im felben Jahr noch ber Kaifer gestorben war, begab er sich über Brag nach Bittenberg, wo er im hause B. Ebers bem Stubium ber Sprachen, ber Befdicte und Poefie oblag und inebefonbere bie griechifche Sprache bei Dr. Beit Ortil von Binbobeim, ber auch Georg Rollenhagens Lehrer war (f. Bb. II, 344), gründlich erlernte. Gine Frucht bavon mar ein auf Ebers Anweisung in griechischer Sprache verfagtes Ge-bicht — bas erfte, bas ein Deutscher verfagte — unter bem Titel: "Historia de navicula vehente Christum et periclitante in mari, Matth. cap. VIII. Marci IV. Lucae VIII. Numeris Musicis reddita a P. Schedio Melisso, Poeta Laurento Franco. Anno 1565."
Den fünfftimmigen Tonsat baju hat er selbst in ber Satweise bes Orlandus Laffus, in beffen Berten er fleißig contrapunttiftifde Stubien machte und mit bem er fpater in vertraute perfonliche Bemeinschaft fam, geliefert. Buvor icon soll er viele Kirchengefange, die bereits 1556 in Zwidau zur firchlichen Aufführung tamen, gefertigt haben, und auch aus ber nächstfolgenben Beit ift noch ein weiteres Wert vorhanden, in welchem ber Dichter und Sanger bei ihm vereint erscheint: ,,P. Schedii Melissi cantionum musicarum quatuor et quinque vocum liber unus. Viteb. 1566." Die mißgludte Bewerbung um die Hand einer Brofessoren-Tochter mit Namen Rosina trieb ihn von Wittenberg 1565 fort, worauf er fich eine Zeitlang zu Leipzig "im Burzburger hof" aufhielt und bann noch im felbigen Jahr wieber nach Wien begab, wo ihm Raiser Maximilian bie Leitung und Erziehung von 42 vornehmen Kriegeschülern übertrug, mit benen er bann auch in ben Turkentrieg nach Ungarn gog. 3m Sommer 1567 nahm er aber seinen Abschieb aus öftreichischen Dienften und reiste nach Frankreich, wo er in Baris Betrus Ramus aufsuchte, und nach Burgund, wo er in Besangon langere Zeit verweilte und mit bem beruhmten resormirten Conmeifter Goubimel (Bb. II, 11) in ben vertrauteften mufikalischen Berkehr trat, ber ihn bann auch vermochte, 1568 fich nach Genf gu begeben, wo Beza fich aufhielt, und bort von ber lutherifchen gur calvinifchen Rirche überzutreten, ber er bann auch zeitlebens ungemein eifrig anbieng. Als ihm nun auf bie Empfehlung feines in Genf verwellenben Gobnes Chriftoph ber Churfurft Friedrich III. von ber Bfalg bie beutiche Ueberfegung ber Bfalmen nach Goubimele Beifen auftrug, begab er fich 1571 bon Genf in bie durfürftliche Refibeng Beibelberg, wo er bann

foon nach Jahresfrift bie 50 erften Bfalmen nebft ben geboien und Simeonis Gefang nach ben frangbfifden Beremagen bes Marot und Beza möglichst im majestätischen Ernst bes edratischen Grundtertes in beutscher Uebersetzung und auf Rosten bes Chursurften zum Orud übergab unter bem Titel: "Di Psalmen David In Teutische gesangteynen nach Französischer melobeien unt splbenart mit sonberlichen fleise gebracht von Delisso. Samt bem biblifden Terte: auch iglider bfalmen turbem inhalte (mit foroff confestionellen Anmertungen) unb gebatlein. 1572." (Am Soluffe: Berfertiget in ber Rurfurftl. Stat Beibelberg bei Dich. Schiret, ben 9. herbftmonats. 1572.) Diefe Pfalmen wurben aber von ihm unter gestiffentlicher Bermeibung bes ober-fachsischen Sprachausbrude Luthers in ber mit vielen schweizerischen Brovingialismen vermifchten ichmabifchen Sprachform in fo "gebrungenen Reimen", wie fie Opit tabelnb bezeichnete, und in fo feltfamer und eigenthumlicher fprachpuriftifder Rechtidreibung unter Anwendung einer Menge von Binbungs- und Trennungegeichen, Apoftrophen und Accenten fur Bezeichnung ber Lange und Rurge ber Sylben abgefaßt, baß bie gelehrte Runftarbeit nicht nur bei ben Belehrten vielen Angriffen verfiel, fonbern auch nichts weniger als popular werben tonnte und in feiner einzigen reformirten Rirde auch nur turge Beit gum Bebrauch tam, nach bem Ericheinen ber Lobwaffer'ichen Pfalmenüberfebung im Jahr 1573 aber vollends ganglicher Bergeffenheit anbeimfiel. So tief ibn bieß auch frankte, fo fuhr er boch, von feinem Churfurften ermuntert, in feiner Pfalmuberfegung fort, fo bag er noch, ohne fie fibri-gens alle jum Drud ju bringen, 50 weitere Pfalmen fertig brachte unb nur ber Tob ihn an Bollenbung ber muhevollen Arbeit hinberte, wie er benn auch in tobibrobenber Krantbeit Gott einft bie Bitte um Genefung portrug:

> Ut queam finire sospes Inchoata opuscula Ultimamque rite limam Addere psalmis meis, Commodo deinceps futuris Militanti Ecclesiae.

Die später gesertigten Pfalmubersepungen, von welchen 10 im 3. 1595 im Drud erichienen, find, abgesehen von bem 37. Psalmen, ben er in trefslicher Beise in ber für Deutschland ganz neuen Form ber Terzinen zwischen 1570 und 1572 übersehte, in einer weit sließendern Sprache und vorherrschend im jambischen Bersmaß verfaßt.

Der geringe Antlang jeboch, ben er mit feiner Bfalmenverbeutfoung fand, bewog ihn, fich nun um fo ausschlieglicher ale lateinischer Dichter zu versuchen, und ale solcher fand er bann auch in kurzer Beit solchen Beifall, daß er als ber größte lateinische Lyrifer feiner Zeit ge-achtet wurde. Die erste Sammlung seiner lateinischen Gebichte foll fon 1574 gu Frankfurt erfcbienen febn, weitere folgten 1575 nach unter bem Titel: "Melissi Schediasmatum reliquiae", und 1586 etichienen in 3 Theilen: "Melissi schediasmata poetica. Secundo edita
multo auctiora. Lut. Paris. apud Arn. Sittartum"; fpater noch ohne Jahrzahl: "Melissi Meletematum priorum libri VIII, Paraeneticorum libri II, Parodiarum libri II, Psalmi aliquot anno Christi MDVC recens editi. Francof. ad Moenum." hierin entfaltet er eine reiche Dichtergabe. Gine verloren gegangene Sammlung feiner beutsichen weltlichen Gebichte , aus welchen Bintgraf 22 Jahre nach feinem Tab, 1624, einige gelungene Proben in einem Anhang ju Opipischen

Gebichten mittheilte, icheint zwischen 1585 unb 1602 jum Drud ge-

fommen au febn.

Rachem sein hoher Sönner, der Chursurst, 1577 gestorben war, bereiste er zuerst Italien, wo er um seiner lateinischen Dichtungen willen in hohem Ansehen kand und zu Padua den Titel eines Hofpfalzgrasen und das Römische Ehrenbürgerrecht erhielt, und dann nach kurzer, durch den Tob seiner Mutter veranlaster Küdkehr in's Baterland, wo er 1582 und 1583 in Rürnberg und Augsburg verweilte, vom 1. März 1584 an Frankreich uud England, wo ihn die Königin Elisabeth an ihren hof sessen und England, wo ihn die Königin Elisabeth an ihren hof sessen durch. Allein zu Ansang des Jahrs 1586 berief ihn der Chursürst Casimir von der Pfalz nach heibelberg als Oberbibliothetar, wo er sich recht wohl sühsen lernte und nun erst, in einem Alter von 54 Jahren, sich 24. Sept. 1593 verehlichte mit Aemilie, der hinterlassenen Tochter des Pfälzischen Kaths Ludwig Jordan, die ihm ein glückliches Famisienleben bereitetete. Seit seiner Rückstehr nach heibelberg jedoch kränkelte er, weshalb er ein mitten unter Gärten vor der Stadt gelegenes Haus bewohnte, um guter Luft zu genießen, und am 3. Febr. 1602 starb er, nachdem er wenige Tage zus vor das Gebet des herrn, das apostolische Elaubensbekenntnis, den Lobgesang der Maria und Simeonis Schwanengesang nebst einigen Stilden aus dem A. Testament in deutsche Berse gedracht hatte, wos von aber gleichsalls, mit alleiniger Ausnahme des 128. Pfalmen, den er stür seine Frau gedichtet hatte, nichts mehr vorhanden ist.

(De vita et scriptis Pauli Schedii Melissi. Dissertatio historica 25. Junii 1859 defensa ab Ottone Taubert [nachmals Lehrer an der höhern Lehranstalt zu Schwelm in Westphalen].

Bonnae. Typis Carthausii.)

#### Bur ben britten Banb.

Andreas Graphius.

Seite 54. 3. 13. von oben.

Das 1. Buch seiner "Teutschen Reimgebichte" erschien besonbere gebrucht unter bem Titel: "Sonnetten, Oben, Spigramme. Lepben. 1643." in 12mo.

Beinrich Belb.

Seite 56. zur Note \*).

Der hier erwähnte Reichsgraf ift Christian Ernst v. Stolberg-Bernigerobe, welcher auch in seinem hanbschriftl. "Regisster berer Autorum ber Lieber im Wernigerobischen G.", bas sich auf ber Bibliothet zu Wernigerobe befindet, bei ben helbischen Liebern: "Gott sey Dant" und: "Jesu, meiner Seelen Luft" bie Beifügung macht: "siehe seine Poetische Luft und Unlust. Frankfurth a./Dber. 1643. in 8mo."

Paul Fleming.

Seite 79. 3. 1. von unten.

Im J. 1866 erschienen nun auch "P. Flemings beutsche Gebichte. Herausg. von J. M. Lappenberg" in 2 Bänben. Im 2. Band S. 851 ff. finden sich Beitrage zu Flemings Biographie. Daniel Bülffer.

Seite 145. 3. 20. von oben. Noch beizufügen als aus seinem "Denkmal ber letten Dinge. 1648." in Rirchen: G.G. ver- breitet bie Lieber:

"Steh boch, Seele, fteh boch ftille" — "Ber bentet an ber Böllen Glut" —

Joh. Mid. Moscherosch.

S. 177. 3. 23. von oben. "Berleih une Frieben" — beigu: fügen:

3m Philander vom Jahr 1644.

Simon Dach.

Seite 190. 3. 5. von unten. "Set getreu, o meine Seele" - beizufügen:

Beim sel. Abschieb Frau Reginä, geb. Rosenkirchin, herrn Dietrich Schwarzer, wohlberbientem Rathsverwandten und Proconsulis im Kneiphof herhlich geliebten Haußfrawen ben 1. Hornung. 1648. In Alberti's Arien VII. 1648. Rr. 9.

Seite 210 f. Balthafar Boibius (erganzte und berichtigte Biographie).

Boibius (Boigt, Bogt), M. Balthafar, murbe geboren 2. Mai 1592 in Wernigerobe, wo fein Bater gleichen Namens, ber später auf bie Pfarrei Baffereleben und 1611 auf bie gu Drübed in ber Grafichaft Wernigerobe fam, Bfarrer mar. Er besuchte bie Schulen und Symnasien zu Ofterwiet, Ilfenburg, Wernigerobe, Halberstabt, Magbeburg und Queblinburg und bezog bann mehrere Universitäten. Nachbem er eine gelehrte Reise burch Deutschland, bie Schweig, Italien, Ungarn, Destreich, Mahren und Böhmen gemacht hatte, murbe er, erft 20 Jahre alt, um Michaelis 1612 auf bas Rectorat ber evang. Rlofterfcule ju Ilfenburg berufen, wo er am St. Gallustage fein Umt antrat und nun in ber nachsten Rabe feines jest in Drübed angestellten Baters mar. Allein icon 12. Juli 1614 tunbete ibm Graf Beinrich v. Stolberg fein Amt, mahricheinlich weil er für baffelbe bei seiner Jugend nicht bie gehörige Gravität befag, worauf er bann noch einmal auf bie Universie tat nach halberftabt gieng und bort 1615 Magifter murbe. Nachbem er sich bann abermals auf Reisen begeben und fich in

Danemart, England, Bolland, Liefland und Breufen umaefeben batte, murbe er in Oftpreußen zu Galfelb im 3. 1616 als Rector an ber bortigen Provinzialschule angestellt, worauf er fich 20. Nov. 1617 verheirathete mit Elisabethe, Tochter bes bortigen Burgermeiftere Conrab Dumftrup von Dubmeborf, bie ihm 6 Sohne und 4 Töchter gebar. Im Januar 1618 aber icon vertauschte er bas weltliche Lebramt mit bem geiftlichen, inbem er Prebiger ber Dorfer Ronigsborf, Goonwiese, Rabenase und Jonasborf im fleinen Marienburgischen Bier hatte er viel Verfolgung Seitens ber Werber murbe. Ratholiten zu erbulben, wekhalb er 1623 gerne einen Ruf in bas Stäbtchen Morungen in Bomesanien annahm, wo er bann zugleich auch außerorbentlicher Beifiter bes Bomefanifchen Confiftoriums ju Salfelb murbe. Bon hier berief ihn nach 7 Jahren, 1630, bie Stabt Elbing ale Brebiger an bie Saupt-Birche gu St. Marien, wo bamale, feit 1628, ber eine frieb: liche Ginigung unter ben evangelischen Confessionen eifrig ans ftrebenbe Schotte Joh. Duraus, Brebiger unter ben bortigen Englanbern, wirfte. Er betleibete fein Umt bafelbft mit großem Rubm und Beifall, fo bak ibn ber Rath icon 1632 gum Senior bes Ministeriums ermählte und 1645 mit holftius auf bas berühmte Religionsgespräch nach Thorn fchidte, wo er viel Gefchid gezeigt haben foll und mit ben Elbingifchen und Thornichen Theologen Georg Caligt, feinen alten Belmftabtis fchen Lehrer jum "Borfprach" hatte. Beil er aber bier ben Reformirten viele Bugeftanbniffe gemacht hatte und feinem Ronig, Blabislam IV. von Bolen, bei feinen Bemubungen au festerer Begrunbung feines Reichs ben Frieden awischen ben driftlichen Confessionen berauftellen, behülflich gewesen mar und bernach auch in ber lutherischen Gemeinbe zu Elbing ben Bebrauch ber Lobwasser'ichen Pfalmen einzuführen anfieng, mußte er mancherlei Anfechtung erleiben und fich von Calov fowohl, als auch von Botfad in Danzig bes Separatismus beschulbi-Der lettere warf ihm namentlich auch noch bor, bağ er zu Elbing, wo überhaupt mancherlei foncretistische Arr= thumer und Digbrauche eingeschlichen maren, ben Glenchus gegen bie Reformirten verabfaume. Er bielt es aber neben v. Sedenborf, Beit Lubwig, 262 ff. Selle, Thomas, 113 ff.

v. Senfft zu Pilsach, Lubwig Rusbolph, 389 f.

Sohr, Beter, 147 ff.

Sommer, Johann Seinrich, 434 f., 443.

Sommer, Johann Sigmund, 443. Sophie Elifabethe, herzogin von Sachfen-Zeip, 221.

v. Spee, Friedrich, 185 ff. Spener, Philipp Jakob, 198, 201 ff. 568.

Spener, Christian Maximilian, 218. Sporleber, Christoph August, 434, 443.

Stade, Sigmund Gottlieb, 116 ff. Start, Johann Friedrich, 543 ff. Steinbart, Johann Christian, 443. Steinmet, Johann Abam, 437. Straffer, Georg Christian, 439. Strobel, Johann Friedrich, 278. Stübner, Conrad Gebhard, 536. Sucrow, Christoph, 439.

Thieme, Clemens, 274 f. Eribbechovius, Abam, 75 ff.

Tribbechovius, Johann, 377 ff. Tzeutschner, Tobias, 33.

Ulitich, Johann Sigmund, 439. Unglent, Anbreas, 125.

**W**oderobt, Johann, 142. Bogt, Franz, 421. Bollbrächt, Lubwig, 75.

**W**agner, Johann Friedrich, 440. Weder, Georg Caspar, 126. Weihe, Friedrich August, 537. Wenigk, Johann Ernst, 536. Wiegleb, Johann Andreas, 366 st. Wiegleb, Johann Hieronymus, 366. Wigand, Carl Christian, 440. Windler, Johann Joseph, 383 st. Wolff, Jatob Gabriel, 375 st. Woltersborf, Albrecht Friedrich, 520. Woltersborf, Ernst Gottlieb, 501 st.

Beller, Bernhard Cberharb, 277 f. Ziegler, Werner Nicolaus, 498 f. Zimmermann, Joh. Liborius, 440. Züehlen, Eberhard Philipp, 296.



in the state of th







# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| - |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| _ |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| _ |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

• j . •

